

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







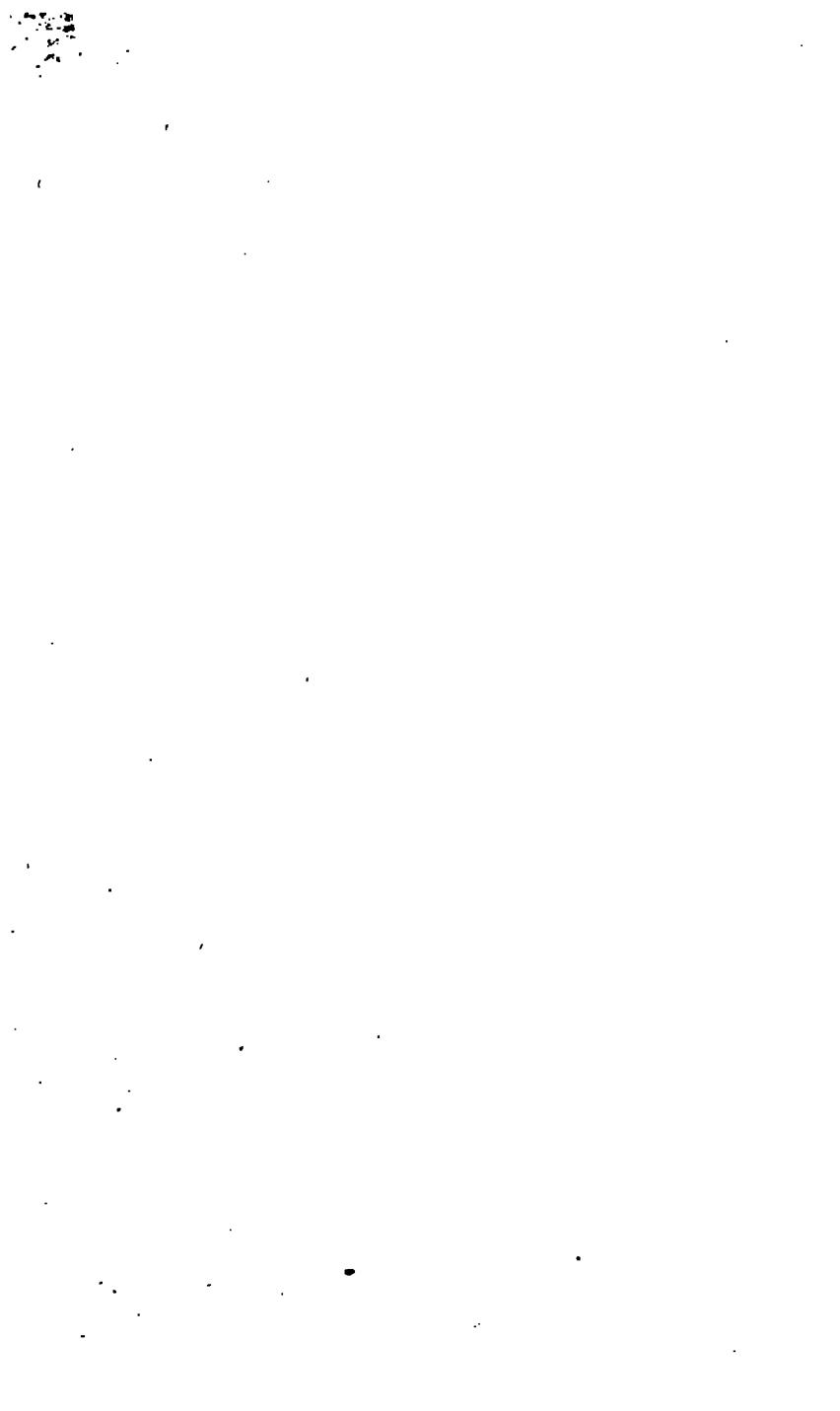

Cestaidie.

v o d

:: 6 !?

100,00000

V L C 4

2 1 1 1 10 (3) 23 25 25,

သည်။ ဗေလက်မြေလို့သည့် ရွှေကြားသည်သို့ မေလည်သို့

Walter to S

and the state of t

## Geschichte

bez

# Religion Zesu Christi.

2 on

Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg,

fortgefest

0 0 n

Friederich v. Rerz.

Fortsetung sechster Banb.

Maint 1829, in der Simon Müller'ichen Buchhandlung.

## Geschichte

ber

# Religion Zesu Christi.

V o n

## Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg,

fortgeset

BOB

Friederich v. Kerz.

3 manzigster Banb:

Mainz 1829. in der Simon Müller'schen Buchhandlung.

110. a. 202.

Biesbaben, gebrudt bei gubmig Riebel.

12. 2. 2. 2. ···

## zweiten Zeitlaufes achtzehnter Zeitraum.

Von dem Regierungsantritt Justins II, 566 bis zu dem Pabste Gregorius des Großen 604

I.

1. Bei dem täuschenden Schimmer außerer Starke, welche Italiens und Afrikas Eroberung um Justinians lange Herrschaft verbreitet hatten, war das oströmische Reich unter diesem Raiser, wie wir schon gesehen, in den tiefsten Verfall gerathen; und selbst im Innern hatte, gegen das Ende des Lebens dieses Monarchen, die beinahe an völlige Auflösung gränzende Schwäche der Regierung ihre höchste Stufe erreicht. Auf das neue in theologischen Streitigkeiten und Zänkereien wieder versunken, hatte Justinian in den zwei letzen Jahren seines Lebens keine Zeit mehre such die Geschäfte seines Regentenamtes. In den Fort.

Handen raubgieriger Beamten und übermuthiger Grossen war daher die innere Verwaltung nach und nach ein geregeltes Softem grenzenloser Bedrückungen und schamlosen Rauberwerks geworden. Den Klagen und Seufzern der Unterthanen war der Weg zum Thron verschlossen; denn da der alte Monarch jetzt nur selten seinen Pakast verließ; so war es seinen, dabei nicht wenig interessirten Umgebungen um so leichter, ihn über das gerechte Misvergnügen seines Volkes in einer völligen, dem betagten Herrn wahrscheinlich selbst höchst wünschenswerthen Unwissenheit zu erhalzten. Iber um so mehr ward man nun auch Justi.

D Uls Belege zu dem hier oben Gesagten wollen wir einstweilen nur folgendes, den unreinen Geift der damaligen Verwaltung in seiner gangen Monstruosität barstellendes Beispiel der Rechtspslege in den Provinzen In den romischen, an Persien grenzenden Ländern, nämlich in Mesovotamien, der Landschaft Osrhoene und der Provinz Euphratensis hatten sich die Chen im verbotenen Grade jum größten Aergerniß der Rirche so fehr vermehrt, daß endlich selbst die nächsten Blutsverwandten sich nicht mehr scheueten, eheliche Verbindungeu unter einander zu schließen. Diesem Unfug fuchte Justinian durch mehrere, immer geschärftere Edicte zu steuern; und ba biese nichts fruchteten, wurben endlich ungeheure Gelbstrafen und in gewissen Fal-Ten selbst Confiscirung des ganzen Vermögens gegen ben Schuldigen verordnet. Um über die Beobachtung ber gegen dergleichen Chen gegebenen Gefete ju machen, ward eine besondere Commission von dem Raiser ernannt. Aber leider betrachtete man damals ein Umt nicht als Tine übernommene Verpflichtung, das Wohl des Staates oder des Monarchen zu befördern, sondern blos als ein glücklicher Weise errungenes Mittel, ungestraft zu rauben und auf jede, selbst die schändlichste Weise sich ju bereichern. Die niedergesette Commission artete also bald in eine geheine, die Ruhe und das Glück Keder Familie bedrohende Inquisition aus, die endlich

nians langer Regierung endlich fatt; und ihrem Ende wurden gewiß alle verständige Leute in Constans tinopel wie in den Provinzen mit heiterm Gemuthe entgegengesehen haben, hatte Furcht vor blutigen Aufständen und burgerlichen Rriegen Die frohe Aus. sicht auf eine baldige Regierungsveranderung nicht wieder getrübt.

2. Justinian hatte funf Reffen: Justinus der Ruropalat (Dbersthofmeister) Baduarius, Marcellus, Justinus und Justinian. Die drei Erstern waren Sohne seiner Schwester Vigilans tia; die beiden Lettern Sohne des edeln Germanus, mithin Entel eines, obgleich in ber Geschichte namen. losen Bruders des Justinians \*). Alle funf, in fürst

gar die Frechheit hatte, gegen eine mäßige, jahrlich an den Fiscus zu bezahlende Summe, ben ganzen Ers trag der möglicher Weise eingehenden Strafgelder form. lich für sich zu rachten. Ven jett an war in allen jenen Ländern feine Che mehr gultig, die rechtmäßigsten Berbindungen wurden angefochten. Geheime Ungaben, Werfälschungen und Rechtsverdrehungen waren an ber Tagesordnung. Ohne Schonung und bas mindeste Bartgefühl fuchte man überall in Die heiligsten Gebeimnisse der Familien einzudringen. Rechtliche und angesehene Männer, oft schon längst verheirathet und Water mehrerer Kinder, mußten, um langweiligen, oft schmachvollen Proceduren und immerwährenden Qualereien zu entgehen, sich mit großen Geldsummen von jenen Barpien loskaufen, und überall ward mit der -Ehre, der Ruhe und dem Wohlstande der Familien der schändlichste Trafik getrieben; und dieses unerhörte Scandal, was beinahe unglaublich scheint, dauerte einige Jahre fort, bis endlich Justinians Machfolger, im zweiten Jahre seiner Regierung demselben ein Ende machte.

<sup>&#</sup>x27;Ingeachtet aller Mühe, welche Du Cange (Fami-

Tichem Glanze und gleichsam im Purpur erzogen, hat ten gleiche Ansprüche auf den Thron; und dennoch hatte der alte Raiser, aus der jedem schwacher Monarchen eigenen Eifersucht auf seinen Rachfolger noch keinen derselben zum Casar ernannt \*).

- Juster ihrer fürstlichen Geburt hatten Ba duarius und Marcellus wenig oder nichts Empfehler des für sich. Wie es scheint, nährten auch Beid Teine schwungsüchtigen Entwürfe; und ein stilles, i allem Ueberfluß hingleitendes Privatleben hatte sü see mehr Reize, als aller Glanz eines, stets vo Gorgen und Unruhe umlagerten Thrones. Wirklich ist auch Ruhm nur für Wenige; Zufriedenheit abe für Alle, und wo diese fehlt, kann jener das Mar gelnde nicht ersetzen.
  - 4. Unstreitig verdienten die Herrschaft vor alle Uebrigen die beiden Bruder Justinus und Justinia mus. Beide waren das Bild des edeln, tapfern un liebenswurdigen Germanus. Eine reine, Wahrhe und Tugend liebende Geele thronte bei Beiden i

liae Aug. Byzan.) auf fünf, mitunter oft sehr klei gedruckten Folioseiten sich gegeben, um über Justins und Justinians Familie ein befriedigendes Licht zu ve breiten, ist es ihm doch nicht gelungen, den Name von Justinians Bruder aufzusinden; auch vermag eben so wenig, wie Ludewig und Seinneccius, m Bestimmtheit anzugeben, ob Justinian nicht noch mel vere Brüder und Schwestern, und endlich ob er wir lich eine Tochter gehabt hatte, deren Sohn Anastasie von seiner Großmutter Theodora mit Joanina, Bel sars und Antomnens Tochter nachher verheitathet war

Denn ein Raiser Einem die Würde eines Casars etheilte; so war es eben so viel, als wenn er ihn zu Rachfolger ervannt hatte.

einem mit allen Reizen kröftiger Jugend geschmuckten Rörper. Mit Auszeichnung hatten sie schon einigemal im Heere gedient; gegen Perser und Avaren Beide sich schon Ruhm und Lorbern erworben; und nicht nur die Berdienste und Tugenden des Vaters, auch ihre eigenen Berdienste und liebenswurdigen Eigenschaften und selbst bas Recht ber Geburt riefen beide, hoffnungevolle Prinzen -- das Goelste, was das justinianische Haus aufzuweisen hatte - auf den Thron.

5, Aber Justin, der Kuropalat war der Liebs ling des alten Raisers \*). Er hatte Sophia zur Ges mahlin, die Tochter einer Schwester der verstorbenen Raiserin; und selbst nach ihrem Tode herrschte Theoa dora noch immer in dem Herzen ihres bethörten Ge mahls. Zudem hatte in den lettern Jahren ber Kuropalat sich nie von der Person seines Oheims ente fernt, und die Wurde, die er bekleidete, ihm zugleich einen, zahlreichen Unbang in dem Palast verschafft.

Distorische Quellen sind jetzt Theophanes, Evagrius, Menander (excerpt Legat.) und in so ferne ein Gedicht, wenigstens bisweilen, obgleich mit großer Behutsamkeit alb. ein historisches Zeugniß angeführt werden kann, verdient hier auch Korippus (de Laud, Justini) als eine Quelle genannt zu werden; besonders wo derselbe mit ben andern Geschichtschreibern übereinstimmt. Unfere, jett gleich folgende Erzählung mancher, Justin Thronbesteigung begleitenden Nebenumftande beruhet. einzig auf dem Zeugniß des Korippus. — Cedrenus und Zonaras sind weit später; können aber demungeachtet nicht beschuldiget werden, blindlings nachgeschrieben zu haben; benn sie weichen einigemal von dem, nicht selten offenbar befangenen, herben Evagrius ab, und zwar so, daß gerade dadurch ihre Erzählung vor jener des Letztern einen größern Grad von Wahrscheinkickeit, mithin bobern Werth gewinnt.

Sobald also der alte Herr im Jahre 568 in der Mits ternachtsstunde plotslich verschieden mar, begaben sich sogleich mehrere der vornehmsten Palastbeamten nach der Wohnung des Justinus, pochten an den Thoren und foderten mit Ungestum, ohne Zeitverlust einges lassen zu werden. Dem, aus dem Schlafe aufges fchreckten, bestürzten Ruropalaten meldeten sie nun, was für jest noch für ganz Constantinopel ein Ges heimniß war, namlich ben plotzlichen Tod bes Rais Callinitus, Befehlshaber der Leibmache trat hervor und überreichte eine, wie er sagte, von Justis nian, kurz vor dessen Tode, ausgefertigte Urkunde, die den letzten Willen desselben enthielt, Rraft dessen sein Neffe Justinus, Gobn seiner Schwester Bigis Santia, den Thron nach seinem Ableben besteigen sollte. Es ware allgemein bekannt, fügte Callinitus bingu, daß in den letzten Zeiten der verstorbene Monarch ihn seines Vertrauens in vorzüglichem Maaße gewurs diget hatte. Ihm habe Justinian also diese wichtige Urkunde übergeben und die Vollziehung ihres Inhalts feiner Areue und geprüften Unbanglichkeit an das taiserliche Haus dringend empfohlen. Alle Unwesen. ben baten Justin, sich unverzüglich dem Willen seis nes Dheims zu fügen; denn es sen nicht rathsam, daß das Volk von Constantinopel bei seinem Erwachen fich ohne herrscher finde.

8. Eiligst wurden jest in der Nacht noch die Senatoren versammelt. Bon Callinitus und den Uebrigen begleitet, begab Justin sich in den Genat. Das wahre oder unterschobene Testament ward vor, gelesen, und sämmtliche Genatoren warfen sich. dem Justinus zu Füßen, ihn bittend, der von seinem Oheim und jest auch von dem ganzen Genat ihm übertragenen Herrschaft sich nicht länger zu entziehen:

- 7. Aus dem Genat begab Justin mit seinem ganzen Gefolge sich noch vor Anbruch des Tages in faiserlichen Palast. Die Leibwachen fanden schon unter den Waffen. Justinians letter Wille in Ansehung der Thronfolge war ihnen bekannt gemacht worden, und freudiger Zuruf scholl dem Neffen ente gegen, als er sich dem Palaste seines verstorbenen Dheims naherte. Vor der Fronte der aufgestellten Truppen vertauschte nun Justin sein Gewandt gegen einen Waffenrod, Gin durch lange Dienstjahre ausgezeichneter Krieger legte ihm das Goldaten , Halse band an; und Justin ernannte ibn auf der Stelle zum Tribun. Bier Officiere, von ungewöhnlicher, körperlicher Stärke hoben ihn auf einem Schilde empor. Fest und mit Wurde ftand Justin auf demselben; und unter dem gewöhnlichen, dreimalis gen, froben Buruf, begrüßten ibn nun sammtliche Palastruppen als Augustus und unüberwindlichen. Beberricher.
- 8. Noch betrachtete Justin sich nicht als Rais fer, Er wollte, daß der Wille seines Dheims und die Wahl des Senats und der Leibmache auch durch den Gegen der Rirche bestätiget wurden. Gobald also des verstorbenen Monarchen Leichenbegangnif, dessen Anordnung sich Justin zu seinem ersten Geschäfte machte, vorüber war, versammelten sich der ganze Genat und alle hohen Beamten des Reichs in der von Justinian erbauten prächtigen Sophiens firche. Ein feierlicher Gottesdienst begann. Babe rend desselben ward der neue Herrscher von den dazu geeigneten Kronbeamten mit dem kaiferlichen Gewandt, den rothen Halbstiefeln, der weisen Tus nica und dem Purpurmantel bekleidet, und ihm endlich von dem Patriardien, unter mehrern sal bungsvollen Gebeten der Kirche, das Digdem ums die Stirne gewunden.

9. In dem faiserlichen Ornat und mit einent glanzenden Gefolge begab fich Justin aus der Rirche nach dem Hyppodrom. Eine zahllose Volksmenge füllte die Rennbahn. Justin bestieg den Thron und hielt an das Volk eine Rede, in welcher er Alles versprach, was ein junger Prinz bei seinem Regies rungsantritt seinen Bolkern gewöhnlich zu verspres chen pflegt. Des Raisers Rede ward einigemal Durch lauten Freudenruf unterbrochen; aber bis zum Enthussamus stieg das Frohlocken des Volkes, als Justin gegen das Ende seiner Rede ihm versprach, Das Consulat wieder herzustellen, mit Anbeginn des folgenden Jahres das Umt eines Consuls selbst zu übernehmen, und mit der volligen Wiederherstels lung Dieser Wurde nun auch die dabei üblichen freis gebigen Spenden an das Volt wieder zu verbinden. Des Beifallrufens mar nun kein Ende, und selbst Die Blauen und Grunen, obgleich noch immer feindlich einander gegenüber stehend, mischten jest freudig ihre Stimmen in den allgemeinen Jubel. Aber bald ward dieser unterbrochen durch das Rlage geschrei einer Menge Ungludlichen, welche um Loss lassung ihrer, in Gefängnissen schmachtenden Bater, Gatten oder Gobne flebeten. Justinus mard bis zu Ahranen gerührt; und eine völlige, von dem Thron aus verkundigte Begnadigung aller Gefanges nen war die Folge dieser schönen Rührung. Hoppodram und die angrenzenden Straßen wider. hallten jett von den lauten Gegenswunschen auf das Haupt des gutigen Beherrschers. Aber kuhn gemacht durch diesen Act faiserlicher Milde, drangte fich nun eine andere, nicht minder zahlreiche Rlasse von Unglucklichen um den Thron des neuen Monars den. Beinahe seine ganze Regierung hindurch bes fand sich Justinian stets in dringender Geldverlegen. beit. Als alle Finanzquellen versiegt oder erschöpft

waren, sab er sich endlich gezwungen, gegen eigen handig unterzeichnete Schuldscheine große Summen von seinen Unterthanen zu borgen. Diese Anleihen waren natürlicher Weise größtentheils, mo nicht uns mittelbar, doch mittelbar erzwungen, und bei der am Hofe herrschenden Verschwendung und der den alten Raiser bis an seinen Tod plagenden Baulust, in Berbindung mit der eigenen Habsucht der Finange beamten, war jede Hoffnung auf Rudzahlung langst schon verschwunden. Mehrere Familien maren das durch volkig verarmt; viele andere blickten mit Schrete ken nahender Armuth und druckendem Mangel ente gegen. Alle diese Trostlosen umgaben nun den Thron des neuen Raisers, und ihre nach Hulfe ausgestrecks ten Urme überreichten ihm die Schuldscheine seines Dheims. Die Scene war ruhrend, jedes Herz fühlte sich bewegt, und auf den kurz vorhergegangenen frohlichen Volksrausch folgte nun lautes, flehentliches Rufen nach Gerechtigkeit und Abhülfe bes Gesches henen. Justinus mar überrascht; aber das Herz voll edlex Entschließungen, erhob er sich von seinem Thron, gebot Stille, entschuldigte, in einer kurzen Rede an das Volk, Mißbrauche, welche blos Fols gen der Altersschmache seines Oheims, und mehr noch der Gewissenlosigkeit untreuer Beamten gewesen waren, versprach endlich schleunige Abhulfe, volle Bezahlung aller Schulden seines Vorgangers; und die Geschwindigkeit, mit der dieses Bersprechen jett in Erfüllung gieng, erhöhete nun noch ungemein somobt den Werth der Wohlthat, als das Dankgefühl der vielen, durch diesen Act der Gerechtigkeit, ihrem porigen Wohlstand wiedergegebenen Familien. Noch in derselben Stunde wurden auf Befehl des Raisers mehrere Zahlungscomptoirs in der Rennbahn errichs tet, viele Gade mit Gold und Gilber aus der Schatkammer dahin gebracht; alle Schuldscheine eine

gelößt und hierauf öffentlich verbrannt; und zur größe ten Freude von ganz Constantinopel dauerte diese Operation unter den Augen des täglich auf dem Hyps podrom zahlreich versammelten Volkes mehrere Tage nacheinander ununterbrochen fort.

10. Justins erste Gorge gieng nun babin, Griede und Ruhe in den Kirchen seines Reiches wier

<sup>\*)</sup> Mehr noch, als durch diese Beweise der Milde und Gerechtigkeit, erwarb Justin sich die Wolksgunst durch die, so eben hier oben erwähnte Wiederherstellung des Consulats. Zwar war baffelbe unter ben Kaisern nie mehr, als ein bloser, bedeutungsloser Name gewesen; aber demungeachtet stand es bei Römern und Barbaren in dem größten Ansehen; denn das Andenken an das Consulat der Mepublik lebte noch stets in den Gemüthern der Wölfer, und Roms entarteten Enkeln schmeichelte auch jetzt noch eine Würde, die, obgleich blos ein leerer Schatten, doch immer noch ein, wenn auch nur schwaches Bild ehemaliger, römischer Größe und Majestät zurückstrahlte. Gelbst bie fogenannten. Barbaren., Franken., West - und Oftgothen ic. hatten ganz übertriebene Begriffe von der consularischen Würde. Erst als König Chlodowig mit derselben von dem Kaifer Unastasius war bekleidet worden, glaubte dieser Eroberer die ganze Fülle königlicher Machtvollkommenheit erhalten zu haben; und als der große Theodorich, mitten im Glanze seiner Siege und einer weit ausgebreiteten Berrschaft, jum erstenmal bas Umt eines Confuls antrat, sagte der berühmte Cassioder von ihm, daß er jett die größte irdische Zierde erhalten und den Gipfel menschlicher Größe erreicht habe. — Im dreizehnten Jahre seiner Regierung Ließ Justinian das Consulat erlöschen; und man muß gestehen, daß die Gründe, welche ihn dazu bewogen, so ziemlich vernünftig waren. Der mit dem Antritt des Consulats ver= bundene Aufwand war ganz ungeheuer. Im schwächs sten Unschlage berechnet, belief sich derselbe nach unserm Gelde, wenigstens auf acht mal hundert taufend

ber herzustellen. Gin kaiserliches Edict, welchem Ju stins, mit der Lebre der Rirche, vollkommen über, einstimmendes Glaubensbekenntniß beigefügt mar, vers bot alle Reuerungen, machte dem Zungengefechte der zankgeubten Incorruptibeln ein Ende, und ohne Die Afenhalen mit harten Maagregeln zu bedrohen, foberte es fie auf, in Gemeinschaft des Glaubens sich mit der allgemeinen Rirche und dem Raiser zu vereinigen. Alle von Justinian, weil sie deffen neuer Lehre, quod Christus incorruptibile habuerit corpus

Gulden. Manche angesehene Familie war schon ver armt, weil der Chef derselben zu dieser Burde mar erhoben worden. Da die Ertheilung des Consulats als eine Belohnung ausgezeichneter Verdienste betrachtet ward, jedoch nicht selten der Fall eintrat, daß gerade derjenige, welcher in dieser Binsicht die gerechtesten Ansprüche auf diese Würde hatte, nicht reich genug war, den ungeheuern Aufwand zu bestreiten; so ward es nach und nach jur Sitte, daß in solchen Fällen ber Zaiserliche Schatz zu Gulfe kommen und sämmtliche Un-Soften tragen mußte. Dem ftets geldbedürftigen Juftinian schien aber diese Bulfleistung ungemein lästig. Er suchte also anfänglich durch mancherlei Verotdnungen Den Roftenaufwand ju vermindern; beschränkte j. B. bas Rennen mit Pferden und Wagen, die Thiergefechte, die Spiele der Athleten, der Schaubühne, der Pantomimen zc. und statt der schweren goldenen Mungen durften nur gang kleine Gilbermungen unter bas Wolk geworfen werden. Da aber biefer Einschränkungen ungeachtet die Unkosten sich noch immer sehr hoch belie= fen; so ließ endlich Justinian im Jahre 541 bas Confulat völlig eingehen. Jest ward es von Justin wieder hergestellt. Aber bald sehnte sich niemand mehr nach dieser veralteten, kostspieligen Würde. Nur die Raiser übernahmen dieselbe noch im ersten Jahre ihrer Regierung; und diese Gewohnheit dauerte ungefähr noch drei hundert Jahre fort, bis Kaiser Leo, den man den Philosophen nannte, bas Consulat durch ein Gesetz formlich abschaffte.

nicht hatten annehmen wollen, exilirte. Bischofe wurs den wieder zurückgerufen, jedoch mit Ausnahme des Patriarchen Eutychius, welcher erst nach dem Tode des Johannes Scholastikus, in dem Jahre 575 den Stuhl von Constantinopel wieder bestieg. am Hofe sich aufhaltenden Bischofen, und ihre Uns zahl war nicht klein, benn theils hatte Justinian viele Dahin berufen, um ihm Rechenschaft über ihren Glaus ben abzulegen, theils waren auch viele aus eigenem Ariebe dahin gekommen, größtentheils um am Sofe strenge Maaßregeln gegen ihre Gegner zu erwirken: allen diesen befahl nun Justin, sogleich das Hoflager zu verlassen, nach ihren Rirchen zurückzugehen, sich. blos mit Geschäften ihres Berufes zu befassen, und in frommer Eintracht sowohl mit ihren Gemeinden, wie mit ihren Brudern im heiligen Umte zu leben. Der Abt Photius, Belisars Stiefsohn, erhielt ausgedehnte Vollmacht von dem Raiser, um auch die Rirs den Aegnptens zu beruhigen. Dieses schwere Unternehmen gelang indessen dem frommen und flugen Abte in den, durch die Unbanger des Theodostus und Gajanus, entzweieten Kirchen von Alexandrien nur zum Theile; immerhin ward jedoch wenigstens die außere Rube wieder hergestellt; und da der Geist der Secten und Irrthumer blos durch Zank und Streit sich nahrt, und erstarkt, nun aber allen ffreitsuchtigen Zungen emiges Schweigen auferlegt wurde; so war eine, von jett an beinahe funfzig den morgenlandischen Kirchen dauernde Sahre in Ruhe die wohlthatige Folge dieses weisen Benehe mens des neuen Beberrichers.

### II.

1. Seinem Versprechen gemäß übernahm Jusstin am ersten Janner des Jahres 567 das Cons

sulat; und die Pracht, welche er bei dieser Geles genheit zur Schau stellte, kann ihm um so weniger zum Vorwurfe dienen; als nach vieljähriger Unters brechung das Consulat und deffen Wurde in det effentlichen Meinung nur um so mehr noch gesties gen waren; mithin eine glanzende und prachtvolle Wiederherstellung dieses, der Romerwelt noch immet so theuern Schattenspiels, des neuen Raisers Berm schaft über die Gemuther seiner Unterthanen mehr, als irgend etwas anderes, befestigen konnte. Go oft Justin in diesen Tagen der Feier sich offentlich zeigte, wurden mit verschwenderischer Freigebigkeit goldene und silberne Dungen unter die herbeistro mende Menge geworfen, und Spiele jeder Art, det Rennbahn wie der Schaubuhne, ergotten zehen Tage hindurch das vornehme, wie niedere Volt von Constantinopel.

2. So bald die festlichen Tage vorüber waren, überließ der Raiser sich ernstern Geschäften. Der Chagan hatte Gesandten nach Constantinopel ges schickt, theils um bem neuen Monarchen zu seiner Thronbesteigung Gluck zu wunschen, theils auch und vorzüglich, um Nich der ununterbrochenen Fortzahlung der von Justinian den Avaren angewiesenen Jahrs gelder auch unter der gegenwartigen Regierung zu versichern. Um den Stolz dieser Barbaren zu zügeln, wollte Justin burch eine imponirende Gcent ihnen hohere Begriffe, als sie bisher gehabt hatten, von der Größe und Macht eines romischen Raisers beibringen. Um dieses zu bewirken, mar alles Dazu Durch doppelte Reihen der ausgesuche vorbereitet. testen, in ihrem ganzen kriegerischen Schmuck, mit blankenden Helmen und vergoldeten Schilden prans genden Palasttruppen, wurden die Gesandten über die weiten Hofraume und durch die langen Saulen

gange bis an die große Treppe der Raiserburg ger führt. Die Hauptstiege und die außern Gemacher erfüllte eine endlose Zahl von Palastbeamten jeder Art; alle in reichem, mit Gold und Gilber gestick. tem Costume. Als die Gesandten in den Thronfaal eintraten, fanden sie alle Großen des Reiches allda versammelt. Gine ernste, Ehrfurcht gebies tende Stille herrschte in dem hochgewolbten Gaale; gber den Raiser saben sie nicht; denn ein kostbarer, in Gold und Seide gewirkter Vorhang schattete vor bem Heiligthum romischer Majestat. Aber plote lich rollte der Vorhang in die Hohe, und nun ers blickten die Avaren den Raiser in dem ganzen Glanz eines morgenlandischen Beherrschers. Sein Gewand und sein Diadem blitten und strahlten von den ebelsten Steinen; der um viele Stufen erhöhete Ahron war von Gold, ruhete auf vier Saulen von dem namlichen edeln Metall, und über dem Thron, bimmel schwebte eine beflügelte, goldene Giegesgote tin. Dem Thron zur Seite standen die vornehm sten Officiere der dienstmachenden Leibmache in blendendem Harnisch und mit goldenen und silbets nen Helmen; und auf den untersten Stufen erware teten die ersten Beamten des Reiches in ehrfurchte voller Stellung die Befehle ihres Gebieters.

3. Ueberrascht von der, den Thron und den Raiser umstrahlenden Herrlichkeit, sügten unwills kührlich sich die Avaren der byzantinischen Sitte, und warsen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder. Als sie sich wieder von der Erde erhoben, bedurfte es für Tagetius, den Vornehmsten der avarischen Gesandtschaft, einige Augenblicke, um seine durch so viele unerwartete Eindrücke zerstreusten Sinne wieder zu sammeln. Endlich trat er einige Schritte dem Throne naher, und hielt, mite

tels eines ihm zur Seite stehenden Dollmetschers; eine Reve an den Raiser, in welcher jedes Wort ben Stolz und den Trot rober, unwissender Barbaren ausbrudte. Er erhob die Macht des Chagans, und sagte, das alle Monarchen und südlich gelegene Reiche blos deffen Wohlwollen und Gute ihr Dasenn zu dans ten hatten. Justinian sen weise genug gewesen, um durch reiche Geschenke Die Freundschaft des Chagans zu gewinnen; und er hoffe, daß Justinians Rache folger gleiche Klugheit beweisen und durch nicht mins ber reiche Geschenke sich den Schutz der Avaren, und mit diesem alle Gegnungen des Friedens erkaufen merde.

4. Juftin, ber seinen Unwillen faum bis zum Ende dieser Rede zurückalten konnte, antwortete nun den Gefandten in acht altromischer Sprache: "Gelb und "Geschenke," sagte der Kaiser "werdet Ihr nicht von "mir erhalten; aber dafür will ich Euch eine weit "größere Wohlthat erzeigen, namlich Euch Gelbste "tenntnig lehren und über eure Unbedeutsamfeit und "Donmacht Guch die Augen öffnen. Das Geld, bas "mein Bater (so nannte Justim feinen verstorbenen "Dheim) Euch geben ließ, habt Ihr blos dessen Mits "leiden mit euerm Elende und eurer Sulfsbedurftige "feit zu danken gehabt. Ihr bietet mir euern Schut "und drohet mit eurer Feindschaft. Ich bedarf nicht "des Erstern, und verachte eure Drohungen. "jenigen, die Euch überwunden und vertrieben haben, "(die Turken) suchen mein Bundniß, und Ihr glaubt, "daß wir uns vor Euch fürchten konnten. "Reich hat Menschen, Pferde und Waffen im Uebers "fluß, um seine Grenzen zu vertheidigen und Bars "baren, die sie überschreiten wollen, zu züchtigen." Um die avarischen Gesandten das Unanständige ihrer Rede recht fühlen zu lassen, fagte ihnen der Ruiser,

daß das Leben eines Gesandten ihm heilig sen, befahl ihnen aber in gebieterischem Tone, sich sogleich aus seiner Gegenwart zu entfernen. "Werdet Ihr aber," fügte jedoch Justin hinzu "reumuthig wiederkehren "und unsere Verzeihung erflehet haben; so ist es mogse, lich, daß wir vielleicht in der Zukunft Euch einige "Beweise unsers Wohlwollens geben werden."

- 5. Die Rühnheit des Raisers, der den Avaren jetzt gleichsam den Fehde: Handschuh hingeworfen hatte, schreckte die Gesandten. Ihr Bericht gab dem Shagan eine ungemein hohe Meinung von dem kried gerischen Character des neuen Raisers, von seiner Macht und seinen Hulfsquellen. Die Orohungen seiner Gesandten in Erfüllung gehen zu lassen, hielt er daher nicht für rathsam; entsagte sogar auf einige Zeit allen feindlichen Entwürfen gegen das römische Neich, und wandte einstweilen seine Wassen gegen jene Gegenden Germaniens, welche dem Scepter ver austrasischen Könige unterworfen waren.
- 6. Aber in der Volksgunst hatte Justin, durch seine gegen die Avaren gezeigte Standhaftigkeit, nun desto mehr wieder gewonnen. In seinem Enthusias, mus gieng das Volk so weit, daß es jett schon seis men neuen Regenten dessen Vorgänger bei weitem vorzog. Justinian, sagten die Romer, hat seine Volker gedrückt und beraubt, um mit deren Raub die Varbaren zu bereichern; aber Justins Muth und Entsschlassenheit werden nun mehr die Grenzen des Reis ches, und mit diesen auch das Eigenthum der Untersthauen zu schüßen wissen.

### III.

- 1. Der Anfang von Justins Regierung war, wie wir so eben gesehen, vollkommen geeignet, den Romern die schönsten Aussichten auf eine gludliche und ruhmvolle Zukunft zu eröffnen. Um glucklich und mit Weisheit zu herrschen, bedarf es nicht gerade eines, alles überfliegenden Genies, und eben so wenig eines sehr großen, oder gar ungeheuern Apparats von todter Gelehrsamkeit. Was dazu erfodert wird, sind blos: ein natürlicher, durch keine Modedoktrinen befangener und getrühter Verstand; ein gefühlvolles, für Religion und Tugend warm schlagendes Berg, und endlich eine gewisse, zum herrschen durchaus nothige Festigkeit des Characters; und von diesen drei Haupterfordernissen hatte Justin, durch Handlungen der Gerechtigkeit, der Milde und fester Entschlossens beit, gleich in den ersten Monaten seiner Regierung mehr als genügende Beweise gegeben.
- Aber bei Justin, dem es gewiß nicht an trefflichen Eigenschaften weder des Geistes noch des Bergens fehlte, bedurfte es leider stets einer starten, ungewöhnlichen Impulsion von Außen, um dem edlern Theil seiner Gelbst die Herrschaft über den schlechtern Theil desselben zu verschaffen; und da er ben außern Eindruden, besonders jenen der Ginne leicht unterlag, so fant er, so bald es an einer kraftie gen Anregung von Außen gebrach, sogleich wieder in eine, seinem weichen Temperamente eigene Tragheit und Rraftlosigkeit zurud. Die edelsten Entschlusse, die kurz vorher noch seine Brust schwellten, wichen bann seinem unmäßigen Sang nach Vergnügen. In uppigen, tief in die Racht dauernden Gelagen vers geudete er eine kostbare Zeit, überließ sich Ausschweis fungen jeder Art, buste im Schoose der Lust nach

und nach alle Kraft und Mannlichkeit ein, und ließ sich endlich von seiner Gemahlin Sophia, die zwar nicht alle Laster Theodorens, aber doch die Herrsch. sucht und den hochfahrenden Stolz ihrer Tante, ohne beren Rlugheit, geerbt hatte, vollig am Gangelbande Tugenden und Laster theilten sich in sein Berg; oft bis zur Berschwendung freigebig, und dann wieder geizig bis zur Barte sogar gegen die Urmen; stets gelobedurftig, aber doch zu milde, um seine Uns terthanen mit neuen Steuern zu belasten, suchte er andere nicht minder unlautere Mittel, um seiner, durch Unordnung und Fahrlässigfeit entstandenen Gelonoth gu steuern. Reiche Erbschaften murden unter nich tigem Vorwande von dem Fiscus verschlungen, die Strafgetoer erhöhet, Laster und Verbrechen zu Fis nanzquellen erhoben, alle und auch die wichtigsten Memter Des Staates den Meistbietenden feil geboten, felbst mit Bisthumern und firchlichen Burden marb ein sacrilegischer Handel getrieben; und so groß Die Hoffnungen waren, welche Justin anfänglich in den Gemuthern seiner Unterthanen erregt hatte, eben so froh waren sie nun auch, als seine durch Ausschweis fungen zerrütteten Organe und ein unheilbarer, bisweilen in Raserei übergehender Schwachsinn, ihn endlich zwangen, sich der Regierung völlig zu ents giehen, und die Last der Herrschaft starkern Schul tern zu übertragen.

3. So lange Justinian lebte, stand Justinus mit dem andern Justin, dem Sohne des Germas nus, in trauter Freundschaft. Da Beide auf die Thronfolge gleiche Rechte hatten, so gingen sie mit einander den Vertrag ein, daß, wer von ihnen auch der minder Beglückte senn nichte, dieser den Besalückterem nicht beneiden, im Gegentheil ihm mit Liebe zugethan senn, aber auch dafür nach ihm die

•

Deagrius, aber auch nur Evagrius allein, erzählt, dem Erwürgten sen auf Befehl des Kaisers der Kopf abgeshauen und nach Constantinopel gesandt worden; und die Kaiserin Sophia, deren Wuth selbst der Tod des schuldlos Hingerichteten nicht hätte sänftigen können, habe nach genossener Augenweide an den entstellten Zügen des vom Körper getrennten Hauptes, dasselbe auf die Erde geworfen und mit Füßen getreten. — Evagrius der Scholasticus (eine Benennung, die einen öffentlichen Anwald oder überhaupt einen praktischen Rechtsgelehrten bezeichnete. Diese Klasse von Staatsbürgern kand bekanntlich bei den alten wie bei den Oströmern in sehr großem Unsehen, sie gelangten gewähnlich zu hohen Würden und Ehrenstellen, und wurden nicht selten, wenn sie auch kein öffentliches Umt bekleideten, in den wichtigsten Staatsangelegenheiten, besonders bei

4. Allgemein war der Abscheu, den dieser blutige Frevel erregte; aber vorzüglich war es die Kaiserin, welche die öffentliche Stimme als Morderin des liebenswürdigen Justinus anklagte. So phia war nicht gefühllos gegen gerechten Tadel; und die strafenden Blicke, die ihr jest, so oft sie sich

Gesandtschaften und geheimen Missionen gebraucht) Evagrius also konnte von Allem gut unterrichtet senns benn er blubete unter ber Regierung des Juftins und dessen beider Nachfolger, Tiberius und Mauritius. Wie es scheint, ist die traurige Geschichte von der Ermordung dieses trefflichen Prinzen sehr mangelhaft und unvollständig auf uns gekommen; benn ware blos das Verlangen, sich von einem Nebenbuhler zu befreien, der einst gefährlich werden konnte, die Ursache der heimlichen Hinrichtung des Justins gewesen; so wurde die Proscription auch auf den Justinian, der feinem Bruder so wohl an Kriegskunde als allen übrigen liebense würdigen Eigenschaften völlig gleich stand, sich ebenfalls erstreckt haben. Sophias unversöhnlicher Bag und die dadurch herbeigeführte Mordthat muffen also noch in etwas Underm ihren Grund gehabt haben. Wahrscheinlich entschlüpften dem unglücklichen Prinzen einige unvorsichtige Reden; diese wurden bem Raiser und ber Kaiserin hinterbracht und deren Argwohn dadurch er-Wo aber einmal, besonders an einem völlig despotischen Hofe, schwarzer Argwohn das Berg eines Monarchen vergiftet, da gibt es gleich der Späher und geheimen Ungeber ohne Bahl. Die gleichgültigste Handlung, das unschuldigste Wert werden boshaft gebeutet, und von jenem hollischen Gezüchte, um fich gele tend zu machen, gewöhnlich noch die schändlichsten Verläumdungen und offenbarsten Lugen ersonnen. Gewiß war es auch hier wieder eine solche teuflische Hofintrique, welche den Knoten des blutigen Trauerspiels schürzte. Uebrigens ist es gar nicht zu bedauern, daß ein Schleier, ben die Beschichte bis jetzt noch nicht gehoben hat, auch diese, wie so manche andere Gräuelthat dem Blicke der Nachwelt entzieht.

bffentlich zeigte, von allen Seiten begegneten, sprachen lauter zu ihrem Herzen, als die langst schon ges wohnten Schmeicheleien ihrer sclavischen Soflinge. Um also die verlorne Reigung ihres Volkes zu gewinnen, vielleicht auch um die Vorwurfe ihres Gewissens zu stillen, entschloß sich die Raiserin zu einem über alle Stande und Rlassen der Einwohner von Constantinopel sich erstredenden Aft der Milde, zu einem Aft, wie solchen bis jett die Geschichte noch nicht kannte, und der, wenn wirklich einem lautern Bergen entquollen, für mehr als mutterliche Gorgfalt der Raiserin für das Wohl ihrer Unterthanen zeugen mußte. Das seit mehreren Jahren Glyc. p. 271 immer zunehmende Ekend hatte die Schukdenmasse llist, Niso, der weniger bemittelten Ginwohner ungemein vermehrt; und da der Geist des Wuchers und einer teuflischen Speculation gerade durch den vollig ges sunkenen Wohlstand so vieler Familien immer mehr angefacht und genahrt ward, so stunden die Zinsen auf einem ungeheuer boben, mahrhaft gottlosen Fuße; und mit der ersten Schuldverschreibung, Die, Durch den Orang der Umstände gezwungen, eine Familie auszustellen sich genothiget sah, ward gewohnlich auch schon ihre ganze Habe die sichere Beute irgend eines reichen und undriftlichen Bucherers. Borguge lich verderblich und unheilbringend mar dieser muches rische Geist der Unerfahrenheit der Jugend, in deren meistens unmäßigem Hange nach Vergnügen, für die vorzüglich auf die Thorheiten verschwenderischer Jungs linge speculirenden Geldwucherer, gewöhnlich reichste Erndte blubete; und gerade von Sohnen ans gesehener Sauser, bestimmt, einst die Stuten ihrer Familien zu werden, war nicht selten das ganze kunf. tige Erbe, oft selbst noch zu Lebzeiten der Bater., von diesen Vampyren schon verschlungen. Zwar fehlte es nicht an verständigen, den Wucher hemmens

16.

ben Verordnungen, auch eiferten auf allen Ranzeln Die Stimmen der Prediger gegen dieses schandliche, an so vielen Stellen in dem Evangelium, mit dem Fluche des einstigen Weltrichters belasteten Gewerb. Aber durch mancherlei, sinnreich ersonnene Runft. griffe und Vorsichtsmasregeln, wußte man die Kraft der Gesetze zu lahmen, und gegen die Ermahnungen und Lehren der Rirche verharteten Beispiel und Die Begierde schnell reich zu werden, das Berg des in den Banden des Mammons befangenen Zuborers. Bahllose Rlagen darüber maren schon diters bis zum Abrone gelangt, und so kam jett die Raiserin auf ben edeln Gedanken, mehr als irgend eine ihrer Vorfahren, die Wohlthaterin ihrer Hauptstadt zu Durch eine kaiserliche Bekanntmachung wurs den alle Schulden der Einwohner von Constantinopel für eine Privatschuld der Raiserin Sophia erklart. Liquidations: Commissionen murven niedergesett; und mehr beforgt, Diese Wohlthat über alle zu verbreiten, als den leichtsinnigen Verschwender von dem, nur durch Ungluck in Diese Lage gerathenen Schuloner zu unterscheiden, gab die Raiserin jenen Commissionen Befehl, mit Vermeidung aller in die Lange sich ziehenden Proceduren, die allgemeine Schuldentils gung möglichst zu beschleunigen. Alle Schuloscheine, wie auch die denselben oft beigefügten Unterpfander wurden nun sammtlich eingelos't und den Eigenthus mern zurückgegeben; und in wenigen Monaten waren alle Schulden sammt den Interessen, lettere jedoch nach dem durch die Gesetze bestimmten Binsfuß, richtig bezahlt. Ganz Constantinopel staunte über diese, bisher unerhörte Milde der Raiserin. Ermordung des Justinus war jetzt vergessen, und Sophia die Mutter ihres Volkes.

5. Auch Justin, bei allen seinen Berirrungen,

verschloß dennoch sein Herz nie den gerechten Rlagen seines Volkes, und er hatte Momente in seinem Leben, wo er, wie jener weise dinesische Raiser batte sagen konnen: "der hunger meines Volkes ist mein eigener Hunger." Defters eiferte er daher in dem Genat gegen schlechte Verwaltung der öffentlichen Gerechtigkeit. Die Gewaltthätigkeiten der Großen, Bornehmen und Reichen gegen den Geringern und Urmen hatten alle Shranken überschritten; in ihrer Beburt, in ihren Burden und Reichthumern glaub. ten sie einen Reichstitel zu besigen, den Riedrigen zu unterdrucken, ihn gleichsam ausserhalb dem Gesetze zu betrachten und sogar nach Willkuhr zu berauben. Dies jenigen, welchen die Handhabung der Gesetze anvertraut war, theils durch Furcht geschreckt, theils selbst im Golde der Ungerechtigkeit, beugten gewöhnlich das Recht; oder gaben der klagenden Urmuth gar kein Gehör; und die ganze Rechtspflege war nicht viel mehr, als ein bloses Formenspiel, das weder der Person, noch dem Gigenthum des Geringern mehr Sicherheit gewährte. Noch mehr nahmen Diese Brauel überhand, als der Raiser durch periodisch eins tretende korperliche Leiden und Symptome von Schwachstenn gezwungen ward, sich mehrere Wochen oft in seinem Palaste einzuschließen und dem Blide jedes seiner Unterthanen zu entziehen. Wenn er aber hierauf bei wiederkehrender Gesundheit sich öffents Ilch zeigte, dann ward er auch desto mehr mit Klage schriften über verweigerte oder gebeugte Gerechtigs keit von allen Geiten bestürmt. Als er sich eines Tages bitter darüber in dem Genat beklagte und die gegenwärtigen Genatoren mit Vorwurfen übers haufte, trat einer derselben — Schade, daß Geschichte den Namen des Edeln verschweigt! hervor, und versicherte den gebeugten Monarchen, daß, wenn es kaiserlicher Majestat gefiele, ibm

unbeschränkte Gewalt zu ertheilen, das Verdrechen, ohne Rücksicht auf die Person und Verhältnisse des Verbrechers, zu bestrafen, er mit seinem Ropfe das sur burgen wolle, dem immer zunehmenden Klagges schrei des Volkes um Gerechtigkeit in kurzer Zeit ein Ende zu machen. Die sichere Haltung des Mannes, als er zu dem Kaiser sprach, dieser uns verkennbare Ausdruck innerer Festigkeit, gab seinem Vortrage ein noch größeres Gewicht. Justin nahm das Anerbieten an, und übertrug ihm auf der Stelle, mit der ausgedehntesten Volkmacht, die Präsektur von Constantinopel.

Es dauerte nicht lange, so kam eine arme Wittwe, klagend bei dem Prafekten gegen die Ges waltthatigkeit eines Mannes, ber bei Hofe in gros Bem Unsehen stand, und in dem Beere eine der ersten Wurden befleidete \*). Gegen alles Recht batte er ihr einen Theil des Erbes ihres verstorbenen Mannes entzogen, den andern eben so ungerecht ihr geschmalort. Der Prafekt schrieb sogleich an ben Beflagten, stellte ihm das Gesetwidrige seines Betragens vor, und bat ihn, aus Ehrfurcht vor ben bestehenden Gesetzen die Rlagerin unverzüglich flage los zu stellen. Die Wittme selbst mußte das Schreis ben überbringen. Aber dieses that nicht die gehoffte Wirkung und die Ueberbringerin ward schmählig aus , dem Sause des Uebermuthigen fortgejagt. Jett schidte der Prafekt einen Gerichtsdiener mit einer

Dhne den Namen des Mannes zu nennen, sagt Cedrenus, daß es ein Magister Militum gewesen sen.
Die Magistri Militum waren eigentlich nur Unterfeldberren, aber dennoch ward denselben bisweilen die Führung eines ganzen Seeres übertragen.

Ladung an den Beklagten, mit der Klägerin so, gleich vor Gericht zu erscheinen. Aber auch der Bote der Gerechtigkeit ward gehöhnt und der Ladung keine Folge geleistet.

7. Defters ward bem Uebermuthigen die Ehre, an die kaiserliche Tafel gezogen zu werden. Prafekt wußte es und sah getrost einem solchen Tage entgegen. Als derselbe erschienen war, begab er sich mit einem ziemlich zahlreichen Gefolge in ben kaiserlichen Palast; seine Begleitung ließ er in den Vorsaale, er selbst trat in den kaiserlichen Speises saal. Der Raiser und die geladenen Gaste lagen schon an der Tafel. "Monarch," sagte jetzt der Prafekt: "als du mir die Prafektur der Stadt "übertrugest, gabst du mir den Befehl-, alle Fesseln, "welche Convenienz oder Menschenfurcht der Ges "rechtigkeit bisher angelegt hatten, zu zerbrechen, "und jeden Beklagten, wer er auch senn mochte, "der Herrschaft der Gesetze zu unterwerfen. Ich "komme jett, um dich zu fragen, ob dieses wirklich "dein höchster Wille sep oder nicht; und in dem "letten Kalle, um bich zu bitten, mich fogleich meis "nes Umtes und aller damit verbundenen Pflichten "gegen die offentliche Sicherheit zu entlassen." Der Raiser, bestürzt über diese unerwartete Frage, welcher, wie er sich wohl einbilden konnte, ein- wichtiges Greigniß zum Grunde liegen mußte, versicherte seis nen Prafekten, daß bieses wirklich sein ernstlicher Wille sen. Ich selbst, fügte Justin hinzu, wurde, wenn es miglich ware, daß ich vor deinem Richter, stuhl verklagt werden konnte, von meinem Thron berabsteigen und vor Gerichte dir Rede stehen. Jett offnete der Prafekt die Thuren, befahl den Gerichtsdienern herein zn treten, und den Beklagten selbst an der Tafel des Kaisers zu greifen. Justin

ließ es ruhig geschehen. Die Gaste, erstaunt über die Kühnheit des Präfekten, saben einander schweis gend an, und der Stolze, dessen Trot aber jett plotslich dahin schwand, ward von den Dienern der Gerechtigkeit hinweggeführt.

- 8. In der Prafektur warteten schon die Rlasgerin, und die in ihrer Sache aufgerusenen Zeugen. Strenge ward jett der ganze Handel untersucht; die Zeugen wurden gebort, Beweise und Gegens beweise genau geprüset; und als am Ende der Besklagte mehrerer hochst strasslicher gesetzwidriger Hands lungen überführt ward, sprach ihm der Prafekt sosgleich das Urtheil. Er ward entkleidet und mit Ruthen gestrichen, ihm hierauf der Kopf geschoren, und er selbst rückwarts auf einen Esel gesetzt, und durch mehrere Straßen von Constantinopel zur Schau herumgesührt. Ein öffentlicher Auskuser ging voran, und verkündigte allem Volke das begangene Versbrechen, den Namen des Verbrechers, und die an ihm volkzogene Strase.
- 9. Dieses bisher unerhörte Beispiel strenger Gerechtigkeit that die gehoffte Wirkung. Jeder, wie hoch gestellt er auch seyn mochte, dem sein Gewissen etwas Aehnliches vorzuwersen hatte, eilte um sich mit dem heleidigten Theile abzusinden, damit dieser ihn ja nicht dem strengen Richter überantworte. In kurzer Zeit herrschte volle Sicherheit der Person, wie des Eigenthums in ganz Constantinopel. Sich selbst Recht zu verschaffen und der öffentlichen Ges rechtigkeit vorzugwisen, wagte von nun an Nies mand mehr; denn auch jene, welche in Palästen wohnten, standen, gleich dem niedrigsten Hüttens bewohner, jetzt wieder unter der Herrschaft der Gesssehe. Bevor noch das erste Jahr seiner Amtss

führung verflossen war, erstattete der Prafekt dem Raiser mundlichen Bericht über seine bisherige Bers waltung. Er bat ben Monarchen, sobald es ihm gefiele, jest wieder einmal im Deffentlichen zu ers scheinen, Reinen, der Rlagen zu führen hatte, zu ruckuweisen, und so von dem innern Zustande seiner Hauptstadt sich selbst zu überzeugen. Der Raiser that es; aber wo er jest hinkam, erscholl blos frober Zuruf ihm entgegen, und das ihn sonst so betaubende Geschrei um Gerechtigkeit und Schut gegen Bedrudung ward nicht mehr gehort. Justie nus war so vergnügt darüber, daß er den wurdigen Prafekten offentlich in dem Genate ruhmte, ihn in ben Patricier: Stand erhob, und fur deffen ganze Lebenszeit in seinem Umte bestätigte.

10. Aber desto verderblicher für den Staat, desto tadelnswerther, und wohl durfte man sagen, desto ruchloser, weil dem Evangelium zuwider, war ein Gesetz dieses Raisers, wodurch er der Chescheis dung einen Spielraum eroffnete, wie solcher taum unter den heidnischen Casaren je statt gehabt hatte. Um sich zu scheiden und dann wieder zu verheirathen, bedurfte es jett nur der Einwilligung beider Eheleute und einiger leicht zu beobachtenden, gerichtlichen Fors men. — Das eheliche Verhaltniß ist die erste und reinste Quelle, aus welcher alle anderen gesellschafts lichen, mithin auch faatsgesellschaftlichen Berhaltnisse entspringen, und diefe untergrabt jede Gesetzgebung, welche die erstere vergiftet. Aus dem Familien s oder Vater-Hause giengen alle Staaten und Reiche hers vor, und in der Geschichte ihrer Entstehung liegen die ersten und unwandelbaren Grundsatze eines von dem Urheber der Natur selbst gegebenen und durch Ihn geheiligten Staatsrechts. Dieses wichtigste und heiligste aller menschlichen Verhaltnisse (namlich das

ebelige) erhob baber Jesus Christus zu einem Sacras mente, und gab ihm eine Wurde, welche die heide nische Welt nicht kannte, und nicht kennen konnte; und offenbar liegt schon hierin einer der wichtigsten Grunde der vollig verschiedenen Ratur eines christ. lichen und heidnischen Socialzustandes. zum Gacrament erhobene Che ist also eine unmit. telbare gottliche Institution, und jeder Eingriff der weltlichen Macht in dieselbe ist ein vermessenes, blos auf heidnischen Begriffen beruhendes Erkuhnen; und man muß eben so fehr darüber staunen, als es bejame mern, daß von allen Bischofen des morgenlandischen Reiches auch nicht ein Ginziger seine Stimme gegen ein Gesetz erhob, das eine gottliche Ginrichtung um zusturzen, und ein Band zu losen sich erfrechte, bes sen Unauflosbarkeit Jesus Christus selbst in ben deutlichsten und unumwundensten Ausbrücken ausgesprochen hatte. Zwar muß man gesteben, daß bis zu den Zeiten des tridentinischen Conciliums die Rirche sich über die in keinem Falle zulässige Auflosbarkeit noch nicht erklart hatte. Gelbst einige Rirchenvater waren im Zweifel, ob nicht im Falle des Chebruches auch die Chescheidung ohne alle Be. schränkung erlaubt sen. Aber die bei weitem größere Mehrzahl heiliger Bater hatte für die völlige, in keis nem Falle eine Ausnahme gestattende Unauflosbarkeit per Che entschieden, und alle Zweifel darüber mußten endlich dahin schwinden, als Rom, diese Quelle aller Beisheit und Bahrheit, in den Decretalen der Pabste Siricius, Innocentius, Leo des Großen, Stephanus zc. bestimmt und ohne allen Rudhalt die Uns auflosbarkeit ausgesprochen hatte \*). Wenn aber

Diezu kommen noch die in das graueste Atterthum dristlicher Zeiten hinaufreichenden, sogenannten apostolischen Ranons, welche ebenfalls die Unauslösbarkeit

auch, troß diesen pabstlichen Entscheidungen, in der morgenlandischen Rirche, welche freilich, seit der Halfte des funften Jahrhunderts, an Heiligkeit, apostolischer Wurde und Reinheit der Lehre, der abendlandischen Rirche weit nachstand, der Ehescheis dung noch einiger Raum gegonnt ward; so war dies ses doch blos im Falle einer ehelichen Untreue; und Justine, der menschlichen Berdorbenheit und Bugels losigkeit der Leidenschaften, Thor und Thur offnens des Gesetz war demnach ein gottloser, dem Staat hochst verderblicher und der ganzen Christenheit zum Anstoß und Aergerniß gereichender Unfug, bei wels dem es dem Patriarden von Constantinopel und den morgenlandischen Bischofen durchaus nicht mehr zu schweigen erlaubt war \*).

des eheligen Bandes aussprechen, und dem Manne ausdrücklich verbieten, sich wieder zu verheirathen, so lange die, obgleich bes Ehebruchs wegen, von ihm geschiedene Frau noch lebe.

In der Ehe nichts, als einen gewöhnlichen bürgerlichen Contract sehen zu wollen, ist nicht nur unchristlich und heidnisch, sondern auch im hochsten Grade unphilosophisch. (Hegel Naturrecht und Staatswiff. im Grundriß S. 161 - 64.) Aber eine noch. größere Thorheit ist es, die Ehe als einen für das weltliche Forum gehörenden Gegenstand zu betrachten; denn, wäre sie auch wirklich blos ein gewöhnlicher Contract; so gebricht es doch offenbar der weltlichen Macht an Mitteln, für die wechselseitige Erfüllung dieses Contracts irgend eine Gewährschaft zu leisten. Ein solcher Contract bezieht sich ja nicht blos auf Beld, Baufer, Guter zc. - Diefes find gang außerwesentliche Mebensachen — sondern er beruhet auf ungleich höhern und heiligern Verpflichtungen; Berpflichtungen, von deren Erfüllung ober Nichterfüllung nicht blos ein vorübergehender materieller Vortheil, ein Gewinn oder Verlust, sondern das ganze

- 1

11. Im Innern, wie von Außen war Justins ganze Regierung eine ununterbrochene Rette von Schmach und unglücklichen Ereignissen. Wachte zwar eine strenge Obrigkeit über Sicherheit und

zeitliche, bisweilen auch ewige Wohl, und zwar nicht eines ober zweier Individuen, sondern ganzer Famis lien, ja wohl ganzer Generationen abhängt; er beruhet nämlich auf der gegenseitigen Verpflichtung ewiger Liebe, unverletlicher Treue und des hoche sten und innigsten Geelenvereins. Das Band der Che ift demnach ein rein geistiges Band, welches keine zeitliche materielle Macht weder zu knüpfen, noch zu erhalten, noch auch zu lösen vermag. Offenbar ift es ganz allein die Religion, bas heißt, eine bobere unsichtbare Macht, welche über die von beiden Geiten übernommenen Verbindlichkeiten wachen, und für deren treue Erfüllung eine sichere Bürgschaft leisten kann, und insofern auch wirklich leistet, als die in den äußern sicht. baren Zeichen bes Sacraments eingeschlossene, be. stimmte, wirksame Onabe nur allein beide Theile so zu kräftigen vermag, daß sie ein, der Ginn. lichkeit des Menschen und der Wandelbarkeit seines unsteten Bergens nachher so unendlich brudend scheinendes Versprechen, mit religiöser Treue, ihr ganzes Leben hindurch zu erfüllen im Stande sind. Das Mißkennen dieser höhern Weihe, dieser sacramentalischen Kraft, mithin die Entweihung des Sacramentes selbst ift unstreitig die vorzüglichste und vielleicht einzige Quelle der vielen heillosen, höchst unzufriedenen und oft so unglück. lichen Chen. Aber entweihet wird das Sacrament, wenn man mit unlauterm, unheiligem, bisweilen fogar schon beflecktem Bergen sich ihm nahet, um unter ben Augen Gottes, bas heißt, ber Kirche, einen Bund zu beschwören, den gewöhnlich doch blos Sinnlichkeit, . Stolz, Eigennut, Schwungsucht, oder vielleicht gar noch gröbere Laster geschlossen hatten. Wie jedes entweihete, unwürdig empfangene Sacrament, bringt es alsbann, fatt Beil und Gottes Frieden, unheilbares Berwürfniß ber Gemüther, Sader und häusliches Elend, und am Ende leiber oft gar noch ewiges Verderben.

Eigenthum in der Hauptstadt; so herrschte doch desto frecher die Ungerechtigkeit in den Provinzen; und im Ganzen genommen war die ganze Verwaltung nichts als ein Spiel frecher Willführ, wobei die Habsucht sich bereicherte, und die beinahe außer Rraft gekommenen Gefete ftillschweigend zuschaueten, während gewissentose Beamten das Mark der Lans der verschlangen, und durch einen Theil ihres Raus bes sich den Schutz machtiger Großen erkauften. In einem eben so wenig erfreulichen Zustand befand fich auch das Reich in seinen außern Verhaltnissen. Das schone Italien ward größtentheils wieder vers loren. Avaren und andere barbarische Horden giens gen über die Donau und bedroheten das Berg des ostromischen Reiches. Sprien und Mesopotamien wurden von den Perfern mit Feuer und Schwert verheert, und die unbezwingbare Feste Dara, des Reiches Vormauer gegen Persien, von ihnen erobert; und in dem entfernten, durch innere Unruhen oft erschütterten Afrika nahmen Entvolkerung und Beros dung mit jedem Jahre sichtbar zu.

12. Diese gehäuften Unfälle weckten endlich ben Raiser aus seinem Schlummer, und nach und nach wieder zum Gefühl seiner Rraft. Aber feindurch Ausschweifungen erschöpfter Körper und die vollig abgestumpften Organe versagten dem Geiste jett ibten Dienst, und ein, den Raiser grausam folterndes Podagra, das ihn des Gebrauches seiner Füße beraubte, verschloß ihn oft mehrere Wochen in sein Gemach. Jeder geistigen wie physischen Uns strengung durchaus unfähig, und doch voll des besten Willens, mit aller Thatigkeit sich jest den Geschafs ten der Regierung wieder zu unterziehen, bejams merte er nun, aber leider zu spate den Verlust seis ner in schändlichen Lusten vergeudeten Rrafte. Des

darüber tief gefühlten Grams erste Folge war eine oftere Geistesabwesenheit, die bald einen periodis schen Wahnsinn herbeiführte, der bisweilen sogar in eine Urt von stiller Raserei übergieng. In einem folden Unfall ließ er einmal in dem Staatsrath seinen Bruder Baduarius, der durch ein unvorsiche tiges Wort seinen Unwillen gereigt hatte, von seis nen Rammerlingen in Gegenwart aller Staatsrathe tuchtig abprügeln. Als nachher die Raiserin ihm das Unanständige und Emporende seines Betragens vorstellte, fühlte er darüber die tiefste Reue, fiel seis nem Bruder zu Fußen, bat ihn um Berzeihung, jog ibn hierauf an seine Tafel, überhäufte ihn mit Liebe . kosungen und nahm ihn, um seine Bersohnung mit dem Bruder überall kund zu machen, mit in seinen Wagen und zeigte sich mit demfelben in der größten bruderlichen Eintracht an allen dffentlichen Plagen von Constantinopel.

- 13. Die Raiserin sah endlich ein, daß bei der immer zunehmenden Geistesschwäche und vollig zerrütteten Gesundheit ihres Gemahls, derselbe nicht länger mehr der Burde des Diadems gewachssen sen sen. In einem jener, nicht selten wiederkehrenden lichtvolleren Augenblicke, wo der Raiser das volle Bewußtsenn seiner Selbst und seines Neiches Justandes hatte, machte ihm also Sophia den Vorsschlag, einen Casar zu ernennen, und diesem die Last der Herrschaft zu übertragen; und Justin hatte Geistesgröße genug, um diesen Antrag sogleich zu gesnehmigen, und freiwillig einem Purpur zu entsagen, den er, wie er nachher selbst diffentlich bekannte, dies her ohne Würde getragen hatte.
- 14. Daß es dem Raiser weder an Verstand noch Menschenkenntniß gebrach, und daß seine Ge-

sinnungen stets lauter und wohlwollend waren, bewies er jett abermals in der Wahl eines Cafars. Von Justins Che mit Gophien war ein Gobn und eine Tochter Die einzige Frucht gewesen. Der Erstere, der Justus hieß, starb schon in der Wiege, und die Tochter, die Prinzessin Arabia, war unlängst an einen edeln Romer, Namens Baduarius, den der Raiser zum Magister Officiorum ernannt batte, vermählt worden. Aber der Schwiegersohn schien dem Raiser nicht der Mann zu senn, dessen jest das von allen Seiten bedrohete Reich bedurfte; und daß der Raiser sich hierin nicht irrte, bewies nach. her Baduarius selbst, als ihm der Oberbefehl über das Heer in Italien übertragen ward \*). Eben so richtig beurtheilte auch Justin seine beiden Bruder Marcellus und Baduarius; und dem Justinian, Germanus jungerm Sohne verschloß den Weg zum Thron des Raisers Furcht, daß derselbe, wenn mit der höchsten Gewalt bekleidet, fruh oder spat den Tod seines unschuldig hingerichteten Bruders rachen mochte.

15. Justine Dahl, von Sophiene Rlugheit ges leitet, fiel also auf kein Glied des kaiserlichen Sauses, sondern auf Tiberius, einen der schönsten und wohlgestalteisten Manner des Reiches. Aber Die, jedes Auge schon anziehende außere Schone seines Rorpers ward nicht wenig erhöhet durch noch weit schös nere Eigenschaften des Geistes wie des Herzens.

Dieser Baduarius ward der Stammherr der nachher in Italien berühmt gewordenen, edeln venezianischen Familie Baboero. Schon in dem zehnten Jahrhundert hatte dieses Saus der Republik Venedig mehrere Berzoge gegeben; und ist diese Abstammung, wie es kaum bezweifelt werden kann, vollkommen erwiesen; so mochte nicht leicht irgend ein europäisches Königshaus einen Stammbaum aufzuweisen haben, dem die Familie Badoero nicht den ihrigen an die Seite setzen konnte.

Frühzeitig hatte Justinus sich seiner angenommen, ibn erzieben laffen, in berschiedenen Memtern, in Ge schaften des Krieges wie des Friedens seine Ginsicht, seine Treue und Rechtschaffenheit gepruft, und uns langst ihn zum Feldherrn seiner Leibwache ernannt. Un einem verdorbenen Hofe rein und tadellos in feinen Sitten, der Schmeichler niederträchtige Runfte pers achtend, unumwunden in Worten, treu, bieder und gerad in allen seinen Handlungen, frei von schwunge suchtigen Entwurfen, und daher fest in seiner Uebers zeugung, und furchtlos in treuer Erfüllung seiner Umtspflichten, war Tiberius ein Gegenstand allgemeiner Achtung, am Sofe nur von Wenigen gefürch. tet und vom Volke und allen Rechtschaffenen mit Liebe verehrt. Das Fundament dieses edeln Charafters, und das eigentliche Element seiner Rraft mar eine, in dem tiefsten Innern seiner Geele liegende Religios tat, ein lebendiger, stets thatiger Glaube, ben er in einem glubenden Busen bewahrte, und der, gleich einem Leuchtthurm, auf ber gefährlichen, oft verfinster, ten Bahn des Lebens jeden seiner Schritte leitete, allen seinen Handlungen ein gewisses, nicht zu erheuchelne tes Ebenmaas gab, und so gleichsam ben ganzen Inn. halt, wie den ganzen Umfang feines Lebens und Wirkens in ein durchaus harmonisches, Geist und Herz befriedigendes Verhaltniß sette; und die Wohlthat, welche Justin, durch die Erhebung des Tiberius, seinen Bolkern erzeigte, mar ein hinreichendes Guhnopfer für alle von ihm gegen den Staat begangenen Verbrechen. \*)

ben, daß des Tiberius schöne und einnehmende Gestalt keinen geringen Untheil an seiner Erhebung hatte. Wie zedermann, erblickte auch Sophia des Kaises Tod in sehr naher Perspektive. Der schöne junge Mann hatte Eindruck auf ihr Herz gemacht, und fest entschlosen ihm nach dem Tode Justins ihre Hand zu reichen,

16. Die Feier der Adoption und Erhebung des Tiberius zur Casarwurde geschah in dem großen Pore ticus des katserlichen Pallastes. Gegenwartig waren der Patriarch und ein Theil seiner Geistlichkeit, gegempartig auch der Genat und alle Großen des Reis des. Gleich einem ersterbenden Lichte, das turz vor seinem Erloschen plotslich noch einmal leuchtend empor. flammt, nahmen auch bei dem hinsterbenden Justin jest alle Krafte seines Geistes einen ganz ungewohns lich boberen Schwung. «Gieh hier» sagte der Raiser ju dem neuen Casar « bie Insignien deiner kunftigen Macht. Es ist nicht Justin, der dich fronet, son. ebern es ist die Hand Gottes selbst, aus der du die Beichen ber höchsten Gewalt empfängst. Ehre sie: aso werden auch sie dich ehren. Ehre die Raiserin: «sie war deine Monarchin und wird jest deine Mutter. "Rein sepen stets beine Sande, beflecke sie nie mit sbem Blute beiner Unterthanen. Die Liebe meiner Bolker habe ich verscherzt; werbe mir also ja nicht cabnlich. Oft und tief bin ich gefallen, und dulde anun dafur die gerechte Strafe; aber jene meiner Dies oner, die durch bosen Rath und ihre alles vergiften, «den Schmeicheleien mich in Dieses Unglud gestürzt has «ben, werden einst vor bem Richterstuhle Jesu Christi ceine desto furchtbarere Rechenschaft abzulegen baben. "Laß den Glanz des Diadems dich niemals blenden; ssen hierin weiser, als ich es war; und wenn du efühlest, wer du bist, so erinnere dich zugleich auch

Benossen des Throns ihres Gemahls zu erheben. Tiberius war indessen schon vermählt; aber zu klug, um eine Größe zurückzuweisen, die er bkbs als Mittel betrachtete, einst das Glück von Millionen zu befördern, wußte er seine Verbindung zu verheinsichen, und bis zu dem Augenblicke, wo er nach Justins Tod alleinherrschender Augustus ward, blieb dieselbe der ganzen Welt ein Geheimnis.

estets, wer du warest. Das Gluck beiner Untertha «nen sen deine einzige Gorge. Mit der Gewalt eines "Herrschers übernimmst Du jetzt auch alle Pflichten weines gartlichen Baters. Guche Die Liebe Deiner «Volker zu gewinnen. Bache über Erhaltung ber "Mannezucht in dem Heere, bestrebe Dich, das Zu-\*trauen desselben zu verdienen. Verschließ Dein Ohr «Spionen und geheimen Angebern. Gestatte nicht, "daß man, hinweisend, auf das Beispiel deines Vors agangers, Dich zu falschen oder gar ungerechten Mass aregeln verführe. Ich sage dieses vorzüglich deswegen, aweil ich selbst gerade hierin nur zu oft bin getäuscht uworden. Zu wie vielen schandlichen Neuerungen mard aich nicht von interessirten Hoflingen, unter dem fale aschen Vorwandte des Herkommens verleitet? Schute aendlich die Reichen im Besitze, wie im Genuß ihres «Bermogens; sen aber auch der Bater der Armen, aund tomm, so weit Du es vermagst, ihren Bedurfe anissen und ihrem Mangel stets liebreich entgegen.» -Die ganze zahlreiche Versammlung war bis zu Thra nen gerührt. Der Patriarch sprach nun die Gebete ber Rirche. Tiberius warf sich dem Raiser zu Fußen, und Dieser wandt ihm 1/3 Casars, Diadem um die Stirne. Bild Justin den neuen Cafar wieder aufhob, sagte er zu ihm: "In dem Zustande, in welchem ich mich ber afinde, fühle ich sehr wohl, daß, indem ich die hochste «Bewalt mit Dir theile, ich sie Dir ganz übergebe. "Jogar mein Leben ist in deinen Sanden; befiehlst "Du, so lebe ich, befiehlst Du, so sterbe ich. Moge « der allmächtige Gott Dir in Dein Berg legen, mas aich vielleicht Dir jetzt noch zu sagen vergessen habe. » — Das um den Palast versammelte Bolt ließ nun den gewöhnlichen, dreifachen froben Zuruf boren; und jeder Rechtschaffene dankte Gott aus der Tiefe seines Bergens, daß das Diadem nun ein Saupt schmude, das kraftig genug mare, auch die Burde desselben zu ertragen.

- 17. In seinem ganzen Leben war vielleicht Justin nie so liebenswurdig, nie so groß gewesen, als in dem feierlichen Momente seiner Thronentsagung. Bier Jahre lebte er noch ruhig in völliger Zurückges zogenheit von allen Geschäften. Geine Tage versußten des Casars Dankbarkeit und kindliche Ehrfurcht; und wenn auch körperliche Leiden ihm bisweilen noch manche Stunde verbitterten; so folterte ihn doch nicht nehr fein Gewissen mit Vorwurfen über Richterfüllung solder Pflichten, deren Erfüllung, in dem traurigen Austande, in welchem er sich befand, offenbar seine Rrafte bei weitem überstieg.
- 18. Die Investitur des Casars Tiberius geschah an einem December: Freitag des Jahres 574, und am: 5. October im Jahre 578 ftarb Raifer Justin II. nach einer Regierung von zwolf Jahren, zehen Mos naten und ein und zwanzig Tagen.

## III.

- 1. Das merkwurdigste, mahrhaft universathistorische Ereigniß mahrend Justins Regierung ift unstreitig die Grundung, eines neuen Reiches Italien durch die Longobarden. Dieses, den stevischen Rationen angehörige Volk, das von den langen, bei ihm in großer Verehrung stehenden Barten feinen Ramen erhielt, \*) übertraf an
  - 3 Andere leiben den Ramen diefes Volkes von den, bea ihm eingeführten langen Spiesen (Barben, Belle= barden) her. Gregor der Große scheint dieser Dieinung zu senn. Mehr Wahrscheinlichkeit hat indeffen boch die obige Ableitung. Wenigstens standen ungebeuer lange Barte bei den Longobarden in einem gank ungemein hohen Unsehen. Als Carl der Große, inir die Congobarden den Franken abnlicher zu machen, bent

Wildheit und Grausamkeit, aber auch an Tapferkeit alle übrige Germanische Volkerstämme. \*) Drr Schreden, ben sie überall, wohin sie tamen, verbreiteten, gab zu der Sage Anlaß, daß sie ben Hundestopfen abnlich gestaltete Ropfe batten, und das Blut ihrer im Rampfe erschlagenen Feinde ihr gewöhnliches Getrant fen. Diefer schauervolle Babu war ihnen, weil er sie ihren Feinden nur noch furchtbarer machte, nicht unwillkommen, und zur Berbreitung und Befraftigung deffelben trug ber ben ihnen eingeführte Brauch, aus den Hirnscha deln erschlagener Feinde, Trinkgeschirre zu verfertie gen, welche sie Schala, die Romer patena nanns ten, nun wirklich auch das seinige mit ben. Große tentheils waren sie von hoher Gestalt und schlune Fem Buche, aber ungemein haflicher Gesichtsbildungs Den hintern Theil des Ropfes hatten sie geschoren, aber von vorne hingen ihnen auf benden Geiten Die Haare in langen Locken bis auf den Mund herab. In ihrer Tracht hatten sie viel Aehnlichkeit

Herzog Grimoald von Benevent befahl, seine Longsbarden anzuhalten, die langen Bärte abzuscheren, entstand darüber ein solcher Tumult, daß, um einer blustigen Empörung vorzubeugen, Carl von seinem Bezgehren abstehen mußte. Uebrigens müssen wir noch demerken, daß dieses Volk von den alten Geschichtschreibern, als Tacitus, Ptolomäus, Procopius, Paulus Diaconus, ferner in mehrern Urkunden, so wohl ihrer eigenen Könige, als der ersten frankischen Kaiser, nicht Longobarden, sondern Langobarden genannt wurzden. Muratori fand Marmorplatten aus dem 8. Jahrshundert, auf welchen ganz deutlith Langobarden zu lesen war. Die Abänderung des Lang in Long (wegen longus) rührt von spätern lateinischen Schriftestern her.

<sup>\*)</sup> Bellejus Paterculus sagt von den Longobarden: Gens germana seritate kerooior.

2. Zu den Zeiten Augusts und der Antonine wohnten die Longobarden jenseits der Elbe, in der heutigen Mark Brandenburg und dem Magdeburgischen. \*\*) Rach vielen Wanderungen, auf denen

<sup>9</sup> Gewöhnlich Paulus Diaconus genannt.

Einige, besonders neuere Schriftsteller, unter andern auch Grotius, dieser jedoch blos aus Vorliebe für Schweden, weisen den Longobarden zu ihrem ursprünge lichen Vaterlande Scandinavien an. Diese Meisnung hat indessen sehr wenig Beifall gefunden; denn die besten alten lateinischen und griechischen Geschichtsschreiber nennen die Longobarden ein germanisches Volk, das zur Zrit, als es zuerst bekannt wurde (unter der

sie manches gefährliche Abenteuer tapfer und gluck. lich bestanden, ließen sie sich endlich, Pannonien und Moritum gegen über, in dem Lande der von Odoas fer überwundenen und hinweggeführten Rugier nieder. Hier in dem ehemaligen Rugierlande ward ein toniglicher Gast von ihnen ermordet, und zwar auf Befehl und unter den Augen des longobardischen Konigs Tato Tochter. Um den mit den Longobarden geschlossenen Bund zu erneuern, hatte Rus bolph, Konig der Heruler, seinen Bruder an Tatos Hof gesandt. Nach gludlich geendigtem Geschäfte wollte jener sogleich wieder zurudtehren, aber fein Weg führte ihn vor der Wohnung der Konigstochter Die Prinzessin lag am Fenster, und forschte, was der stattliche Zug und das Zusammen. laufen des Bolkes bedeuteten. Als ihre Reugier befriedigt mar, schickte sie einen Boten an den fremden Prinzen, ihn bittend, sie zu besuchen und mit einem Trunk Wein sich zu laben. Der Heruler nahm Die Einladung an; aber er war von fehr fleiner Gestalt und ziemlich haßlichem Unsehen. Die in ihrer Er, wartung getäuschte Prinzessin erlaubte sich ungezies mende Spottreden gegen ihren Gast; dieser entbrannte in Born und beantwortete ihren Spott mit noch fchno. bern Worten. Tatos Tochter fing an, zu weinen, trodnete aber bald ihre Thranen, und beschloß dafür sich blutig zu rachen. Durch freundliche Rede suchte sie den Prinzen wieder zu besänftigen, bat ihn, sich neben ihr nieder zu lassen. Rudolphs Bruder setzte sich an ein Fenster. Unter dem Vorwande, ihn zu ehren, ließ sie kostbare Teppiche vor die Fenster hans gen, gab aber in Geheim ihren Trabanten Befehl,

Regierung Kaisers Augustus) zwischen der Elbe und Oder seine Wohnsitze hatte.

auf ein gewisses Zeichen den frechen Gast mit ihren hellebarden rudwarts zu durchstoßen. Mitten im traulichen Gespräche ward nun wirklich das verabres dete Zeichen gegeben, und der ungludliche Pring in Begenwart der beleidigten, blutdurstigen Fürstentoch. ter ermordet.

3. Der Bund zwischen beiden Volkern war nun zerrissen. Es entstand ein blutiger Rrieg. Longobarden wurden besiegt und auf einige Zeit den herulern zinsbar. Aber die Rational, Rache der Lettern war dadurch noch nicht befriediget. Der Gieg hatte sie übermuthig gemacht; und sie drangen in ihren König, die Longobarden auf das neue mit Rrieg zu überziehen. Rudolph sammelte ein ungebeures heer und rudte damit in das feindliche Land. Als beide Heere auf einander stießen, ordnete zwar Rudolph die Schlacht, zog aber, als diese begann, sich in sein Zelt zurud, um einstweilen, ba er an dem Giege gar nicht zweifelte, durch Brettspiel sich Die Zeit zu verkurzen. Um von der Riederlage seis ner Feinde gleich Nachricht zu erhalten, befahl er einem seiner Diener, auf einen hoben, vor dem Belte stehenden Baum zu steigen und den Hergang der Schlacht zu beobachten; aber unüberlegt setzte er hinzu: " sage mir jedoch nicht, daß meine Heruler fliehen, sonst lasse ich dir auf der Stelle den Ropf abschneiden. " Defters fragte nun der Ronig, wie die Sachen stunden; aber der, welcher auf dem Baum saß, gab stets befriedigende Untwort. Endlich ents wischte ihm unwillkührlich ein Schrei des Schmers zens. Aufgeschreckt dadurch, rief der Konig: " wie; hat vielleicht mein Heer die Flucht ergriffen?" Richt ich " antwortete jener " sondern du Gelbst, mein Herr Konig, hast es gesagt" — In der größten Bestürzung sprangen nun alle von ihren

Sitzen auf; aber burch ihre Unentschlossenheit ver, lohren sie vie wenigen, kostbaren Augenblicke, die ihnen noch zu ihrer Rettung übrig waren. Die Longobarden brangen in das Zelt, und der König samt seiner ganzen Umgebung ward von dem sies genden Feinde erschlagen. Die Niederlage der Heruster war vollständig. Die Folge davon war vollige Zerstreuung der Nation. Ein Theil derselben uns terwarf sich den Longobarden, ein noch größerer floh zu den Gepiden; und diese gestatteten den Flüchtslingen, forthin neben und unter ihnen zu wohnen.

4. Durch ihren entscheidenden Sieg über bie Heruler gewannen die Longobarden nun eine größere

Paul Diac. ergählt, der Himmel habe die Beruler verblendet. In voller Reife stehende Flachsfelder hatten fie für Waffer angesehen, und um durchzuschwimmen, mit ausgebreiteten Urmen sich auf die Erde Cbas vermeintliche Baffer) geworfen. Um so schneller waren fie von dem, ihnen ohnehin auf dem Fuße folgenden Keind ereilt und, weil auf der Erde liegend und außer Stande sich zu vertheibigen, sämmtlich erschlagen worden. -Daß dieses ein Mährchen ist, wird jeder Leser von selbst fühlen; so albern es aber auch senn mag, ist es bennoch für den Geschichtforscher nicht ohne Bedeutung. Es erbellet nämlich baraus, daß die Longobarden Uckerbau trieben; daß sie sogar Flachs baueten, was sie gewiß nicht gethan haben wurden, wenn fie nicht auch gewußt hatten, ihn zu bearbeiten und Tuch zu Rleidungs. ftuden baraus zu verfertigen; turz bie Fabel, in Werbindung mit andern, hie und da zerstreuten Motigen, wird behülflich, den Grad von Cultur und Civilisation zu bezeichnen, auf welchem die Longobarden schon vor ihrer Einwanderung in Pannonien standen. Nicht als les, was dem oberflächlich Lesenden unbedeutend scheint, ist es deswegensauch dem, der etwas mehr Nachdenken damit verbindet. Aus diesem Grunde haben wir auch aus dem so eben erwähnten Schriftsteller die ganze obige Erzählung, als Beitrag zum Sittengemälde jener Wol. ker hier aufgenommen.

Bedeutsamkeit, und erhielten unter ihrem 9ten Beherrscher, dem Konig Audoin in dem Jahre 548 von dem Raiser Wohnsthe in Pannonien. Justinian wollte sich ihrer, als eines Gegengewichtes gegen andere barbarische Rationen, vorzüglich gegen die Gepiden bedienen. Bon ihrer Treulofigkeit hatten diese ihm schon manchen Beweiß gegeben; den Uebers gang über Die- Donau follten sie bewachen, erhielten dafür auch ein sehr bedeutendes Jahrgeld, ließen aber bemungeachtet für ein Golostud, Das man ibnen für jeden Ropf bezahlen mußte, nicht selten Glaven, Bulgaren und Hunnen ungehindert über ben Fluß setzen. Mit unverbruchlicher Treue bing König Audoin an dem Raiser, lag aber beinahe in ununterbrochener Fehde mit den Gepiden. Oft vers - Plagten beide Bolker sich gegenseitig vor dem Thron in Constantinopel. Justinian butete sich, durch deute lichen und unumwundenen Bescheid ihrem Zwiste ein Ende zu machen; größtentheils gab er boppelfine nige, zweideutige Antworten; ließ dann bisweilen bald dem einen, bald dem andern Theile eine schwache Unterstützung zufließen, und erhielt burch Diese Politik unter Longobarden und Gepiden ein gewisses Gleichgewicht, das, weil es den Krieg une ter beiden Bolkern verlängerte, nicht ihnen, sondern blos ben Romern Bortheil brachte.

5. In bem, im Jahre 551. abermals zwischen Audoin und dem Gepiden, Konig Thorisind ausgebrochenen Kriege, ward letterer in einer blutigen Schlacht besieget, und deffen Sohn Thorismund von Audoins Sohne, dem fühnen Alboin, dessen Tapferkeit zum Gewinn der Schlacht am meisten beigetragen hatte, mit eigener Hand erschlagen. Durch Justinians Vermittelung ward bald darauf Friede gefchlossen; aber der auch an Leibesstärke alle seine

Landsleute übertreffende tapfere Alboin, war jetzt der Liebling seiner Nation. Als die Longobarden nach Hause zurückgekehrt maren, foderten sie demnach mit Ungestum von ihrem Ronig, daß er seinen Gohn, um dessen Tapferkeit zu lohnen, an die königliche Tafel ziehen mochte. Es war dies die größte Ehrens bezeigung, welche bei ber longobardischen Nation eis nem Rrieger zu Belohnung irgend einer Großthat erzeiget werden konnte. "Ihr wißt" sprach ber, mit Strenge auf die Sitte der Bater haltende Audoin adaß kein Prinz, wie brav er fich auch in der Schlacht gehalten haben mag, an der Tafel seines Ronigs sigen kann, wenn er noch nicht seine Waffen und Rustung von einem fremden Ronige erhalten bat." - Schweis gend unterwarf sich Alboin ber vaterlandischen Sitte; aber in der Nacht verließ er, begleitet von 40 Jung. lingen, tapfer wie er, heimlich bas Hoflager seines Baters, zog an den Hof des Ronigs der Gepiden. und machte diesen mit seinem Verlangen befannt. Zwischen beiden Nationen war der Friede geschlossen, und den Gesetzen der Gastfreiheit zu Folge, mußte jest Thorisind den Morder seines Sohnes umarmen und bewirthen.

6. Bei dem Gastmahl saß Alboin an dem Plagdes von ihm getödteten Thorismund. Dieß erneuerte den Schmerz des gebeugten Vaters; von seinem Serschle überwältiget, sagte er endlich zu Einigen seiner Gepiden: "ach, wie theuer meinem Herzen ist jene Stelle, und wie verhaßt derjenige, der sie jest eins "nimmt." Runimund, Thorisinds zweiter Sohn, hatte die Worte des Vaters, ob gleich nur leise gessprochen, dennoch gehört. Schon vom Weine berrauscht, ward er dadurch noch mehr zur Rache entestammt; was er suchte, war jest blos ein Unlaß zum Ramps. "Die Longobarden", sagte endlich der rohe

Jungling, "gleichen an Geruch und Gestalt vollkom-"men den Stuten auf unsern sarmatischen Gbenen"-"Du haft Recht," erwiederte Giner von Alboins Gefahrten "nur füge noch hinzu, daß sie weit starter him "ten ausschlagen als eure Stuten; du hast es ja selbst "gefühlt; gebe nur auf die Felder von Asfeld, dort "wirst Du die Gebeine der Gepiden mit jenen der "schlechtesten Thiere vermischt finden." — Wüthend über diese Beschimpfung, sprangen jett alle Gepiden von ihren Sigen auf. Eben so auch Alboin und seine 40 Getreuen. Beide Theile legten die Hand an das Schwert. Aber Thorifind, dem die Rechte der Gaft. freiheit heilig maren, gebrauchte sein königliches Uns seben. Er stillte ben Tumult, nahm Alboin und Dessen Gefährten in Schutz und verbot strenge jede fere nere beleidigende Rede. Das Mahl ward ruhig wies der fortgesett, und als es beendiget war, ließ Thos rifind die Waffen seines Gohnes herbei bringen, übers reichte sie feierlich, jedoch mit einer Thrane im Auge, dem longobardischen Prinzen, und entließ ihn nach eis ner nochmaligen Umarmung ungekrankt von seinem Hofe. - Im Triumphe tam Alboin gurud; und die Longobarden bewunderten nun eben so sehr die beis spiellose Ruhnheit ihres Prinzen, als den Goelsinn und die nicht minder beispiellose Großmuth des Ronis ges der Gepiden. Bald darauf starben beide Ronige, und ihre Gohne Alboin und Runimund folgten ihe nen in ber herrschaft.

7. Gleich seinem Bater Audoin, blieb auch Alboin Justinians treuer Bundesgenosse, und murde, obne die Unvorsichtigkeit dieses Raisers, vielleicht sein ganzes Leben über ein warmer Freund der Romer Aber in seinem Kriege gegen Togeblieben sehn. tila foderte Justinian von seinem Bundesgenossen ein Hulfscorps, und Alboin sandte einige Tausend

seiner Longobarden, welche ben Marses, wie der Les ser schon weiß, auf seinem Zuge nach Italien begleis Einen größern, jede gesunde Politik verlaug. nenden Fehlgriff hatte Justinian sich kaum konnen zu Schulden kommen lassen. Er erinnerte sich nicht, daß von Volkern, welche in Norikum und Pannoe nien wohnten, Italien schon zweimal war erobert worden; er sah nicht ein, daß das schone Land für alle nordischen, den sudlichen Landern sich so gerne nabernden Barbaren einen unwiderstehlichen Reig habe, und dachte nicht daran, daß es für die jus gendliche Heldenseele des nur nach Rrieg und Hele Denruhm durstenden Alboins blos einer kleinen Uns regung bedurfe, um ein Bagstud zu unternehmen, das unter ungleich minder gunstigen Umständen schon einem Odoaker und Theodorich gelungen mar.

8. Die Longobarden, welche in Narses Heere gedient hatten, und von ganz Ober, und einem Theile von Mittel, Italien alle Landstraßen, Wege, Flusse, wie den Zug der Gebirge kannten, erzählten nach ihrer Ruckfebr Wunderdinge von dem, von der Natur mit allem nur gedenkbaren Gegen übers schütteten Lande, von der Fruchtbarkeit seines Bo, bens, der ohne viele Arbeit von seinem Besiger zu fordern, ihm alle Bedurfnisse des Lebens im Ueberfluß liefere, und endlich von den vielen uppigen und lachenden Garten, von den schönen Landhäusern, und ber Menge großer und prachtvoller Städte und dem Reichthum ihrer Einwohner. Was aber vorzüglich zu den Sinnen wie zu dem Herzen ihrer Landesleute sprach, war die aus Italien nach Hause gebrachte, reiche Beute. Viele der vornehmern und daher auch reichern Longobarden hatten während ihres Feldzuges in Italien manche, ihnen vorher unbekannte Bedurf. nisse kennen gelernt und an beren Befriedigung sich

gewöhnt. Diesen Genussen wollten sie auch zu Hause nicht vollig entsagen. Eine Art eines, obgleich an sich nur außerst schwachen Verkehrs bildete sich nach und nach zwischen den Longobarden und den außersten Grenzlandern des obern Italiens, und die kostliche sten und auserlesensten Fruchte bes Italienischen himmels prangten von jetzt an nicht selten auf der toniglichen Tafel, und weckten mit jedem Tage bas Berlangen des Ronigs und seiner Großen nach dem schönen und glücklichen Lande.

- 9. Immer mehr und mehr reifte bemnach in ber Heldenbrust des kriegerischen Alboins der Ges danke, die Bahn des großen Theodorichs zu betres ten, und sich ebenfalls Italiens zu bemächtigen. Was ihn jedoch, selbst nach Justinians Tod, in seinem Entschluß noch wankend machte, war die Furcht vor dem, noch immer machtigen Reiche ber Gepiden und einem Bundniß deffelben mit ben Romern; endlich auch des Marses nicht minder gefürchtete Gegenwart in Italien. Aber der graue Held war in Jahren schon sehr weit vorgeruckt, und es war voraus zu seben, daß er, bem Laufe ber Ratur gemaß, seis nem ehemaligen Gebieter bald in die Ewigkeit fols gen wurde.
- 10. Seit seiner letten Gesandtschaft an Jus stin, zurnte ber Chagan den Romern. Aber ein, nach zweifelhaften Schlachten mit den Austras sischen Franken, völlig erfolgloser Feldzug, der ihn mithin für ben Berlust der früher von den Romern erhaltenen Jahrgelver nicht entschädigen konnte, hatte den Muth der Avaren geschwächt, das wilde, kries gerische Feuer ihres Fürsten so ziemlich gedampft; und thatenlos und unschlussig, wohin er mit besserm Erfolg seine Wassen wenden könnte, ruhete jett der

Chagan in den weiten und wusten Ebenen Sarmatiens in seinem Zelte. Un diesen ordnete Alboin eine Gesandtschaft mit dem Antrage eines doppelten Bundnisses gegen Römer und Gepiden. Rur mit Kaltsinn hörte anfänglich der Chagan die Antrage der Gesandten, ward aber zu allem bereitwillig, als sie ihm versprachen, den zehnten Theil von allem Vieh der Longobarden den Avaren sogleich zu überlassen. Der Bund war nun bald geschlossen. Beute und Gesangene sollten getheilt, die Länder der Gepiden aber ausschließlich den Avaren einges räumt werden.

11. Zwei furchtbare Heere brangen in verschies denen Richtungen in die Lander der Gepiden. Die von zwei Seiten nabende Gefahr wedte den Runimund aus seiner bisherigen Unthatigkeit. Gin allgemeines Aufgebot rief alle maffenfahige Gepiden unter Die Fahne ihres Roniges; und in der sehr richtigen Voraussetzung, daß er, wenn die Longobarden bestegt waren, mit den Avaren bald fertig werden wurde, eilte Runimund mit seinem Beere dem Alboin entgegen. Das Dasenn einer zahlreichen und friegerischen Nation ward jetzt durch eine einzige Schlacht entschieden; aber Diese war eine der blutigsten, welche bisher je noch deutsche Bolkerstämme einander geliefert hatten. boin und Runimund stiegen in der Schlacht auf eins ander, und von Familien, Groll und Rationalhaß ents flammt, begannen sie jogleich ben Zweikampf. boin blieb Sieger; wie einst den Prinzen Thoriss mund, durchrannte er auch jett dessen Bruder mit seiner Lanze. Aber auch nach dem Tode ihres Konis ges entsant dennoch ben Gepiden nicht der Muth; sie fochten gleich Verzweifelten; aber ihr Muth und alle ihre Tapferkeit brachten ihnen keine andere Bortheile, als blos einen ehrenvollen Tod. Die ganze weite

Ebene, bet ungeheure Schauplat dieser morberischen Schlacht, war mit Leichen bedeckt, und Paul Bas nefried versichert, daß an diesem blutigen Tage mehr als vierzig Tausend Gepiden erschlagen wurden.

- 12. Dem in ber Golacht gefallenen Ranig ließ Alboin den Kopf abschlagen. Rat der Longve barden wilden Gitte ward aus Runimunds hirnschadel ein Trinkgeschirr verfertiget. Als eine Trophae der Tapferkeit des heldenmuthigen Alboins ward es langer als zwei hundert Jahre sorgfältig von den Longobarden aufbewahrt; und der so eben ers mahnte Warnefried erzählt, daß Herzog Ratcheis bei einem großen Gastmal es ihm und den übris gen Gaften gezeigt habe.
- 13. Ohne Widerstand zu finden drangen sett die beiden Heere vor; und da Alboin alle Be dingungen seines mit bem Chagan geschlossenen Bew trages treu erfüllte; so wurden nun alle Lander ber Gepiden, namlich die heutige Moldau, Balas chei, Siebenburgen und einige Landerftreden jens feits der Donau die neuen Wohnsitze der Bundes genossen der Longobarden; und das, eine kurze Zeit so furchtbare dacische Reich ber Avaren, well ches jedoch nicht viel über zwei hundert Jahre bes stand, war jest durch Alboins Schwert und Tapfen keit gegrundet. Die Gepiden horten auf, eine Ras tion zu senn. Ein kleiner Theil floh in die romis schen Provinzen und ließ sich allda nieder. Die größere Anzahl mußte sich unter das Joch der Sies ger beugen und, nach der schon seit vielen : Jahre hunderten bei den Longobarden bestehenden Politik wurden alle, ihre zugefallenen gefangenen Gepiden mit gleichen Rechten und Freiheiten der Nation der Longobarden einverleidt. (567.) VIAL & TOP

14. Obgleich Trassainus, ein arianischer Bischof, Runimunds Schätze mit Hulfe eines Unverwandten dieses Koniges nach Constantinopel fluch tete und sie dem Raiser Justinus übergab, so übers traf bennoch die Beute alle Hoffnungen der, an keinen großen Reichthum noch gewöhnten Eroberer. Mber Kunimunds Tochter, vie schone Rosa munde ward dem Alboin zu Theil. Schon bei seinem frühern Besuche an Thorisinds Hofe hatte er die Prinzessin gesehen, mit ihr gesprochen, und war von ihren Reigen, die nachher zu so vielen Liebesros manen den reichhaltigen Stoff boten, vollig bezam bert worden. Zum Ungluck für Alboin war seine erste Gemahlin, die frankische Prinzessin Elodise winte gestorben; und freiwillig oder gezwungen, reichte nun die schone Rosamunde Runimunds Mors ber ihre Hand. — Die Zerstörung des gepidischen Reiches machte bei ben Barbaren Alboins Rame unsterblich; das alles vergrößernde Gerücht seinet Heldenthaten verbreitete sich schnell über das ganze Abendland; alle germanische Bollerstämme erblich ten in ihm das begeisternde Bild eines unerreichbe ren Helden, und noch zu den Zeiten Carls des Großen wurden in ben Boltsliedern der Bayern, Sathsen, Thuringer und Allemannen, Alboins Beldentugenden von allen Nationen tentonischer Bunge gefeiert.

## IV.

1. Rach Ueberwindung der Gepiden richtete um Alboin seine Blicke einzig nach Italien. Ernster wurden jetzt seine Vorkehrungen; überall ward an Versertigung neuer Wassen gearbeitet, ein ungeheus ver Vorrath von seder Art derselben herbeigeschaft,

und endlich auch aus dem Zwecke aller dieser Zw ruftungen ben Longobarden fein Geheimniß mehr gemacht. Aber taum hatte der Ronig seinen Ente schluß bekannt werden lassen, als schon aus dem Innern von Germanien ganze Haufen kuhner Abenteurer herbeistromten, um der Fahne des ges seierten Helden zu folgen. Auch Garmatien, Pans nonien, Rorikum 2c. 2c. lieferten eine Menge vers suchter und handfester Rrieger; und als er zu den Sachsen, Diesen alten Bundesgenossen der Longos barden, sandte, um sie zu einem Zuge nach Ita-lien einzuladen, nahmen sogleich zwanzig tausend Mann mit ihren Weibern und Kindern diese Eine ladung an.

2. Mit einem zahllosen Heere, zusammenges fest and allen Nationen: Gepiden, Bulgaren, Garmaten, Gueven, Bayern und Gachsen, trat Alboin gleich nach Oftern, am ersten April des Jahres 568 seinen Zug nach Italien an. Es war eine abermalige Wanderung der ganzen longobars bischen Nation. Beiber, Rinder und Greise folge ten baber dem Heere, und alle bewegliche Habe der Familien ward auf mehreren tausend Wagen nachgeführt. Bevor die Longobarden aus Pannos, nien auszogen, erneuerte Alboin sein Bundniß mit den Avaren; er überließ diesen alle Länder, wels che seine Nation seit 42 Jahren diesseits und jens seits der Donau besessen hatte, \*) jedoch unter eis ner außerft sonderbaren Bedingung, deren genaue Erfüllung auch die Longobarden wohl selbst, wenn der dazu geeignete Fall eingetreten ware, nicht sehr

In Pannonien wohnten die Congobarden erst seit zwangig Jahren; aber in einigen Landern, Pannonien gegens über, hatten sie sich schon weit früher niebergelassen.

strenge wurden gefodert haben, unter der Bedins gung namlich, daß, wenn die Eroberung Italiens fehlschlagen wurde, älle ihre vorigen Wohnsitze, so wohl in Pannonien, als diesem Lande gegenüber, ihnen von den Avaren wieder sollten eingeraumt werden.

- 3. Hatte der Hof von Byzanz, freilich ohne es zu wissen und zu wollen, Alboin nicht fraftig au schleuniger Ausführung seines tuhnen Unternehe mens ermuntert; so wurde er es hochst wahrschein. lich noch einige Zeit ausgesetzt haben; denn obgleich eine schreckliche Pest vor drei Jahren einen großen Abeil der Bevolkerung Italiens hinweggerafft und eine, gleich in dem nachsten Jahre darauf folgende Hungerenoth das Land noch mehr verddet hatte, mithin von den Italiener f elbst bochstens nur ein sehr schwacher, vielleicht gar kein Widerstand zu befürchten war; so lebte doch Rarses und in seinen Sanden lag noch immer die Verwaltung und bas Schicksal von Italien. Mit ihm stand Alboin seit mehreren Jahren in freundschaftlicher Berührung; er kannte und ehrte die Heldentugenden des großen Mannes, fürchtete aber noch ungleich mehr bessen ihn in allen seinen Unternehmungen bisher begleis tendes Glud.
- 4. Aber ben einzigen festen Damm, welcher bem wilden, über die julischen Alpen nach Italien sich ergießenden Strom von Barbaren hatte Eins halt thun können, zerstörte jett der Unverstand der byzantinischen Regierung selbst. So lange Justis mian lebte, wagte an seinem Hose der Neid es nicht, seine Stimme gegen Narses zu erheben; aber kaum hatte der alte Raiser die Augen geschlossen, als das Ungeheuer desto frecher sich gegen wen großen Mann erhob. Reine Verlaumdung, w

so abgeschmackt sie auch senn mochte, ward gesparet, kein Mittel unversucht gelassen, den grauen Helden und Staatsmann dei dem schwachen Raiser und der den Regierungsgeschäften ebenfalls nicht gewachsenen Raiserin zu verdächtigen; kurz, der Untergang des einzigen Mannes, welcher Italien hatte retten können, ward von einer Rotte bost hafter und feiger Höslinge beschlossen.

5. Als Marses nach beendigtem Gothen Rrieg bie Verwaltung von Italien übernahm, war bal Land tief in feinem Boblstand gefunten; ber burgers liche Zustand des Boltes und seiner verschiedenen Stande lag überall in der größten Bermirrung; die Gesetze waren ohne Kraft, und der ganze Ors ganismus bes Staates war vollig zerruttet. Biele Städte waren zerstort oder deren Mauern eingeris sen; die nothwendigsten öffentlichen Gebaude lagen in Schutt; große Landesstrecken waren beinahe ganglich entvolkert, und manche der schönsten und fruchtbarsten Gegenden in Einoden vermandelt. Aber von einem Lande, welches achtzehen Jahre hindurch der Schauplatz eines der Hutigsten und verheerendsten Kriege gewesen, gleich nach geschloß senem Frieden alle Früchte genießen wollen, welche nur eine Reihe segensvoller Friedensjahre gewähren tann: dies ist unstreitig der hochste Grad von Bahnsinn einer durchaus grundsäthlosen Regierung. Um alle, Italien geschlagene Bunben gu bellen; bedurfte es nicht blos einer weisen und einsichtsvols len Verwaltung, sondern vorzüglich auch genz une gewöhnlicher, Dieser Verwaltung zu Gebote' stebens der financieller Rrafte. Schon die Unterhaltung und Erganzung eines, zur Gicherheit Italiens durchaus nothigen, verhaltnismasigen Beeres erfo-Fúr jährlich ungeheure Summen. derte

Staatsmann, wie Rarses, war die gefährdete Las Etaliens, das, von allen Geiten von lauerns ben, nach bem schönen Lande lusternen Barbaren umgeben, nur in einem starken, wohl disciplinite ten stets schlagfertigen Heere die Garantie seiner Giderbeit finden konnte, wahrhaftig tein Gebeime wiß; daß aber, besonders in Zeiten der Gefahr, von dem indolenten, stets von Geldverlegenheit ge. plagten Hofe in Constantinopel weder Geld, noch Poldaten oder Waffen zu erwarten waren; dies hatten ihn seine eigenen, und noch mehr des gro-Den Belifars traurigen Erfahrungen gelehrt. Statt also Italiens Einkunfte, die ohnebin in den erften Jahren bei dem verarmten Zustand mancher Provinzen nur sparsam flossen, an den hof von Con Kantinopel zu senden, verwandte er dieselben zum Unterhalt und zur Erganzung bes heers, zur Anschafe fung großer Vorrathe von Waffen und Kriegsber durfniffen, zum Biederaufbauen und Befeftigen der Städte, zum Schiffbau und Füllung der Gees arsenale von Ravenna und Misenun, zu Recon-Arnirung und Reorganistrung aller Zweige der in nern und außern Verwaltung, zu Milderung bes gemeinsamen Elends in Zeiten offentlicher Calamis taten, wie der Pest, Theurung und hungersnoth; kurz, in der Ueberzeugung, daß Italien auf die Beitrage seiner Staatsburger gerechtere Unspruche batte, als die Bergeudungssucht eines entfernten, in trager Sicherheit schwelgenden Hofes, verwandte er die Einkunfte des Landes zu Befriedigung beffen dringendster Staatsbedurfnisse, die er um so wes niger unbefriediget lassen durfte, als er sonst offenbar dadurch das politische Interesse des Gesammtreiches gefährdet und auf das neue der Romer Herrschaft über Italien wieder auf das Spiel gesetzt hatte.

6. Aber einer schwachen, von Beiberlaune geleiteten und stets gelobedurftigen Regierung tonnte, naturlicher Weise ein solches Berwaltungs. System nicht sehr gefallen. Diese ungunstige Stimmung des hofes wußte die Bosheit trefflich zu nuten. Man sagte Justin und seiner Gemahlin Gophia, Rarfes betrachte sich als unabhängigen Herrn von Italien? seine Berwaltung und sein ganzes Benehmen sep dak Betragen eines Gouverains und nicht eines Unterthan nen; die Gefälle und Einfunfte seiner Statthalters schaft entziehe er nur beswegen ber kaiserlichen Schafe tammer, um seine eigenen Roffer damit zu füllen, daher auch seine gesammelten Schätze langst schon Die bescheidenen Grenzen eines Privatvermögens weit überschritten batten. - Diese Beschuldigungen, obe schon geeignet, auf schwache Gemuther Eindruck gus machen, verfehlten boch anfänglich ihre Wirtung. Rarfes Feinde thaten einen zweiten Schritt. In Rom wurden von ihnen einige feile Geelen ertauft, und diefe kamen nach Constantinopel, um im Ramen der Romer gegen Rarfes Geit und Bedrückungen vor bem Abrone des Raisers Klage zu führen. Bon einer machtigen Parthei geschützt, erlaubten biefe Leute fich. fogar, brobende Worte in ihre Rede an Justin eine fließen zu lassen. Gothische Anechtschaft, sagten sie, ware ihnen erträglicher gewesen, als die Aprannet eines griechischen Berschnittenen, und wurde man fie nicht unverzüglich von ihrem Bedruder befreien; fo waren fie gezwungen, fich einem andern herrn zu uns terwerfen. Diese Drobung beunruhigte ben Raiser, deffen Furcht vor Emporung Rarfes gebeime Feinde so zu steigern wußten, daß der schwache Monarch, von leeren Phantomen geschreckt, endlich in den Sturz des größten seiner Feloherren einwilligte. Unter dem Ramen eines Exarden ward Longinus zum Statte halter von Italien ernannt. Rarses ward zurückes

tifent wber seine Zurückerufung war nun auch zu. gielch für Alboin und seine Longobarden das erwanschte Signal zu ihrem Aufbruch nach Italien,

7. Rarses war gerade in Rom, als das kaiser, Ache, ihn nach Hofe berufenbe Schreiben ankam. Es enthielt zugleich auch die Grunde seiner Zuructbes Aufung. Dem Gebote feines Monarchen geborchend, aber tief gebeugt von Schmerz über ben schändlichen Undant der Romer, verließ Rarfes fogleich Rom, alig nach Meapel, und war entschlossen, sich alida, so bold als möglich, nach Constantinopel einzuschiffen. Aben plotlich verbreitete sich jett, von den Alpen bis per ficilianischen Meerenge, die schreckliche Rach. pitht: Alboin, der furchtbare Konig der Longobarden, veren wilde Grausamkeit ohnehin noch in dem Anden, ken vieler Einwohner lebte, sen mit einem zahllosen Drete gegen Stalien im Unzug. Alle Blicke waren nun wieder auf Rarfes gerichtet. Die Romer gitters ver, und baten den Pabst Johannes III. nach Reapel zu reifen, und Berzeihung für fie von Rarfes zu ere Achen. Willig unterzog fich das Oberhaupt der Rir. che diefer Reise. Mit leichter Muhe erhielt der Pabst Berzeihung für die Romer; aber langer und fraftiger widerstand Rarses deffen Bitten, als er in ihn brang, jest zum zweitenmal wieder der Retter Italiens zu "Ich selbst" fagte endlich Johannes, "will 1, Statt beiner nach Constantinopel geben, vor bem 3,Ahron des Raisers deine Sache führen, deine Ber-"laumder entlarven, und ben übelunterrichteten Mos "narden belehren, daß niemand mehr, als das romische Bolt felbst beine boshaften Anklager verabscheue. i, Rur bein Genie vermag das furchtbare über Italien ifiet einbrechende Ungewitter zu beschwören. "werbe dem Raiser sagen, daß die vereinten Bitten "der Rische und aller italienischen Provinzen dich, zu "ihrem Retter und Beschüßer verlangen". — Ein gottgefälliges Band der Freundschaft vereinte längst schon beide große Männer mit einander. Rarses vers mochte nicht länger zu widerstehen, fügte sich den Wünsschen des Pabstes, und kehrte mit demselben zurück. Im Ariumphe ward er in Rom empfengen. Aber die Freude der Römer war von kurzer Dauer. Narsses ward bald darauf krank, und starb nach wenigen Kagen, geschmückt mit allen Tugenden eines Christen, wahren Helden und großen Staatsmannes, in dem fünf oder sechs und neunzigsten Jahre seines Alters.")

₹.

<sup>?)</sup> Blos feines großen, überall — Gott weiß wie und warum - gefundenen Credits wegen, muffen wir jett auch von dem abgeschmakten, durchaus das Gepräge lügenhafter Klatscherei tragenden Mabreben von Narfes Verrätherei und dem Spinnracken der Kaiserin Sophia hier eine kurze Erwähnung machen. Folge dieser sinnlosen Fabel, womit ber gutmuthige, aber sehr leicht und daher auch Wiel und Alles glaubende Paulus Diaconus, ungefähr 200 Jahre nach Marses Tod, die Welt zuerst zu regaliren beliebte, soll die Rais ferin Sophia dem Narses, als er zurückberufen warb, haben sagen lassen: « Verschnittenen gebühre keine Herrschaft über Männer; diesen möchte er daber ihre Waffenübungen überlaffen, und dafür zu dem, für ihn schicklichern Posten ben dem Soffrauenzimmer nach Constantinopel zuruckehren, wo sie ihm einen Spinnrocken in die Hand geben werbe. » — Marses Antwort sen gewesen: «Ich will ihr einen Faden spinnen, den die Raiserin nie mehr foll abwickeln konnen. » Er habe hierauf sogleich Rom verlassen, sich nach Reapel begeben und von da que den Alboin mit seinem Beere nach Italien gerufen. — Wir find überzeugt, bag es unter unsern Lesern vielleicht auch nicht einen einzigen geben wird, bei welchem alle Umstände dieser Erzählung nicht schon das gröfte und gerechteste Mistrauen gegen dieselbe erregen sollten. Ohne uns also auf des Baronius, leider sehr ungeschickte, auf einer beinahe unverzeih-

lichen Verwechselung der Personen beruhende Vertheis digung des Marses einzulassen, eine Wertheidigung, die ungemein gelehrte Cardinal oiel beffer gethan hätte, gar nicht zu übernehmen, indem er dadurch nur den Gegnern Blöse und Gelogenheit gab, von der Bauptfrage abzuweichen, und sich blos mit ber freilich fehr leichten Wiberlegung seiner schwachen Grunde zu beschäftigen: Ohne uns also auf die Annalen des Baronius zu berufen, wollen wir blos bemerken, was auch schon andere bemerkt haben, daß nämlich kein einziger gleichzeitiger oder bald darauf folgender griechischer Geschichtschreiber bieser Verrätherei des Marses auch nur mit einem Worte erwähnt, daß außer dem Mellitus, einem ganz obseuren, in einem Wintel Spaniens lebenden Schriftsteller, der eine kleine, bis auf den heutigen Tag noch nicht gebruckte Chronick fdrieb, beinahe zweihundert Jahre lang tein Mensch Etwas von diesem Geschichtchen wußte, bis es von dem obigen, halb longobardischen halb romischen Geschichtschreiber, der unter dem letten Longobarden Konig Defiberius und unter Carl bem Großen blübete, der Welt endlich aufgetischt ward. Einige wenige der besten neuern Geschichtschreiber, wie z. B. Muratori, Le Bret 2c. haben daher sehr gegründete Zweifel dagegen erhoben, andere, wie z. B. Schlosser, haben es geradezu verworfen. Sogar in der, gewöhnlich alles nur überhubelnden, und mit ziemlich wenigem Geifte und noch wenigerm Geschmack goschriebenen allgemeis nen Beltgeschichte, wird der erbarmliche Schwank in einer ber Anmerkungen — und diese sind gröstentheils an bem ganzen bandereichen Werk noch bas beste vollkommen, wie er es verdient, abgefertiget. deffen scheint es sonderbar, daß bis jest von niemand noch bemerkt worden, daß die Grundlosigkeit der dem Marfes angeschuldigten Werrätherei schon aus ber kurzen Zwischenzeit, welche die Epoche seiner Ungnade von iener des Einfalles der Longobarden in Italien trennt, klar und deutlich hervorgeht. Der Bote, den Narses pon Reapel aus mit der Einladung an Alboin sandte, batte seine Reise in einer Luftmaschine machen, und der Longobarden König mit seinem ganzen Volke in einem ähnlichen Fuhrwerte sich auf den Weg nach

Italien begeben müßen. Aber das Auswandern einer Jahlreichen Mation mit Weibern, Kindern, Greisen, mit allem ihrem Wieh und ihrer fahrbaren Sabe, erfodett doch einige Vorkehrungen. Alboin sorgte auch für einen ungeheuern Vorrath von Waffen; diese musten entweder in Pannonien erst verfertiget, ober in den römischen Provinzen nach und nach und gleichsam im Geheim aufgekauft werden. Endlich schickte der König auch noch eine Einladung an die Sachsen, und die zwanzig tausend Familien, welche die Einladung annahmen, werden ebenfalls nicht so schnell marschfertig gewesen senn, wie allenfalls ein auf Cordon stehendes Bataillon leichter Tußjäger. Eben so auch die zuhlreichen Schaaren mancherlei anderer Nationen, welche aus dem Innern von Germanien nach Pannonien zogen, und mit Alboins Beere sich da vereinten. Burüstungen des longobardischen Königs erfoderten offenbar ein paar Jahre, und ware Narses wirklich der Verräther gewesen; so hätte er es schon in dem Jahre 567 mithin ziemlich bald nach dem Tode des alten Kaisers seyn müßen. Aber welche nur immer gedenkbare Ursache könnte er damals gehabt haben, um das schönste und glorreichste Werk seines Lebens, ein Werk, das mit unsterblichem Ruhm ihn krönte, muthwillig mit eigenen Händen zu zerstören, und ein Land, wel-des er mit königlicher Gewalt beherrschte, und das unter seiner Verwaltung sich schon wieder zu einem siemlichen Grade von blühendem Wohlstand empor geschwungen hatte, auf bas neue ben Werheerungen wilber Barbaren preiszugeben. Wahrhaftig, es gehört dazu ein ganz eigener Appetit — freylich de gustibus non est disputandum - große, burch bas Dunkel ber Jahrhunderte hindurch schimmernde Namen mit Koth du beschmuten, um eine so erbarmliche, durch die bekannte Leichtglaubigkeit eines Schriftstellers in bie Geschichte eingeschwärzte Fabel von Generation zu Generation, gleich einer heiligen Ueberlieferung fortzupflangen; und bennoch ist bieses von den mehrsten, beis nahe von allen Geschichtschreibern geschehen, selbst von jenen, die man zu den bessern rechnen möchte, und von welchen Jalso schärfere Prüfung und etwas mehr histo-

## V.

1. Vielleicht in demselben Augenblick, in welchem Narses die Augen schloß, überschauete von den Höhen von Monreale Alboin mit Entzücken die am Fuße der Gebirge sich hinstreckenden fruchts baren Sbenen von Italien. Er zeigte das reißende Land seinen Gefährten; und in dem sichern Vorgessicht, daß er keinen oder nur schwachen Widerstand sinden wurde, nahm er jest schon, gleichsam in Gesdanken davon Besitz.

rische Beurtheilungskraft mit Recht gefodert werden.

Eben so verhält es sich auch mit ben ungeheuern Schätzen, welche Marfes hinterlaffen haben foll. Gregor von Tours, deffen historische Quellen, wenn die Sachen nicht gerade Frankreich betreffen, blos im Hören sagen bestehen, erzählt, Marses, der dem frommen Bischofe zu Folge in Constantinopel sterben muß, habe sie in einen tiefen Brunnen nahe bei Dieser Stadt verborgen. Ein Underer läßt ibn sie in einer Höhle bei Neapel verbergen; lauter Dinge, von welchen nur hie und da die Leute in Frankreich und Spanien etwas wissen, die aber allen griechischen Geschichtschreibern ohne Ausnahme unbekannt sind. Daß Narses ein, seiner ausgezeichneten Stellung und den hohen Memtern, Die er bekleidete, verhaltnigma-Biges Wermögen hinterlassen haben mag, baran ift nicht zu zweifeln; denn dieß ist ganz natürlich. Nach feinem in Rom erfolgten Lobe ward feine Leiche in einen bleiernen Sarg gelegt, nach Constantinopel gefandt, und dort mit geziemender Pracht beerdiget; und da er unbeerbt gestorben; so ward, gleich des großen Belisarius Verlassenschaft, wahrscheinlich auch seinige ein Raub des unaufhörlich in Geldnöthen steckenden und daher stets nach reichen Erbschaften hungern. ben und dürftenden Fiscus.

- 2. Das von Julius Cafar erbauete Forum Julii I war die erste Stadt, welcher Alboin sich bemächtigte. Es war das Thor Italiens nach Roris rum; und Alboin, die Wichtigkeit ihrer Lage einses hend, ordnete, um die Gebirgspasse zu bewachen, den Gisulph, einen seiner tapfersten und, weil mit dem königlichen Hause verwandt, auch treuesten longobardischen Großen zum Herzog der Stadt und ihres Gebietes. Gisulph, nicht minder als der Rosnig von der Wichtigkeit des Postens überzeugt, weis gerte sich denselben zu übernehmen, wenn der König nicht gestattete, daß mehrere der vornehmsten gothis schen Familien sich hier niederließen, und ihm zugleich eine bedeutende Anzahl Pferde der besten Race übers lassen wurden. Alboin willigte in das Begehren seines Anverwandten, und so ward jest der Grund gelegt zu dem nachher so mächtig gewordenen iten sienischen Herzogthum von Friaul.
- 3. Schreden ging bem Heer ber Longobarden voran; das Vorurtheil, daß Alboin und seine Schasten unüberwindlich waren, beseitigte jeden Widers stand, und die geschreckten Einwohner nahmen, wie zu den Zeiten des Uttila, mit den Trümmern ihres Vermögens wieder zu Felsen, Seen, Sümpfen und den Inseln des adriatischen Meerbusens ihre Zuflucht. Paulinus, der schismatische Patriarch, oder Erzbisschof von Uquileja, sloh mit den Schäpen seiner Kirsche und einem großen Theil der Einwohner auf die Insel Grado; und die wenigen, aber zutrauungssvollern Bürger, welche in Uquileja zurückgeblieben waren, öffneten freiwillig ihre Thore den Longobars

Dente zu Tage Cividad del Friuli.

- den. D Rach der Eroberung von Aquileja ging Alboin wieder nach Forum Julii, wo er den Winster über blieb.
- 4. Im Anfang des folgenden Jahres tam endlich der, dem Narses zum Rachfolger ers nannte Longinus, als Exarch in Italien an. Wie es scheint, hatte Raiser Justinus große Lust, den Longobarden ihre Eroberungen so viel als möglich zu erleichtern; denn statt eines bedeutenden Hulfsseorps, brachte Longin nur eine Handvoll ungeübter und schlecht bewassneter Goldaten mit; auch verstand der neue Exarch wenig oder gar nichts vom Krieg, war mit Italiens politischen, wie Locals Berhaltnissen ganz unbekannt und endlich bem Heere vollig fremd, das, ohnehin im hochsten Grade misvergnügt wegen der unwürdigen Behandlung seines ehemaligen Feldherrn, und ohne alles Zutraus en zu seinem neuen Anführer, nun allen Muth verfor und in den festen Platen, in welche es vers theilt war, sich eingeschlossen hielt. Longin mußte sich also für jetzt blos darauf beschränken, hie und ba die Besatzungen zu vermehren und die bedeutends ken Festungen mit Kriegsbedurfnissen und Lebens. mitteln zu verseben; auch ward, burch Befestigung der beiden Borstädte von Ravenna, namlich Cafarea und Classis, noch mehr fur die Gicherheit der Saupt. , stadt gesorgt; und da die Longobarden, der Belages rungekunst vollig unkundig, vor jeder, mit einer Mau. et und einigen Thurmen versehenen Stadt, wenn sie nur

Die geflüchteten Einwohner erbaueten nachher auf der Insel eine Stadt, und der Sitz des Patriarchen von Aquileja blieb nun in Grado bis zu dem Jahre 1440, wo er nach Venedig verlegt ward.

einiger maßen Widerstand leisten wollte; gewöhns lich viele Monate, ja sogar Jahre verloren, zudem auch keine Flotten und keine Schiffe hatten, der Muth der Besatzung und der Einwohner von Rasvenna aber durch die Sicherheit der Zusuhr zur Ses und, im widrigsten Falle, durch die Leichtigkeit des Entkommens ungemein gesteigert ward; so war sür die Sicherheit des Sitzes der griechischen Regierung so wohl für jetzt, als auch für die Zusunft so ziemlich gesorgt.

- 5. Frühzeitig erschien im Jahre 569 Alboin wieder im Felde. An den Ufern der Piave kam Felix, Bischof von Trevigo, ihm entgegen und empfahl seine Kirche und die Einwohner der Stadt dem königlichen Schuß. Alboin, um im Laufe seiner Eroberungen nicht aufgehalten zu werden, wünschte durch Beweise von Milde die Liebe der Italiener zu gewinnen. Urber das zutrauungsvolle Betragen des Felix war er denmach ungemein erfreuet, befahl sos gleich eine Urkunde auszufertigen, in welcher er der Kirche von Trevigo ihr Eigenthum und ihre Rechte auf das neue bestätigte und ließ die Einwohner der Stadt seiner Gnade und seines besondern Wohls wollens versichern.
- 6. Dem Beispiel von Trevigo solgten bald eine Menge anderer bedeutender Stadte, und ohne das Schwert zu ziehen, zog Alboin durch die Thore von Oderzo, Monte Gelle, Bicenza, Berona, Trente, Brescia und Bergamo; und ganz Benetien, das sich damals bis an die Adda erstreckte, war in kurzer Zeit in der Gewalt der Longobarden. Nur Mantua, Padua, Cremona und Monsilice, welche wohl befestigt waren, und eine starke Besatzung hatten, leisteten Widerstand. Mantua ward indessen

schon in bem folgenden Jahre erobert; aber Padua, Eremona und Monsilice trotten lange Zeit den vereinten Kräften der Longobarden, und wurden erst dreisig Jahre nachher von dem Longobardischen Ro. nig Agilulf bezwungen.

- 7. In allen Städten, welche sich ihm unters worfen hatten, ließ Alboin eine starte Besatzung, unter ber Unführung eines Herzogs, zurud. Diese Herzoge waren anfänglich blos Statthalter, ihr Umt und ihr Wirkungefreis vollig abhangig von bem Willen des Ronigs. Aber wir werden seben, daß ste bald nachher die Grenzen ihrer Macht zu erweitern wußten, nach und nach sich aller Rechte eines Souverains anmaßten, ihre Statthalterichaf. ten in erbliche Lehen verwandelten und zum Theil sehr machtige, große Landerstrecken beherrschende Fürsten wurden. \*)
- 8. Im gesicherten Besitze von ganz Benetien, ruckte Alboin nun in Ligurien ein. Ohne Auffors berung ergaben auch hier sich Lodi, Como und alle übrigen Städte bis an die cotinischen Alpen. Aber sie waren größtentheils ziemlich entvölkert, denn sehr viele der Einwohner hatten mit ihrer bewege lichen Habe, theils in die festen Geeplatze am Lie gustischen Meere, theils auf Die Inseln großer Lands seen sich geflüchtet. Da es ben Longobarden sogar

<sup>\*)</sup> Wie es scheint, waren die Herzoge, welche Alboin sette, nicht einmal an Rang einander gleich; benn einige hatten blos eine einzelne oft wenig bedeutende Stadt unter ihrem Befehle, mahrend andere großen Bezirken mit mehrern volkreichen Städten ebenfalls als Berzoge vorstanden. Bei dem nachher so hoch gestiegenen Unfeben und ber ungemein erweiterten Macht' Diefer Herzoge war es eine natürliche Folge, baß die Mächtigen die Mindermächtigen verschlangen und beren Gebiet bem ihrigen einverleibten.

an Barken fehlte; so waren Inseln die sichersten Zufluchtsorter gegen die Barbaren; und die Einwohner befestigter Seeplaße, ermuthiget durch die Hoffnung eines möglichen Entsaßes zur See, hielten ebenfalls ihre Thore geschlossen und zur Vertheidigung ihrer Mauern sich bereit. \*)

- 9. Unter ber Verwaltung bes Narses hatte Mailand sich wieder aus seinen Trummern erhoben, schon einen bedeutenden Grad von Wohlstand ers reicht; und die Große der Stadt und die Menge prächtiger Gebäude hatten ihr schon wieder ihren vorigen Rang unter den Stadten Italiens bezeichnet. Auch die Festungswerke Mailands befanden sich in trefflichem Stande, aber die Besatzung war schwach und mit dem weiten Umfange der Mauern in keis nem Berhaltniß. Honoratus, ebenfalls ein die drei Rapitel hartnackig vertheidigender, schismatischer Bis schof, hatte sich mit den Schätzen seiner Rirche in das festere, durch seine Lage mehr gesicherte Genua geflüchtetz ein großer Theil der Einwohner war ihm gefolgt, und die Stadt war schon ziemlich menschenleer, als Alboin mit seinem Heere unter ihren Mauern erschien.
  - 10. Die Longobarben vermutheten keinen lans

Durch lleberschwemmung und das Austreten mehrerer Flüsse, hatte sich damals vor kurzer Zeit, zwischen Lodi und Eremona, ein großer See und in der Mitte desselben eine Insel gebildet. Auch hierher kamen Flüchtslinge und erbaueten nachher die, heute zu Tage noch existirende Stadt Crema. Als man in der Folge und bei ruhigern Zeiten, dem öftern Austreten der Flüsse durch Dämme zu steuern suchte; so verlor sich nach und nach das Gewässer, das Erdreich trocknete, und Eremastand nicht mehr auf einer Insel.

gen Widerstand; aber sie wurden in ihren Soff, nungen getäuscht; benn die Stadt hielt sich noch fünf Monate. Endlich ward sie zur Uebergabe gezwungen: und die Eroberung Mailands schwellte nun so febr ben Muth und den Stolz der Barbaren, daß fie unter wildem Freudengeschrei Alboin zum König von Italien Nach dem Brauch jener Zeit ward er mite ten im heere auf einem Schilde emporgeboben. ihm eine große Lanze, bei den Longobarden das Zeis chen koniglicher Burde, gereicht, und in der drohenden Stellung eines Eroberers ihm auf das neue von ber Nation gehuldiget. Mit der Eroberung Mailands beginnt bei ben Geschichtschreibern Die Zeitrechnung des longobardischen Reiches, dessen kurzes aber merk wurdiges Dasenn kaum den schwachen Zeitraum von etwas mehr als zwei hundert. Jahren ausfüllt.

- 11. Sanz Ligurien, bis auf Pavia und einige Seeplatz, erkannte jest Alboin für seinen Beherrscher. Die Zerstörung Mailands durch die Gothen und Burs gunder hatte Pavia zu einer der bedeutendsten Städte Italiens erhoben; mit einem zahlreichen Heere rückte also Alboin vor dieselbe. Aber die Gothen hatten dem Sit ihrer Könige in eine, beinahe unbezwingbare Feste verwandelt, und der die Mauern der Stadt bes spühlende Tessins erschwarte nun um so mehr die Ansgriffe der in der Belagerungskunst durchaus unwissens den, roben Barbaren. Alboin wollte ansänglich die Stadt erstürmen, ward aber mit großem Verlust ein nigemal zurückgeschlagen, und sah sich endlich gezwuns gen, Pavia förmlich zu belagern.
- 12. Auf der Abendseite der Stadt schlug Alboin sein Lager auf. Aber die Belagerung verwandelte sich bald in eine Blokade; und da diese sich in die Länge zog, theilte der König sein Heer, ließ den einen Theil

vor Pavia, und ging mit dem andern über den Po. Sogar jenseits der appeninischen Gebirge drang er jett bis Genua vor, plunderte und verherte die umliegende Gegend, vermochte jedoch nicht, fich der Stadt felbst bemachtigen. Aber mit leichter Dube eroberte Als boin die ganze Provinz Aemilien. Tortona, Piacens ja, Parma, Reggio, Modena wagten es nicht, seis nen Baffen ju widersteben, und gang Tuscien und Ums brien fielen beinahe ohne Schwertstreich in seine Bewalt. Spoleto, Umbriens ehemalige Hauptstadt, von den Gothen von Grund aus zerstort, aber eben. falls von Marses wieder aus dem Schutt hervorgezos gen, ward jett zu einem Herzogthum erhoben, das nather, weil immer mehr und mehr erweitert, sich endlich zu einem der drei machtigsten Herzogthumer Italiens erhob. Der Statthalter, den Alboin ers nannte, hieß Faroald, und mit ihm beginnen die italienischen Geschichtschreiber Die Reihe der Berzoge von Spoleto \*).

13. Eine entsetzliche Theurung, welche auf ein Jahr voll überströmenden Gegens gefolgt war, vermehrte nun noch das Elend von Italien und erleichstette die Fortschritte der Longobarden; und in ganz Obers und Mittels Italien waren blos Genua, Rom, Ravenna mit der Provinz Flaminium und einigen Geeplätzen, jetzt noch die einzigen Domainen des bys zantinischen Kaiserreiches. Aber von Toscana aus streisten die Longobarden öfters raubend und verheerend bis an die Vorstädte von Rom. Während der zweis hundertjährigen Dauer des von Alboin in Italien ges

Don unter Alboin umfaßte bas Herzogthum Spoleto ganz Umbrien, und ward nachher immer noch versgrößert.

stifteten Reiches, ward Rom nur zu oft von den Longobarden gedrängt und geängstiget. Bon ihren Mauern herab mußten die Römer sehen, wie die Feinde Roms Vorstädte mit allen ihren Kirchen und öffentlichen Sebäuden plünderten, in Brand stedten und dem Erdboden gleich machten; aber die Stadt selbst ward doch nie von den Longobarden genommen. In solchen Beiten der Gefahr wendeten die, des Krieges entwöhnten, und mit den Wassen in der Hand ihre Stadt zu vertheidigen völlig unfähigen Römer sich gewöhnlich an die Pabste, und diesen gelang es stets, theils durch Geld theils durch freundschaftliches Zureden, die Lowgobarden wieder zum Ruckzug zu bewegen. "

Der in seinen historischen Unfichten und Bemerkungen nicht immer febr gludliche Baronius fagt bei Erwähnung des Einfalles der Longobarden in Itglien, daß es einzig die schismatischen Bischöfe Istriens, Benetiens, Liguriens 2c. 2c. gewesen, welche durch ihre Bart näckigkeit, mit ber sie an ben drei Rapiteln gehangen, diese göttlichen Strafgerichte über sich herbeigezogen hätten. Die Länder, wo diese Schismatifer ihre Site gehabt, wären daher vorzüglich von den Barbaren gezüchtiget, die andern Provinzen aber, und besonders Rom und feine Umgebung mit ber größten Ochoming behandelt morden. Sierüber wird nun der gelehrte Cardinal von dem nicht minder gelehrten und der römischen Rirde nicht weniger ergebenen Muratori (Gefc. v. Ital. B. 3. S. 541.) trefflich zurechtgewiesen. allem, was Baronius fagt, geschah gerade bas Gegen-Die Länder, deren Rirdien schismatische Bischofe vorstanden, hatten, weil sie sich gleich unterwarfen, am wenigsten zu leiden, während in andern Gegenden we es keine schismatischen Bischöfe gab, nachher noch ganze Städte zerftort und das Gebiet von Rom, nebst beffen Worstädten, wie es sich aus den Briefen des Pabstes Gregorius des Großen ergibt, mit Keuer und Schwert verheert wurden. Auch trug der Einfall der Longobarden, wie Cardinal Moris sehr richtig bemerkt, ungemein

14. Pavia war inbessen noch immer nicht bes zwungen, und die Geduld der Belagerer fing an zu

vieles dazu bei, bas Schisma zu verlängern, indem bie von dem römischen Stuhle getrennten Bischofe, weil unter longobardischer Herrschaft stehend, nicht mehr den, die Beschlüsse des Conciliums vollstreckenden Urm der weltlichen Macht zu fürchten hatten. — Der bald mehr, bald weniger umwölkten Sand der Vorsehung in der Leitung und dem Gange ber großen Weltbegebenheiten, in Demuth und Anbetung nachspuren wollen, ift eines religios = philosophischen Geistes wurdig; aber Unmaßung ift es, in jedem Einzeln und Besondern Gottes Rathschluffe in allen ihren Tiefen ergrunden zu wollen, und daher über dem Saupt eines ganzen Volkes ober Landes gottliche Strafgerichte zu erblicken, wo offenbar teine da find. Bu lößung der, in der Weltgeschichte einem oft begegnenden Scheinwiderspruche find zwei Prinzipien vollkommen hinreichend; das erfte nämlich einer über Alles waltenden, Alles erhaltenden und Alles ju einem höhern, ber unendlichen Erbarmungen Gottes würdigen Zweck lenkenden Vorsehung; das andere endlich einer, Alles mit grenzenlofer Beisheit genau prüs fenden und genau wägenden gottlichen Gerechtig= Aber diefes Prüfen und Bägen geziemt eben fo wenig dem beschränkten menschlichen Beifte, als ihm ein Antheil an bem Beltrichteramt gebührt. Butem murde ihm nicht einmal die Geschichte — weil es unmöglich ift — alle hiezu nothigen Data liefern konnen. oft z. B. mogen nicht schon die zum himmel ausgestreckten, reinen Sande irgend einer der Welt gang unbekannten, vielleicht von ihr verachteten Rinftergemeinde ein über eine Gegend heranziehendes gotwiches Strafgericht wieder abgewendet haben, mahrend auf der andern Geite oft auch eine Stadt ober ein ganzes gand für ein längst schon über benselben schwebendes und noch nicht gesühntes Verbrechen, durch ihren Untergang bugen mußten. — Erhabener, als die Himmel über ber Erde, sind des Herrn Gedanken über ben Gedanken der Menschenkinder.

ermüben; aber um jeden Preis wollte Alboin sich der Stadt bemächtigen; sie ward also noch enger einges schlossen, und das Murren der, jeder Belagerung schnell überdrüßigen Barbaren durch des Königs Gesgenwart gestillet. Um jedoch eine kostbare Zeit nicht ganz fruchtloß zu verlieren, unternahm Alboin einst weilen einen Zug gegen Unteritalien. Er ließ Rom auf seinem Marsche rechts liegen, verbrannte aber die für unüberwindlich gehaltene Feste Petra Pertusa, zog hierauf durch das Picenische, und drang in Sams nium dis an die Grenze von Campanien vor. Je weister er sich von Navenna entfernte, desto schwächer ward der Widerstand, und überall wo er hinkam, fand er bloß muthlose Völker und bereitwillige Unters werfung.

Wahrscheinlich war es jetzt, das Alboin jenes Herzogthum grundete, welches nachher bei weis tem das machtigste von allen ward, beinahe alle Lander Des heutigen Ronigreiches Meapel umfaßte und von dem tostanischen bis an das adriatische Meer sich erstreckte. Bir fprechen von bem Berzogthum Benevent, bas gleich bei seiner Grundung schon jene von Friaul und Spoleto an Umfang übertraf. Das Berzogthum Friaul hatte die Bestimmung, die nordlichen Passe Italiens zu bewachen und andern Barbaren ben Gingang in basselbe zu schließen. Jenes von Spoleto, in bem Herzen von Italien, mußte Ravenna beobachten. ben Sit des Exarcats, und die einzige feste Basis aller Operationen der Romer, wenn sie, von Constantinos pel aus unterstüßt, Italien auf das neue erobern molle Das Herzogthum Benevent endlich war nicht blos bestimmt, für die Longobarden anfänglich nur ein Waffenplat zur fernern Eroberung der noch übrie gen sublichen Provinzen zu senn, sondern es sollte auch dem Suden von Italien zur Vormauer gegen die

Romer dienen, im Falle diese von Afrika und Siciolien aus den Versuch einer Landung auf den südlichen Rusten der Halbinsel unternehmen würden. In der Wichtigkeit ihrer Bestimmung lag also der Grund der größern Ausdehnung und Bedeutsamkeit, welche Alboin ihnen gleich im Anfang gab, und in diesen nun wieder die Leichtigkeit, mit welcher die Herzoge, oder Statthalter dieser Bezirke, in dem Lause der Zeit, und unter einem fortwährenden Jusammensluß günstiger Umstände, sich auf jenen Gipfel von Macht und Größe erheben konnten, auf welchem wir sie bald nach dem Untergang des longobardischen Reiches in Italien erblicken werden.

16. Rach diesem erfolgreichen Zug gegen Unteritalien, rudte Alboin wieder mit feinem ganzen Seere vor die Mauern von Pavia. Schon drei Jahre hatte die Belagerung gedauert. Aber eine fürchterliche hungersnoth in der Stadt kam jetzt den Belagerern zu Bulfe, und die Burger von Pavia, ohne alle Hoffs nung eines Entsatzes, öffneten endlich Alboin ihre Thore. Entrustet über den hartnactigen Widerstand, hatte der Konig in einer Aufwallung seines Zornes ges stworen, daß alle Einwohner, ohne Unterschied des Alters oder Geschlechtes, unter der Scharfe seines Schwertes fallen follten. Aber Alboin, obgleich wir in seinen Sitten noch manche Gpur ber, seiner Ration eigenen Wildheit finden, hatte dennoch ein mildes Herz, war nichts weniger als grausam und blutdurstig. Alser in die Stadt ritt, und die Festigkeit der Mauern und Thurme, Die vielen herrlichen Gebaude und schonen Rirs den, und den prachtigen, von Theodorich erbaueten Pals last erblickte, fanftigte sich sein Ginn; er verzieh ben Gins wohnern und beschloß, Pavia zu seinem beständigen Sitz und der Hauptstadt seines neuen Reiches zu erhes Des Roniges Zorn fürchtend, hatten die Burs

ger in ihre Bauser sich eingeschlossen, und einen ganz gewissen Tod erwartend, saben sie mit jedem Augenblick Mord und Plunderung entgegen. Als aber von all diesem Greul nichts geschah, kein haus gepluns dert und kein Mord begangen ward, faßten sie neuen Muth, verließen ihre Wohnungen, wieder und stromten schaarenweise nach dem großen Thor des königlichen Pallastes. Alboin zeigte sich dem Wolke; ließ ihm sagen, daß er ihm verzeihe, Les ben und Freiheit ihm schenke, aber auch hoffe, daß es durch Gehorsam und Treue ihm diese Wohle that lohnen werde. Unaussprechlich war jetzt der Jubel der Einwohner, besonders da sie horten, daß Pavia auch ferner der Git seiner neuen Bes berrscher bleiben wurde. Gludlich prieß man sich nun, von einer Regierung entbunden zu fenn, die nur emsig, im Frieden das Mark der Unterthanen zu verschlingen, Dieselben zu schützen in Zeiten bes Rrieges und ber Gefahr nicht vermochte. \*)

<sup>\*)</sup> Paul Warnefried erzählt, die Einwohner von Pavia sepen durch ein Wunder gerettet worden. Als Alboin durch das St. Johannisthor habe in die Stadt reiten wollen, sen sein Pferd unter dem Thore gestürzt und habe sich durchaus nicht wieder aufrichten wollen, obgleich der Konig beide Sporen gebraucht und auch seine Stallmeis fter das Thier mit ihren Peitschen angetrieben batten. Einer der den Konig begleitenden Officiere, ein frommer Mann, habe den König aufmerksam darauf gemacht, daß dieses eine göttliche Warnung sen, sein gethanes blutiges Gelübde ja nicht zu erfüllen; worauf ber König feinen Schwur sogleich wieder zurückgenommen, und das Pferd alsdann von selbst wieder aufgesprungen sep. Da dieses Wunder, obgleich von allen Geschichtschreis bern nacherzählt, doch nur auf sehr schwachen Zeugnissen beruhet, übrigens es auch bei einem Ereignisse, bas sich auf die natürlichste Weise, mit der größten Leichtig=

## VI.

- 1. Italien war nun größtentheils Alboins herrschaft unterworfen. Für ihren rechtmäßigen Dberherrn erkannten ihn ganz Benetien und Ligus rien; \*) ferner ganz Toscana, Umbrien, mehrere Stadte, welche zu der heutigen Mark Ancona geborten, die picenische Landschaft, Samnium und der größte Theil von Campanien; und in den noch südlicher gelegenen Provinzen machte Zotto, den Alboin zum Herzog von Benevent geordnet hatte, mit jedem Tage weitere Fortschritte.
- 2. Indessen war jedoch auch auf der andern Seite das Exarchat jetzt noch nicht ganz unbedeus tend. Bu demselben gehörten Ravenna und die Provinz Flaminium; Genua und dessen Ruste mit den Geestädten Savonna, Albenga und Monaco; ferner die Städte Padua, Cremona und Monfes

feit so gang von selbst erklären läßt, gang unnothig ist, ju einem Wunder seine Buflucht ju nehmen, fo glauben wir, daß man diese Geschichte auf ihrem eigenen Werth oder Unwerth beruhen laffen konne. Die Herzen der Könige und ihier Gewaltigen sind in Gottes Banden wie Wasserleitungen; und in der Bruft des menschenfreundlichen, edeln Alboins bedurfte es sicher nur einer leisen Anregung, um ihn das Berabscheuungswürdige seines gethanen Schwurs sogleich fühlen und einsehen zu lassen.

Denetien begriff damals weit mehr, als die nachmalige terra ferma der Republik von Benedig; und Ligurien umfaßte nicht blos das Herzogthum Mailand, das Monferatsche, sammt Genua uud bessen am Meere bin-- gestreckten Kustengebiete, sondern auch das ganze nach= herige, schone Fürstenthum Piemont.

lice; Rom mit der Stadt und dem Hafen von Porto; ferner in dem neu errichteten Berzogthum Benevent noch die Städte Reapel, Euma und Amalfi; und endlich die beiden sublichsten Spitzen von Italien, namlich auf der einen Geite von Cofenza bis an die Meerenge von Sicilien, und auf der andern : von Hydruntum (dem heutigen Otranto) bis an das, ziemlich weit in das Meer reichende Vorgebirg von Salentinum. \*)

3. Alboin war jett bedacht, die innere Ber faffung seines neuen Reiches zu ordnen; und batte er langer gelebt, so wurde sein gesunder, unbefangener Menschenverstand, sein richtiger Regentens takt und sein, obgleich rober, aber auch jeden falschen Schmuck verschmabender, hoher Sinn eben so sehr, wie seine bisherigen Helbeneigenschaften

Die dem Exarchat in dem süblichen Italien hier angewiesenen engen Grenzen hatte es zwar noch nicht zu Lebzeiten Alboins; seine Besitzungen in Apulien, Lucanien und Calabrien waren damals noch etwas ausgedehnter; aber diese Besitzungen, hatte es gleichsam von den Longobarden blos in temporarem Pacht, den Alboin, hatte er länger gelebt, bald wieder aufgelößt haben wurde. Unter Alboins Rachfolgern verlor bas Erarchat in Unteritalien ein Stud Landes nach bem andern, bis es sich endlich in die hier oben angegebenen engen Grenzen zurückgedrängt fab. König Aiftulph (751) zerstörte und eroberte endlich das Exarchat; fo daß die Griechen von allen ihren ehemaligen Besitzungen in Italien blos noch Sicilien behielten, welche Infel nebst der Stadt Meapel, auch nach dem Sturg des iongobartischen Reiches, noch griechische Besitzungen blieben. Sicilien ward in ber ersten Balfte des neunten Jahrhunderts von den Arabern erobert; und später murden endlich auch aus Meapel und dessen Küstenlande die Griechen von den Normannern vertrieben,

ein Gegenstand unserer gerechten Bewunderung ges worden seyn. Aber ein unglücklicher Augenblick entschied jetzt über das Leben des tapfern und edeln Alboins, und derselbe unselige Moment ward zugleich die Quelle vielzährigen namenlosen Elends für ganz Italien.

4. Bu Veroma, in dem herrlichen, ebenfalls von Theodorich dem Ostgothen erbauten Pallaste gab Alboin den Großen jeines Reiches ein glanzens des Gastmahl. Trunkenheit gehörte zu den Hele bentuge-den der roben Nation, und die Zapferften setten eine vorzügliche Ehre darein, bei großen Gaftmahlen das gewöhnliche Maas ihrer Unmaßige kit noch bei weitem zu überschreiten. Auch hierin that es Alboin allen Uebrigen vor. Schon viele Becher bes besten italienischen Weines batten er und seine Siegesgefährten jetzt geleert; als es bem Ronig einfiel, das gröste und kostbarste seiner Trink, seschiere, namlich Runimunds Hirnschadel herbeis bingen zu lossen. Unter dem rauschenden Beifall der larmenden Saste kreißte nun der grauenvolle Becher an der Tafel. Aber vom Weine schon bes tenscht, rief jest Alboin in einem Ausbruch wilder Unnatur ploglich aus: "Füllet den Becher noch "eimel mit Wein; füllet ihn aber bis an den "Rand, und bringet ihn der Königin, damit auch "fie fich heute ihres Baters erfreue". -- Rosamuns de erblaste, erhob sich von ihrem Gipe, sant aber wieder auf benfelben gurud, und hatte taum noch Praft, die Worte hervorbeingen: "Ich werde die "Befehle meines Heurn befolgen." Sie berührte bierauf ben Becher mit ihren Lippen, schwur aber in ihrem Herzen, sich blutig zu rachen an dem Aprannen, der so grausam den heiligsten Raturges fühlen öffentlich zu höhnen sich erkühnt hätte.

- Höchst wahrscheinlich war es blos gebeuge ter, gedemuthigter Stolz, der Rosammde zur Rache entflammte; denn tugendhaft war sie nicht, und langst schon unterhielt sie ein geheimes, bochst ftrafliches Liebesverstandnis mit helmichis, Ale boins Schildtrager. \*) Diesen mablte sie jett zum Diener ihrer Rache; aber erschrocken bebte berfelbe zurud, als er der Konigin Antrag horte, zwar nicht vor der Größe des Frevels, den er begeben follte, mohl aber vor dem Gedanken an Alboins Tapferkeit und übermenschliche Riesenstärke, wovon er, als dessen Schildträger, in den vielen Schlache ten so oft schon der erstaunte Zeuge zu senn Geles genheit gehabt hatte. Demungeachtet willigte Sel michis am Ende dennoch ein, jedoch unter der Bes vingung, daß Peredeus, ein ebenfalls wegen feiner ungewöhnlichen forperlichen Starte berühmter longobardische Ritter ihm seinen Beistand nicht versage. Aber auch Peredeus schauderte vor dent blutigen Auftrag zurück; da er jedoch eine der Rams merzofen der Königin liebte, so versprach er wenigs stens unverbruchliches Stillschweigen.
- 6. Aber Rosamunde war nicht das Weib; das bei dem ersten mißlungenen Versuch ihr Bor, haben sogleich wieder aufgab. Unverschnlich in ihrem Hasse, sann sie auf Mittel, Peredeus Arene zu seinem Könige am Ende dennoch zu bestegen. Auf ihr Verlangen mußte jene Rammerzose ein Billet an ihren Geliebten schreiben und, unter ein nem erlogenen, aber schlau ersonnenen Vorwande, ihm bedeuten, daß ihre nächste nächtliche Zusams menkunft durchaus in Dunkel und Schweigen ges

<sup>\*)</sup> Bei den Longobarden Schilbpor genannt.

bullt fenn muße. Der Bofe Stelle nahm nun Rosamunde ein. Als es Zeit war, brach die Ro. nigin das Stillschweigen, und entdeckte dem staus nenden Peredeus, wen er umarmt habe; sie ließ ihm jett die Wahl, entweder selbst zu sterben, oder Ros nig Alboin zu ermorden. Der Elende wählte das Lettere.

7. Schon am folgenden Tage ward die Greule that vollbracht. Rach der Tafel pflegte der König. gewöhnlich etwas berauscht, fich auf das Bett zu were fen und, nach der, durch die Warme des Clima nothe wendig gewordenen. Gitte der Italiener, sich einem Mittagsschlafe zu überlassen. Unter dem erheuchelten Scheine angstlicher Besorgniß für die Rube ihres Gemables, ließ Mosamunde Die innern Wachen abgeben, entfemte, so weit sie nur konnte, die Diener und Edelfnaben, und verschloß alle Zugange zu dem tos niglichen Schlafgemach. Als sie unter teuflischen Liebkofungen ihren herrn und Gemabl eingesthlums mert hatte, offnete sie selbst den Verschwornen die Thur. Rur mit Widerwillen gingen diefe an die blus tige That. Mit eigenen Sanden fließ die Konigin fie in das Zimmer. Reue und Rudtritt maren fur biefels ben nun nicht mehr möglich; benn verloren waren fie, wenn Alboin jett plotlich erwachte. Der feige Selmie bis gab ihm den erften Stoß. Aber sogleich erwachte nun auch der König und sprang nach seinem Schwert, das er nie weit von sich entfernte; aber die treulose, felsche Gattin hatte es in Die Scheide festgemacht. Mit einem Fußschemel, den er in der Gile ergriff, vertheidigte er sich noch einige Zeit gegen die Verschwors nen; aber die Waffen waren zu ungleich, und ben unüberwindliche Alboin unterlag endlich den wiederhols ten Stoßen feiner Morder. Alber zur Erbe fant, offnete Rosamunde die Thur, und ihr satanisches Lachen vers

bitterte und vergiftete den letzten Augenblick des sters benden Koniges. (573.)

- 8. Alboins ploglicher Tob sette den Pallast von Berona und die ganze Stadt in Schreden. In der ersten Bestürzung nahmen viele der Großen die Flucht; und die schändliche Rosamunde machte einem Versuch, unter dem Namen ihres neuen Gemahls, des Helmichis, über Italien und die Longobarden zu herrschen. Eine ihr völlig ergebene Echaar von Gespiden, welche Alboin seinem Heer einverleibt hatte, war bereit, sie in jedem ihrer kühnen Entwürse zu unterstützen. Aber bald hatten die Longobarden sich von ihrem ersten Schrecken wieder erholt; und da sie in Rosamunde die Morden wieder erholt; und da sie in Rosamunde die Morden wieder erholt; und da sie in Rosamunde die Morden wieder erholt; und da sie schweten; so soderten sie sost wie vereinter Gtims me die schleumige Bestrasung der Verbrecherin und derem schlandlichen Senossen.
- 9. Rosamunde sing an zu zagen, sandte eligkt einen Boten an den Exarchen utw dat um Schutz und sichere Aufnahme in Navenna. Longin, dessen Erbärmlichkeit man es verzeihen muß, kaß er übet den Tod des surchtbarsten Gegners der Romer sich hoch erfreuen konnte, ließ sogleich ein Schiff aus dem Haben auslaufen und schickte es der Könighe entgegen Begleitet von ihrent so genannten Gemahl Kelmichts und dessen Mordgesellen Peredens, suhr Rosamunve mit ihrer Tuchter Albesswinda, Wren treuen Gept den, und allen geraubten Schätzen des Pallastes von Werona die Etsch hinab, bestieg das ihr entgegenge, sandte, romische Schiff, und kant glücklich im Raven wa an.
- 10. Aber untröstlich waren die Longobarden über den Verlust ihres Königes. Mit jenem, einet

allgemein und tief gefühlten Trauer einer ganzen Ration eigenen Gepränge begruben sie die königliche Leische am Ende eines Gäulenganges, nahe an der Haupts stiege des Pallastes zu Berona; und das Schwert, mit welchem Albain das Reich der Gepiden gestürzt, die Römer bestegt und Italien erobert hatte, ward zu ihm in den Sarg gelegt. Ungefähr zwei hundert Jahre nachher ließ Siestlbert, Herzog von Verona, das Grad disnen, nahm das Schwert und noch einige andere Rostbarkeiten aus dem Sarg, und rühmte sich dann, den Gründer des longobardischen Neiches in Italien selbst gesehen zu haben. — Alboin hatts keine volle vier Jahre als Rönig von Italien geherrscht; aber Sieger wie Vessetzt beweinten und betrauerten aufrichtig den allzusrichen Tod des Helben.

Den ihnen zurnenden Longobarden waren Rosamumde, Heimichis und Pereveus entflohen, nicht aber der Hand des unfichtbaren Rächers. Lons gin ward von Rosamundens Schonheit, vielleicht mehr noch von ihren Reichthumern geblendet; er trug fr sein Herz und seine Hand an. Runimunds Toche ter verschittebete weber bas Eine noch das Andere. Ihr Stelf, wie ihre Herrschsucht fühlten sich geschmeis delt; venn die Gemahlin eines mit beinahe unbes schränkter Gewalt bekleibeten Erarchen konnte sich vollkommen jeder Königin gleichstellen. Mit benr Berbrechen schon vertraut, war ihre erst unlängst mit Helmichis vollzogene Bermahlung für sie kein hinders niß. Ein mit dem farksten Gift vermischter Trank ward also in Bereitschaft gehalten, und bem Helmis chis, als er nach dem Bade, wie er zu thun pflegte, zu trinken verlangte, berselbe gereicht. Das Gift war von furchtbar schneller Birkung. Raum hatte Helmichis einige Zuge gethan, als er erblaßte, auf seinen Sig niedersant, und ein Feuer fühlte,

gleich Hollengluth in seinen Eingeweiden brannte. Er errieth sogleich die Hand, die den todtlichen Trank bereitet, sammelte seine letten Rrafte, sprang auf, sette Rosamunde den Dolch an die Reble, und zwang sie, die übrige Salfte des Bechers zu leeren. Gleich darauf war helmichis eine Leiche; und einige Augen blide spater folgte ihm nun auch Rosamunde, und zwar nicht blos in den Tod, sondern auch in das schreckbare Gericht, das jest die Verbrecherin wie den Vers brecher erwartete.

- 12. Longin wußte sich bald über ben Verlust feiner Geliebten zu trösten. Von den aus Verona geraubten Schäßen nahm er so viel als ihm beliebte und schickte das Uebrige samt Alboins Tochter Albes, swinda und dem Peredeus an den Raiser nach Cons stantinopel. Justin war darüber so vergnügt, daß er bie Einkunfte des Exarchen vermehrte, auch dessen ohnehin beinahe schon königlicher Gewalt eine noch größere Ausdehnung gab.
- 13. Zu Constantinopel legte Perebeus in Gegenwart des Raisers eine Probe feiner ungeheu. ern Rorverstarte ab. Er bekampfte und überwaldigte einen der größten und stärksten Lowen. Aber Justin, der als Monarch ben Morder eines Monars den blos verabscheuen, aber gewiß nicht ehren konnte, überdieß vielleicht noch befürchtete, das derselbe auch zu Constantinopel einst von seiner Riesenstärke einen des Fluches werthen Gebrauch machen mochte, ließ ihm balo barauf, um ihn uns schädlich zu machen, die Augen ausstechen. deus ergrimmte darüber so sehr gegen den Raiser, daß er ihn zu ermorden beschloß. Gobald er also von der ausgestandenen Operation geheilt mar, versah er sich mit zwei scharf geschliffenen Dolchen,

bie er unter seinem Gewand verbarg, ließ sich nach dem Pallaste führen und begehrte, unter dem Bor. wande dem Raiser wichtige Dinge zu entdecken, eine geheime Audienz. Justin argwohnte Verrath; schickte alfo zwei Pallastbeamten, um den Peredeus über deffen vorgebliche Geheimnissel zu vernehmen. der Bosewicht sich entdeckt sab, gerieth er in Buth, padte mit nervigem Urm beide Beamten und fließ jedem einen Dolch in die Bruft. Mur mit Mube konnte man sth des Rasenden bemächtigen. Das Urtheil ward ihm gesprochen; und ein eben so schmählicher, als grausamer Tod, auf dem zur Hinrichtung gemeiner Berbrecher bestimmten Platz, lohnte nun dem von der unsichtbaren Hand des Rachers gezeichneten Peres deus für seinen begangenen Konigsmord.

14. Alboin hatte keine mannlichen Erben binterlassen. Rach seinem Tode begaben sich alle Großen des Reiches zu einer neuen Konigswahl nach Pavia und mahlten, nach einem kurzen Zwischenreich von fünf Monaten, den Clephis, oder Clepho, einen der angesehensten und tapfersten Heerführer, zu ihrem Ronig. Lange vor ihrem Ginfall in Italien waren zwar die Longobarden schon Christen gewesen, wenn men anders diesen Ramen in seiner voillen Bedeus tung Arianern beilegen kann. Aber Dieses arianischen Christenthums ungeachtet, befanden sich unter ihnen boch noch sehr viele Beiden, und zu diesen gehörte auch ber neuerwählte Konig. Mit heidnischem Wahne verband er blutige Grausamkeit und unersättlichen Geiz. Tod oder Verbannung mar gewöhnlich das Loos jedes bemittelten Grundeigenthumers. Ungefes bene und reiche Romer oder Italiener waren vorzugse weise der Gegenstand seiner blutigen Verfolgung. Aber nicht blos gegen die Gingebornen, auch gegen seine eigene Nation und deren Saupter verfuhr Eles

ľ

Borwande ließ er viele der Großen hinrichten, ans dre in harte Bande schlagen. Aber um so frühzeitiger war auch das Maas seiner Greuel voll. Einer seiner Edelfnaben warf sich zum Rächer der unterdrückten Menschheit auf, und ermordete den Tyrannen, als er gerade an der Tafel saß. Die Veranlassung, wie die näheren Umstände dieses Mordes sind unbekannt.

- 15. Clephis hatte nur achtzehen Monate ges herrscht, in dieser kurzen Zeit aber das Exarchat in noch engere Grenzen eingeschlossen, die ganz nahe bei Navenna gelegene Feste Rimini erobert, auch aus seinen Trümmern das von Narses von Grund aus zerstörte Forum Cornelii wieder hervorgezogen und in dessen Nachbarschaft das sehr feste Schloß Imola erbauet, wovon nachher die Stadt selbst den, ihr bis auf den heutigen Tag gebliebenen Namen erhielt.
- 16. Clephis hinterlassener Sohn Autharis war bei dem Tode seines Vaters noch ein Knabe. Davon nahmen nun die longobardischen Großen, die, weil jeder selbst nach der Krone strebte, über einer neuen Konigswahl sich nicht vereinigen konnten, die Verans lassung, gar keinen Konig zu mahlen und eine aristos fratische foderalistische Regierungsform einzuführen. Sechs und dreisig Herzoge regierten jetzt Italien, das heißt, ein jeder dieser sechs und dreisig kleinen Tyrans nen drudte, plunderte ober muthete nach wilder Wills führ in dem, von den beiden vorigen Konigen ihm zur Statthalterschaft angewiesenen Gebiete. Ihre Berr schaft war das mahre Bild einer Rauberregierung, des ren Haupter mit ihren Spiesgesellen sich in ein hulflos ses Land theilten, und so recht nach ihrer Weise darin haußten. Weder Leben noch Eigenthum ward mehr durch ein Gesetz geschützt. Nur Armuth gewährte

noch einige Sicherheit, wenn nicht anders es einer wil den, oder berauschten Schaar heidnischer Longobarden bisweilen einfiel, sich einstweilen durch Christen-Mord zu belustigen. Vielen edeln Italienern und Romern brachte die Habsucht der Herzoge den Untergang, und der mindeste Versuch, den ungludlichen Boden Itas liens zu verlassen, ward mit dem Tode bestraft. den wurden geplundert, schandlich entweihet und vers brannt; Priester und Diener Gottes an den Stufen der Altare ermordet, und noch bis auf den heutigen Tag feiert die Kirche das Fest jener achtzig Martyrer, welche im Jahre 579 in Campanien von heidnischen Longobarden erwurgt wurden, und zwar blos deswes gen, weil sie sich geweigert hatten, von dem, einigen heidnischen Goten geweiheten Opferfleische zu genies Ben. — Zehen lange Jahre dauerte dieser unselige, wilde, von gottlichen und menschlichen Gesetzen ents bundene Zustand. Für Italien vielleicht die uns glucklichste und jammervollste Periode seiner Geschichte!

Gleich nach Clephis Tod, oder vielleicht noch unter dessen Regierung, gingen auch die zwanzig tausend Sachsen wieder nach Hause. Die Longobars den wollten ihnen nicht gestatten, nach eigenen Ges setzen und Gebräuchen zu leben. Der Grund davon lag wohl in der, schon seit Jahrhunderten bei den Lons gobarden herrschenden Maxime, ihre Nation, wo immer möglich, durch Fremde zu ergänzen und zu vermehren. Gelaven, von deren Treue sie überzeugt waren, nahmen sie an Rindesstatt an, und Gefangene, deren Tapferkeit sie ehrten, wurden der Nation einverleibt und erhielten alle Rechte eines freien Longobars Die Tapferkeit der Gachsen war ihnen bekannt; den. gerne also hatten sie dieselben in Longobarden umges schaffen; da dieses aber nicht anging; so ließen sie sols de in Frieden ziehen.

18. Bevor jedoch die Sachsen nach ihrem Vas terlande zurückfehrten, wollten fie erst noch ihr Gluck in Gallien versuchen. Gie gingen über die Alpen, drangen raubend und verheerend in die Provence ein, und schlugen endlich in der Rabe von Riez ihr Lager auf, von wo aus sie alle Fleden und Maierhofe der umliegenden Gegend plunderten. Aber Gunius, mit dem Beinamen Mumulus, ein tapferer, des Rrieges fehr erfahrner Feldherr Ronigs Guntram, sammelte in der Gile einige Truppen, überfiel die zers streuten Sachsen, todtete berfelben einige Lausende, nahm den übrigen alte Gefangene und gemachte Beus te ab, und zwang sie, zu geloben ruhig in ihre Heimat zurudzugehen. Die Gachsen kehrten hierauf nach Itas lien zuruck, nahmen ihre Weiber und Kinder, und dann in zwei Haufen über Mizza und Umbrun nach Gallien zurud. Aber an das Pluns dern gewöhnt, konnten sie der Versuchung der, weil es gerade Erndtezeit war, auf dem Felde liegenden Früchte nicht widerstehen. Gie raubten das Ges traide, droschen es aus und verzehrten es unter Weges, führten auch alles Bieh aus der Gegend mit sich fort und verheerten nebenbei sengend und brennend alle Delbaume und Weinberge weit ums her. Mumulus zog auf das neue gegen die Raus . ber aus, ereilte sie in der Rahe von Lyon, als fle gerade übet die Rhone gehen wollten, und jag. te ihnen einen solchen Schrecken ein, daß sie eine fehr bedeutende Summe Goldes, als Ersatz für ben verursachten Schaben, auszahlten. Ronig Gieges bert von Austrasien, dessen Gebiet sie nun betras ten, ließ ihnen andeuten, daß sie sich auf dem Fürzesten Wege in ihr altes Vaterland an der Elbe zu begeben hatten. Als sie dort ankamen, fanden ste ihre ehemaligen Wohnsitze von einer Colonie. Schwaben besetzt, die nun ebenfalls die Rucktebe

renden nicht sehr freundlich aufnahmen. Die Sachsen wollten Gewalt brauchen, murden aber in zwei Treffen von den Schwaben geschlagen. Unter beis den Volkerstämmen kam es endlich zu einem Vergleiche, dem zu folge die Sachsen den dritten Theil ihrer vormaligen Landereien zurückerhielten. — Der Monch Bidichind, der zur Zeit Kaisers Otto des Zweiten blühete und schrieb, erwähnte noch eben dieser Schwaben, Die, obgleich mitten unter den Sachsen wohnend, dennoch nach ihrem Bertommen und eigenen Gesetzen lebten. \*)

## VII.

1. Unstreitig ware bei der, in dem longobars dischen Reiche nun eingeführten vielkopfigen Verfasfung, der gegenwartige Augenblick für die Griechen der gunstigste gewesen, die Longobarden aus ihren neuen Besitzungen wieder zu vertreiben. Die unter sechs und dreisig kleinen Tyrannen zerfplitterte und daher geschwächte Kraft der Nation wurde die Wies dereroberung Italiens ungemein erleichtert haben. Aber in einen der gefahrvollsten Kriege' mit den, das Reich von mehrern Seiten anfallenden Perfern, Avaren und Bulgaren verwickelt, konnte der edle, des Thrones so wurdige Casar Tiberius seinen itas lienischen Provinzen nur Blide des Mitleidens. und zwar blos eines ganz sterilen Mitleidens schens Der Friede, welcher einige Jahre vor Justinians Tode dem langwierigen, verheerenden Rriege zwischen den Romern und Persern ein Ende

<sup>\*)</sup> Mascov Geschichte der Deutschen zweiter Theil, vierzehntes Buch, S. 7.

gemacht, war auf hundert Jahre geschlossen; ward aber schon im zehnten Jahre durch die Eisersucht des persischen Königes, über das unlängst zwischen den Türken und Nomern geschlossene Bundniß wies der gebrochen.

- 2. Unter Toumouens zweitem Nachfolger Mos Yan, welchen die griechischen Geschichtschreiber Diss faboul nennen, maren bie Turken über ben Jas rartes gegangen, und hatten bie zwischen biesem Fluß und dem Drus gelegene Landschaft Gogdiana sich unterworfen. Die Gogdianer waren nun Turken geworden, und da sie einen starken Handel in Seide trieben, und aus Mangel an Landerkun. de auf den Gedanken kamen, für Persien und das romische Reich die Faktoren dieses Handelszweiges zu werden, so begehrten und erhielten sie von dem Chan die Erlaubniß, den Versuch eines mit beiden Reichen abzuschliesenden Handeltstraktates zu machen. Aber der Chan selbst, um seine gemachten Erobes rungen gegen Guben und Often zu sichern, wunschte mit diesen beiden Reichen, die machtigsten der das maligen Welt, in freundschaftliche Verhaltnisse zu treten. Mit den sogdianischen Karavanen, welche von Sas markand und Buchara nach Persien reisten, schickte er zwei und stebenzig Gesandten an den Konig von Persien; übertrug aber die Gesandtschaft nach Cone stantinopel, die ein noch hoheres Interesse für ihn zu haben schien, dem Maniach, einem sogdianis schen, nun Mokans Basall gewordenen Fürsten.
- 3. Um Hofe des Chosrou fanden weder die sogdianischen Raufleute, noch des Chans Gesandten eine gunstige Aufnahme. Da Persien, durch seine am indischen Meere gelegenen Seeplate, die Seide unmittelbar aus China bezog; so ware es eine gros

se Thorheit gewesen, diese Waare unter erhöhetem Preise aus der zweiten Hand zu kaufen. Statt aller Erklarung ließ also Chosrou alle Geide, weis che die Karavanen mitgebracht hatten, auflaufen und öffentlich verbrennen. Aber auch mit den Turten und deren Chan wollte der persische Konig durchaus in keiner Berührung stehen. Er sorgte demnach für die Sicherheit seiner nordlichen Grenzen, vermehrte die Festungswerke ber, ihrer Lage wegen, Persien zur Vormauer bienenden Stadt Ders bend, und gab Befehl, Die über funfzig Stunden sich fortziehende, die caucasichen Gebirgspässe schlies sende Mauer wieder auszubessern. \*) Den zwei und siebenzig Gesandten des Chan ließ er ein lange sam wirkendes Gift beibringen und, als einer nach dem andern davon gestorben war, überall das Ges rucht verbreiten, den an ein rauhes und nasses Clima gewöhnten Turken sen Persiens brennende Sonnenhiße todtlich. Mokan ward jedoch dadurch nicht getäuscht; er ahndete schändlichen Verrath, zurnte den Persern und suchte nun um so eifriger ein Bundniß mit den Romern.

4. Maniach's Sendung nach Constantinopel hatte einen dreifachen Zwed. Erstlich sollte der Gesandte wegen des Geidenhandels einen Traktat abs schließen, hierauf den Raiser zu bewegen suchen, den flüchtigen Ogern, die jetzt europäische Avaren hießen, und welche der Turkenhaß bis jenseits des schwars zen Meeres verfolgte, seinen Schutz zu entziehen, und endlich ein gegenseitiges Schutz und Trutbunds

<sup>\*)</sup> Der persische König Darius soll diese Mauer schon gegen die Scothen erbauet haben. Neuere Reisebeschreiber behaupten, an manchen Orten noch Gruren und Ruinen derselben entdeckt zu haben.

niß gegen jeden Feind, welcher eines der beiden Reiche angreisen wurde, in Vorschlag bringen. — Was den Seidenhandel betraf, woran auch wohl dem Chan wenig oder nichts gelegen senn mochte; so ward Maniach, durch den Anblick der zahllosen Seidenwurmer und der vielen in Thatigkeit gesetzten Seidespinnereien, bald überzeugt, daß die sogdianisschen, mit Seide beladenen Karavanen in dem rosmischen Reiche keinen großen Absatz sinden wurden. Aber desto glücklicher war er in seinen übrigen Resgotiationen. Justinus versprach, die flüchtigen Dgern, oder Avaren ihrem Schicksal zu überlassen, und genehmigte mit zuvorkommender Bereitwilligkeit das ihm angetragene Bündniß mit den Türken.

- 5. In orientalischem Pomp und mit glanzens dem Gefolge war Maniach in Constantinopel ers schienen, hatte reiche Geschenke, zum Theil Früchte Der Turken ofterer Einfälle in China, am Fuße Des Faiserlichen Thrones niedergelegt, und die Versiches rungen der Freundschaft des großen Chans mit Den greulichsten Verwunschungen gegen sein und seines Gebieters Haupt verburgt. Justin, außerst zufries den mit dieser Gendung, bewirthete mit kaiserlicher Pracht einige Tage nach einander die turkischen Ges fandten, und ordnete, um des Chans Soflichkeit zu erwiedern, nun ebenfalls romische Gesandte mit gahlreichem Gefolge an denselben. Das Haupt der romischen Gesandtschaft war der Comes Zemarkus, ein Mann von vielem Verstand, und den sein außeres, wurdevolles Unsehen vollig eignete, Die Majestat seines Gebieters bei einem entfernten und machtigen Beherrscher zu vertreten.
- 6. Nach einer ziemlich beschwerlichen Beise, beren Lange und Dauer nicht wohl angegeben werden

können, bekamen die Romer in einem Thale am Ruße des Altai's das konigliche Zelt zu Gesicht. \*) bevor sie in dasselbe eingeführt werden konnten, muße ten sie sich einer sonderbaren, auch nachher bei ben Mongolen lange noch ublichen Ceremonie unterwers fen. Auf zwei Seiten wurden Feuer angezundet, und zwischen diesen durch eine dichte Dampfwolke von Weibrauch die Gesandten hindurch geführt. Türkische Priester tanzten vor ihnen her und murmelten, unter vielen widerlichen Verdrehungen ihrer Korper, und bei dem Geräusch einer Menge Trommeln und Schels len, mancherlei, dem griechischen Ohr ganz unvers ftandliche Gebete ber. Man sagte ihnen hierauf, daß sie nun gereiniget waren und im Ungesicht des großen Chans erscheinen durften.

7. In einem mit seidenen Vorbangen bebane genen Zelte wurden sie dem Herrn der sieben Ges schlechter und Gebieter der sieben Weltgegenden \*) vorgestellt. Er saß auf einem goldenen, mit Ras dern versehenen und einem Pferde bespannten Thron; eine Menge von Beamten und Sclaven umgaben bens selben. Sobald Zemark die mitgebrachten Geschenke überreicht hatte, versicherte er den Chan der wohls wollenden Gesinnungen seines herrn "Machtiger Bebieter zahlloser Nationen" sagte Zemark "unser

<sup>\*)</sup> Daß Menanbers (Excerpt. Legat.) ziemlich des taillirfen Erzählungen von den türkischen und romis schen Gefandschaften für Zeit = und Sittengeschichte nicht unmerkwürdig senn können, bedarf doch wohl hier feiner weitern Erörterung.

<sup>\*\*)</sup> Dieß war der Titel, welchen der Groß-Chan, nach dem Zeugniß des Menander, in seinen, in schthischer Sprache und mit scythischen Buchstaben geschriebenen Briefen an den romischen Kaiser, fich beilegte.

"große Raiser, gerührt von den Beweisen beines "Wohlwollens gegen die Romer, wunscht, daß un. "unterbrochenes Gluck überall Deine Waffen begleite; "daß Deine unüberwindlichen Heere alle Deine Feinde "bestegen und mit deren Raub beladen stets siegreich "zurudtehren, und endlich daß ein enges, nie durch "Eifersucht, diesem alle freundschaftliche Gefühle tode "tenden Gift getrenntes Bundniß beide Nationen auf "ewig vereinige" — Mokans Antwort entsprach vollkommen den Freundschaftsbetheuerungen der Ros Die Gesandten wurden herrlich bewirthet, und Zemark hatte die Ehre, an der Tafel seinen Plat an der Seite des Chans zu finden. Das Mahk dauerte beinahe den ganzen Tag, und statt des Weins ward ein aus geronnener Pferdemilch bereitetes Ges trank gereicht, das die berauschende Rraft des Weines hatte, und dem Gaumen der Romer nichts weniger als unangenehm mar.

8. Noch prächtiger war die Bewirthung bes folgenden Tages. Jest wurden die Gesandten auch in die andern Zelter des Chans geführt. Die Romer erstaunten über die mehr als orientalische Pracht, welche darin herrschte. Alles strahlte von Gold und ben edelsten Steinen, die seidenen Vorhänge waren mit einer Menge der schönsten Figuren in Gold kunft. lich durchwirkt. In einem dieser Zelte stand der Thron des Chans aus massivem Golde und ruhend auf sechs Saulen von eben demselben edeln Metalle. In einem andern erhob sich ein Bett von gediegenem Gold auf vier, ebenfalls ganz aus Gold verfertigten Pfauen; und zierlich aufgestellt, prangten vor dem Eingang bieser Zelte eine ungeheuere Menge von gols denem Tafelgeschirr, kostbaren Gefäßen und goldenen und silbernen Beden und Bildsaulen, Die, wie Die Romer versicherten, an kunft: und geschmadvoller Ur-

beit selbst jenen nicht nachstünden, welche man in den reichsten Stadten des Drients bewundere. horten größtentheils den Chinesen zu, und wurden die Beute der Turken bei deren oftern Ginfallen in China:

9. Endlich brach Motan mit feinem Seere ges gen Persien auf. Zemark und noch zwanzig andere Romer von seinem Gefolge mußten den Chan auf dies sem Zuge begleiten; reichlich beschenkt, wurden die übrigen mit der Weisung entlassen, jene, welche den Chan begleiteten, in dem heutigen Kaptschack nordlich des schwarzen Meeres zu erwarten. Bei Tarsa, an den Ufern des Drus kamen Abgeordnete des Konigs von Persien in das turkische Lager. Mokan übers häufte fie mit ben bittersten Vorwurfen wegen der an seinen Gesandten in Ctesiphon begangenen Treulosige Demungeachtet zog er sie an seine Tafel, gab aber den romischen Gesandten den Vorrang vor jenen des großen Königs. Diese erhoben darüber ein so unmäßiges lautes Geschrei, daß der Chan, entrustet über diese Verletzung der ihm gebührenden Ehrfurcht, in ziemlich demüthigenden Ausdrücken ihnen augens blickliches Stillschweigen gebot, und nach geendigtem Mahl sie sogleich wieder aus seinem Lager entfernte. Auch Zemark und seine Begleiter wurden jett ents Mokan setzte seinen Marsch fort und schlug bald darauf ein bedeutendes, in persischem Dienste stes hendes Corps Hajathaliten. Aber an der Spike eis nes zahlreichen Heeres rudte nun auch Chosrou beran. Un den Grenzen von Chorasan stießen beide Heere auf Man erwartete eine blutige Schlacht. einander. Aber bald wurden friedliche Unterhandlungen auf das neue wieder angeknupft. Aus beiden Lagern gingen Gesandten hin und her, und ein Vergleich tam ende lich zu Stande, dem zu Folge Choerou für seinen als

testen Prinzen eine Tochter bes Chans zu seiner Ge-

- 10. Indessen war der zwischen den Romern und Turken geschlossene Bund ein Dorn in den Augen bes großen Koniges. Um sich auf einer andern Geite zu entschädigen und an dem Raiser sich zu rächen, fiel Chosrou mit einem farken Heere in das, in einer Ede Arabiens gelegene Land der Ho-Derjenige, welcher bamals über biesen Theil Arabiens herrschte, bieß Samaturzes, war ein abyssinischer Fürst und treuer Bundesgenosse der Rlein von Korper, aber groß an Geist, tapfer, gerecht, fromm und wahrhaft Philosoph, ohne vielleicht das Wort Philosophie je noch gehört . zu haben, beschäftigte sich Samaturzes blos mit dem Gluck seiner Unterthanen. Entschlossen ging er jett den Persern entgegen, focht wie ein Held, ward aber von dem, an Truppenzahl ihm unverhaltniß, maßig überlegenen Gegner endlich dennoch geschlagen, seine Hauptstadt geplundert, er felbst aus dem Lande vertrieben; und ein Prinz aus dem alten Fürstenhause ber Homeriten bestieg nun, als Persiens Vasall und Feueranbeter, den Thron diefes fleineu, aber gefeg. neten Theils von Arabien.
- 11. Justin fühlte die, seinem christlichen Bundesgenossen zugefügte Beleidigung, drohete laut, die Schmach desselben zu rächen, hielt daher sogleich die Auszahlung des, in dem letzten Friedensschluß, unter dem Namen eines Jahrgeldes, festgesetzen, an Perssen zu entrichtenden Tributs zurück, that jedoch wie gewöhnlich wieder gar Nichts, was seinen Orohungen auch nur den mindesten Nachdruck hätte geben können. Trotz des beiderseitigen Misvergnügens, wurde dems nach der Friede unter beiden Reichen dennoch nicht uns

terbrochen worden seyn; aber ein, durch der Perser Unduldsamkeit herbeigeführte Ausstand der Christen in Persarmenien gab auf einmal den Sachen eine ans dere Wendung und machte den Ausbruch des Krieges unvermeidlich.

12. In dem schon einigemal erwähnten, uns ter Justinian mit den Perfern geschlossenen Vertrage sicherte ein, auf Justinian's ausdrückliches Verlangen eingerückter Artikel allen, unter persischer Herrschaft lebenden Christen nicht nur freies Bekenntniß zum Christenthum, sondern auch völlig ungestörte Auss übung aller ihrer kirchlichen und religiosen Gebrauche. Aber Chosrou, wie wir schon wissen, haßte Die Christen, und da er sie nur dem Ramen nach fannte, so schwebte über ihnen stets sein Berdacht, daß sie, ihm als einem Feueranbeter abhold, bei der ersten gunstigen Gelegenheit dem romischen Raifer sich unters werfen wurden. Um von dieser Gorge sich zu befreien, schickte er seinen Surena\*) nach Armenien, und ließ dem Adel des Landes und allem Volke bedeuten, daß er nicht eher sich ihrer Treue versichert halten konnte, als bis sie sich ebenfalls zu der Religion der Perser bekennten und dem Christenthum entsagten. In Ges genwart eines zahlreich versammelten Bolkes hielt der Gurena eine Unterredung mit dem Bischofe des Lans des; da nun das Volk einigemal laut schrie, daß es nie das Feuer anbeten wurde, so suchte der Bischof Chodrous Stellvertreter von der Gehaltlosigkeit des Feuerdienstes zu überzeugen, ihm, wo möglich, eis nige Begriffe von der Wahrheit und Erhabenheit des Christenthums beizubringen. Gurena

Dieß war der Titel, den die ersten Minister, oder Großveziere der Könige von Persien damals führten.

mochte nichts darauf zu erwiedern; gerieth aber eben veswegen in einen desto heftigern Zorn, schalt den Bischof derb aus, und mißhandelte ihn endlich auf das grausamste mit Stockschlägen. Aber nun verlor auch das Volt die Geduld, fiel wuthend über den Gu, rena her; und zerriß ihn und seine Begleiter in Studen.

- 13. Unverzüglich ward jetzt beschlossen, das persische Joch auf immer abzuwerfen. Varanes, ein edler Armenier ward zum Fürsten von Persars menien ausgerufen, und Deputirte wurden nach Con-Stantinopel gesandt, um im Namen der Nation dem Raiser, als ihrem nunmehrigen Oberherrn zu huldi gen, und dessen Schutz gegen Persien zu erfleben.
- 14. Am kaiserlichen Hofe fanden die armenis schen Abgeordneten gunstiges Gehor. Justin, der froh war, den Verlust von Italien burch den Ges winn einer andern Provinz, wenigstens einigermas Ben zu ersetzen, machte den Armeniern die schönsten Berheißungen, lobte sie wegen ihrer treuen Unhangs lichkeit an das Christenthum und versicherte sie seis nes machtigen Schutzes. In Gedanken mar er jest schon Herr von Armenien; aber hierbei hatte es nun leider auch wieder fein Bewenden.
- 15. Persarmenien wieder zum Gehorsam zu bringen, ware dem Konig von Persien ein Leichtes Aber Chosrou war alt, stand in dem 81. Jahre seines Lebens, und übersättiget von Ruhm, ruhend auf seinen Lorbeeren, wunschte er jett seine letten Tage im Frieden zu beschließen. Gegen die auf rührerischen Persarmenier wollte er daher nichts unter nehmen, bevor er nicht die Gesinnungen des Raisers erforscht hatte. Unter dem Vorwande, die Auszahlung der

ruckständigen Jahrgelder zu fodern, schickte also der Konig eine Gesandtschaft, deren Haupt ein sehr vornehmer und verständiger Perser, Namens Gebothes war, nach Constantinopel. Auch selbst jett noch ware vielleicht der Friede unter beiden Reichen zu erhalten gewesen, aber mit dem namlichen Stolze, mit welchem Justin vor einigen Jahren die Abgeordneten des Chagan der Avaren behandelt hatte, begegnete er nun auch ben persischen Gesand. ten. Gleich in ber erften Audienz fagte er ihnen, daß er sich jetzt eines Bessern besonnen, und in Zus tunft dem Konig von Persien keine Jahrgelder mehr zahlen lassen werde. "Will Chosrou," setzte der Raiser hinzu "mein Freund senn; so muß er aus "seiner Freundschaft keinen Sandelsartikel machen, "und es geziemt ihm eben so wenig, seine Freunds "schaft zu verkaufen, als es für mich anständig ist, "dieselbe zu kaufen."

16. Der persarmenischen Angelegenheiten war in der ersten Audienz gar keine Ermahnung geschehen, Da aber Chobrous Gefandten, als sie zum zweitens male vor dem Throne erschienen, abermals ein ties fes Stillschweigen barüber beobachteten; so brachte der Raiser diesen Gegenstand endlich selbst Sprache. " Sabt Ihr keinen Auftrag," fragte Justin, "mir etwas über Persarmenien zu fagen ?" Die Gesandten antworteten, man konne zwar nicht leuge nen, daß einige Unordnungen dort vorgefallen; dies selben waren aber von keiner Bedeutung, und ber Ronig hatte schon einen seiner Beziere dahin ges schickt, um die Ruhe in der Provinz wieder herzus stellen. "Run so wißt," erwiederte jett der Raiser mit erhöheter Stimme, "daß ich die Persarmenier "als meine Unterthanen betrachte, und sie unter "meinen Schutz nehme. Sie bekennen sich zu der "namlichen Religion, zu der auch ich mich bekenne; und

"wenn man sie angreift; so ist es meine Pflicht, "sie zu vertheidigen." — Sebothes, der in seinem Herzen ein Christ war, warf sich nun dem Kaiser zu Füßen, ihn bittend, ja doch zu bedenken, welche allgemeine, blutige Verfolgung er, selbst wenn seine Waffen gludlich fenn sollten, über die vielen Zausende von Christen, die in den persischen Provinzen lebe ten, alsdann herbeiführen wurde; das gute Berneh. men, wodurch beide Reiche in kurzer Zeit so blubend geworden waren, mochte er boch jetzt nicht auf eine mal wieder ganzlich zerstören. Aber Justin, durch bas demuthige Betragen bes Gebothes noch fühner gemacht, verwarf alle friedlichen Untrage und wies Derholte den Gesandten, daß er, auf die erste Be wegung des Ronigs, seine Beere gegen ihn in Marsch setzen werde. Chosrous stolzen Ginn sen er entschlossen zu beugen, und Persien, wenn es nos thig senn sollte, auf immer von einem Enrannen zu befreien. \*)

17. Der Krieg war hiermit erklart; die Gestandten reisten ab, und Justin, zufrieden, durch seine den Persern gegebenen stolzen Antworten, das Staunen der Höflinge erregt zu haben, dachte nun nicht weiter mehr an den persischen Krieg. Seine Zurüstungen bestanden blos darin, daß er den Marseian, einen Mann von Verdienst, jedoch ohne Truppen,

<sup>&</sup>quot;) Als die persischen Gesandten in der ersten Audienz, nach morgenländischer Sitte, sich vor dem Thron nieders warfen, und mit ihrer Stirne die Erde berührten, entsiel dem Sebothes seine mit edeln Steinen reich gesschmückte Hauptbinde. Alberne Höslinge machten nachher den Kaiser darauf aufmerksam, als auf eine ganz sichere Vorbedeutung der nahen Eroberung vonganz Persien. Daher Justins stolze Unbeugsamkeit und die darauf erfolgte Kriegserklärung.

Geld und Waffen, nach dem Orient schickte. Mars cian warb unter Weges etliche tausend Landstreicher an, zog hierauf die schwachen Besatzungen einiger Stadte an sich, und ging damit über den Guphrat. Da die Perser sich nicht eines so frühzeitigen Einfale les versahen; so waren die Grenzen unbesetzt, und Marcian konnte ungestort Die nachstliegenden, fleinen und wehrlosen Städte und Schlösser einstweilen pluns dern und verheeren. Stolz auf diesen, im Ganzen doch so hochst unbedeutenden Waffenerfolg, ructe Marcian mit seinen Schaaren vor Nisibis. Als der perfische Befehlshaber den schwachen romischen Heer, haufen heranziehen sah, verbot er, die Thore zu schlies sen, verdoppelte nur die Wachen, ließ aber durch einen seiner Officiere ben Marcian fragen, ob er, da er Risibis zu belagern unmöglich die Absicht haben tonnte, allenfalls getommen ware, um die Viehheere ben der Einwohner auf der nahe bei der Stadt gelegenen Weide zu huten.

18. Sobald Choerou sich zum Krieg gezwungen sah, ordnete er sogleich in seinem ganzen Reiche die furchtbarsten Zurustungen. Zwei der zahlreichsten persischen Heere erschienen im Felde; das Gine unter der Führung des Konigs, das Andere unter dem Oberbefehl seines Feldherrn Artaban. Bei dem Uns marsch der Perser zog Marcian sich eiligst vor Nisibis zurud. Unterweges lößte sich sein kleines Heer beinahe vollig auf. Er selbst mard zuruckberufen; aber sein Rachfolger Acacius konnte ebenfalls keine Bun's der thun; denn nirgends stand mehr ein romisches Heer im Felde, das den Persern hatte Widerstand leisten können. In eigener Person belagerte Chosrou die Festung Dara. Artaban zog von Babylon gegen den Euphrat, ging über diesen Fluß, verheerte einen Theil von Mesopotamien, drang dann in Gyrien ein, Forts. d. Stolb. R. G. 20. B.

perstorte die Vorstädte von Antiochien, eroberte i verbrannte Heraclea und Apamea, stieß hierauf r der zu dem König, legte zu dessen Füßen Mesc ramiens und Spriens reiche Beute, und war i Zeuge, wie auch die unbezwingbare, für die Roi zo ungemein wichtige Grenzfeste Dara von dem Köi nach einer fünsmonatlichen Belagerung, erobert we

19. Jest geschah es, daß Justin, wie schon erzählt, in Schwachsinn oder Wahnsinn Der ganze Drient stand nun den Verheerungen Perser offen. Reine Vormauer schützte mehr Die P winzen, und kein heer stand mehr im Felde, Fortschritte der Feinde zu hemmen. In dieser 1 aweiflungevollen Lage fiel Gophia, wie von ol erleuchtet, auf den einzigen Gedanken, der jest n Rettung bringen konnte. Gie nahm die Großm Des Chosrou in Unspruch. Eigenhandig schrieb zinen Brief an ihn, schilderte ihm den traurigen ! Rand ihres Gemahls, die hulflose Lage einer schr chen Frau, deren zitternde Sand in dieser gefahre Len Zeit die Zügel der Regierung führen sollte; erinnerte ihn daran, daß auch er einst gefährlich tri gewesen, und Justinian damals, mit bruderlie Bartlichkeit fur feine Gesundheit besorgt, ibm Besten und geschicktesten griechischen Uerzte geschi babe. Trajan, ein Mann von senatorischer Wur war der Ueberbringer dieses Briefes. Tief mard 1 Ronig gerührt, als er ihn durchlas; und da Mem Lichkeit und menschliches Gefühl der Politik jener 3 noch nicht ganz fremd waren; so schloß Chobrou a Der Stelle einen breijahrigen Waffenstillstand mit b Romern. — Ausgeschlossen aus diesem Vertrag bli jedoch das, durch Justins Verheißungen getäusch und nun dem Born eines übermächtigen Monard preisgegebene Perfarmenien.

## VIII.

- Fest entschlossen, beiden Reichen den Fries den wieder zu geben, aber auch, wenn dieses nicht möglich senn sollte, die Schmach der Romer zu rächen, benutte Casar Tiberius die Zeit des Waffenstillstans bes febr weislich zu Kriegerustungen. Er fab ein, daß es jetzt einer, der Große und Macht des romis schen Reichs geziemenden Anstrengung erfodere, wohl chnend, daß Chosrou, jest übermuthiger als sonst, die Friedensvorschläge der Romer verwerfen wurde. Alle morgenlandischen Provinzen, Juprien, Mossen, Thracien, selbst Senthien und Die Alp, und Donaus Lander mußten zahlreiche Schaaren auserlesener Rries ger senden. In kurzer Zeit hatte Tiberius ein Beer von zweimal hundert tausend Mann im Felde; und im den Persern noch überdies auch eine machtige Diverkion im Morden und Often ihres Reiches zu machen, sandte er eine neue Gesandtschaft, an deren Spite Balentin, ein Tribun seiner Leibwache, stand, an den Groß, Chan der Zurken.
  - 2. Als Valentin bei den Türken ankam, war luz vorher Mokan gestorben, und dessen Sohn Touxenth gerade mit dem Leichenbegängniß seines Vaters beschäftiget. Aber Touxenth beherrschte nur einen der acht großen Zünfte der Türken. Die Bürde eines Große Chans des gesammten türkischen Reiches war auf einen andern Zweig des königlichen Hauses übergegangen. Touxenth zürnte den Römern, denn die Türken hatten vernommen, daß der Raiser ihren Feinden, den Avaren, wieder neue Ländereien angewiesen, sie in die Zahl römischer Bundesgenosssen aufgenommen, auch die Auszahlung einer bedeustenden Summe Geldes an dieselben genehmiget.

habe. \*) Als die romischen Gesandten dem Tourenth vorgestellt wurden, legte er seine zehn Finger in ben Mund, zog sie dann wieder heraus und sagte: "Gehet! Ihr Romer habt gerade eben so viele Gpras "den. Mit mir redet ihr diese Sprache, eine andere "mit meinen Unterthanen, und mit andern Nationen "wieder andere Sprachen. Aber alle eure Sprachen "find blos Sprachen des Truges und der Treulosigs "teit. Mit unsern Feinden habt ihr Freundschaft "gemacht. Wenn ich mich herablasse, gegen diese "Elenden zu Felde zu ziehen; so werden wir uns, "wie es Herren gegen ihre Sclaven geziemt, blos "unserer Peitschen bedienen; bei dem Rnall derselben "werden sie schon zittern; unsere zahlreiche Reiterei "wird sie, wie einen Umeisenhaufen zertreten. Ihr "Romer sucht nur andere Nationen zu betrugen, fie "in Kriege zu verwickeln, und bann die Fruchte ihrer "Urbeiten und ausgestandenen Gefahren zu genießen "Ihr fagt mir, daß ihr, um zu mir zu kommen, den "Caucasus überstiegen hattet, gleichsam als wenn keine "andern Wege in das Gebiet der Turken führten. 3ch "kenne den Lauf der Strome, des Oniesters, des "Hebrus und der Donau, und auch- die Wege, auf "welchen die Hunnen, Glaven und meine fluchtigen "Avaren in euer Land gekommen sind. Rehrt schleu.

Moth und Unfälle jeder Art hatten die Römer dazu gezwungen. Als der Krieg mit Persien ausgebrochen war, sielen zu gleicher Zeit auch die Avaren das römische Reich wieder an. In zahllosen Haufen waren sie über die Donau gegangen, hatten ein römisches Heer in die Flucht geschlagen, einen Theil von Ilhrien mit Feuer und Schwert verheeret und dann die Räumung Sirmiums gesodert, der letzten, den Römern in Pannomien noch gehörenden sesten Stadt. Sirmium erhielten sie zwar diesmal noch nicht; aber dafür waren ihnen ans dere Länderstrecken einstweilen angewiesen worden.

"nig wieder zurud, und sagt euerm Herrn, bag bie "Turken eben so unfähig waren, eine Treulosigkeit "zu begehen, als solche ungestraft zu ertragen, und "daß ihn daber die verdiente Strafe in Rurzem tref. "fen werde." — Den ersten Aufwallungen des Chans setzten die Gesandten ein wurdevolles Stillschweigen entgegen. Als sie das Wort nahmen, suchten sie die Romer gegen die ihnen gemachten Borwurfe zu rechtfertigen. "Machtiger Gebieter!" sagte am Ende Balentin, "wenn Gefandtenmord dich nicht mit ewis "ger Schmach bedecken wurde; so mochte ich wun-"schen, jett lieber auf der Stelle von deiner Sand "zu sterben, als die Beschuloigung der Treulosigkeit "gegen meinen Herrn und die Romer noch einmal "aus deinem Mnnde zu boren." --Diese Rede schien den Chan zu befänftigen. "Run gut," sagte er, "wenn Ihr wirklich an der Trauer über den Vers "lust meines Baters Untheil nehmt, so gebt mir Be-"weise davon. Nicht mit Thranen, sondern mik "Blut-beweinen die Turken den Verluft ihrer Fursten, "oder Anverwandten." — Auf der Stelle zogen Balentin und seine Begleiter ihre Schwerter und zers fezten sich in Gegenwart des Chans auf mancherlei Beise ihre Gesichter. Touventh schien damit zufries den, und die Romer hatten nun die Ehre, Zeugen ber, unter den Turken bei Beerdigung ihrer Fürsten üblichen Feierlichkeiten zu senn. Die schrecklichste Dies fer Ceremonien mar das Erwurgen von vier Schthen, welche mit eben so vielen der schönsten Pferde aus Mokans Stalle in eine tiefe Grube, neben dem Grabe des verstorbenen Chans geworfen wurden. Bevor Tourenth jene vier Unglucklichen ermorden ließ, bes fahl er ihnen mit furchtbarer Stimme, jest unverzüglich zu seinem Bater zu eilen, und diesem zu mel . den, wie er seine Regierung angetreten, und auf wels che Weise er schon in den ersten Tagen geherrscht habe.

- 3. Noch einige Tage behielt Tourenth die ros mischen Gesandten bei sich, und gab ihnen hierauf sicheres Geleit nach dem Aufenthalt des Groß Chans am Fuße bes goldenen Gebirges. Das gegenwartige Haupt der turkischen Gesammtnation hieß Tardous Chan und war Tourenths naher Unverwandte. Aber auch bei diesem hatte, wie es scheint, die romische Gesandtschaft nicht den erwunschten Erfolg. Turken Unwille gegen die Romer war indessen nicht von langer Dauer. Gemeinsames Interesse und beis derseitiges Bedürfniß vereinten bald wieder beide Mas tionen; und wir werden in der Folge sehen, daß schon unter Tiberius unmittelbarem Nachfolger ein, mit den Romern in Bundniß stehendes turkisches Heer in Persiens oftliche Provinzen einfiel, und beinahe den Thron der Gaffaniden\*) gesturzt batte.
  - A. Alle Bemühungen des Casars, den Wassen, stillstand in einen dauernden Frieden zu verwandeln, waren fruchtlos. Un der Spize eines furchtbaren Heeres zog Chosrou nach Armenien. Die romischen Gesandten behandelte er mit der größten Verachtung, ließ sie gar nicht vor sich, befahl ihnen, in der Feste Dara seine fernern Besehle zu erwarten; und als Theodor, der Vornehmste der Gesandtschaft, ihm dennoch nach Armenien gefolgt war, ließ er ihm sagen, daß er auf den Trummern von Casarea, Cappadociens Hauptstadt, ihm die erste Audienz ertheis len werde. Aber Tiberius hatte den Justinianus, Sohn des großen Germanus und Bruder des unter Justin ermordeten Justinus, zum Oberseldherrn des Heeres gegen die Perser ernannt. Reinen besserre Sanden hatte der Casar die Führung des Heeres

<sup>\*)</sup> Die in Persion herrschende Familie war von dem Stamme der Sassaniden.

tbergeben konnen. Gben so tapfer und bes Rrieges lundig, wie sein edler Bater, besaß Justinianus jene ganz eigene militarische Beredsamkeit, welche zu den Zeiten des alten Roms, in dem Munde eines gesachteten Feldherrn, oft die Muthlosesten in Helden verwandelt hatte. In Gilmarschen zog er den bes drangten Urmeniern zu Hulfe. Chosrou stand jett unter den Mauern Theodossopolis, der Hauptstadt des romischen Armeniens. Er batte geglaubt, nirs gende Wiverstand zu finden; als er borte, daß ein romisches Heer gegen ihn anrucke, ließ er endlich den Theodor rufen, und nahm von demselben die Briefe des Cafars an. Hohnisch fragte er hierauf den Gesandten, ob denn wohl Theodossopolis eben so unbezwingbar sep, wie Dara. Theodor antwortete, daß er dieses nicht zu sagen vermöge, wohl aber misse, daß jede Stadt unbezwingbar sen, so. bald Gott die Vertheidigung derselben übernehme. Nach mehrern fruchtlos gewagten Sturmen, bob Chosrou die Belagerung auf, und zog durch Pontus, über Amasea, nach Cappadocien. Un der Grenze des Landes hatte er abermals eine Unterredung mit Theodor; er versicherte ihn, daß, wenn er früher die Briefe des Tiberius erhalten, er schwerlich Ctes siphon verlassen haben wurde. Jett sen es zu späte, er schon zu weit vorgeruckt, um ohne Schande sogleich wieder rucklehren zu können. Der Römer vers
kicherte ihn, daß, wenn er wirklich zum Frieden ges
neigt sen, die Conferenzen bald wieder angeknupft
senn sollten; nur bitte er sich aus, bis dahin nichts
mehr gegen das rönlische Gebiet zu unternehmen.
Chosrou versprach eine Wassenruhe von 40 Tagen, und Theoder ging schleunig nach Constantinopel zurud.

Aber diesmal ließ Justinianus dem Perfers Rouige nicht Zeit, sein Versprechen zu erfüllen.

romische Heer stand schon vorwarts Casarea. Choss rou erstaunte, als er Runde erhielt von der Nahe des feindlichen Heeres; aber noch größer mar sein Erstaunen, als er von den Soben bei Melitene herabzog, und in der, am Fuße des Gebirges sich hinstredenden, weiten Gbene Die beinahe unabsebbas ren Schlachtreiben ber Romer überblickte. Er stellte fein heer sogleich in Schlachtoronung, bildete aber lauter Colonnen, denen er eine mehr als gewöhns liche Tiefe gab, daher er auch von dem, in einer uns geheuer ausgedehnten Linie geordneten romischen Seere auf beiden Geiten überflügelt mard. Mit der Bus verstüt des gewissen Sieges durchflog Justinian die Reihen seiner Goldaten; Worte und Gebährden ers munterten zum Kampfe; zu jeder Schaar sprach er in der ihr eigenen Sprache; und die jetzt plotzlich von allen Seiten ertonenden, zahllosen Kriegstroms peten und Horner, das Wiehern der Pferde, die blankenden Helme, Schilde und Schwerter, der Dichte Wald von Lanzen und Speeren, der auf allen Punkten sich erhob, und endlich vorzüglich das vers mischte, wilde Kriegsgeschrei des aus zehnerlei Ras tionen bestehenden romischen Seeres fühlten nun nicht wenig den Muth der furz vorher noch so schlachtlustigen Perser. Gelbst Choerou fing an zu schwanken, war unsicher, ob er eine Schlacht lies fern, oder auf die Unboben sich wieder zuruckziehen sollte.

6. Aber der tapfere Eurs, ein geborner Schethe, dem Justinian den Oberbefehl über den rechten Flügel übergeben hatte, ließ jetzt dem König keine Frist mehr zur Wahl. Mit seinen, ihm untergeordeneten, zahlreichen Schwadronen umging er den linsken Flügel der Perser, stürzte sich auf ihre Reserve, sprengte diese in wenigen Augenblicken auseinander,

fiel dann über das persische Lager ber, eroberte bie toniglichen Gezelte mit allen darin befindlichen Rost. barkeiten, und erbeutete endlich selbst den silbernen Altar mit der Perser beiligem Feuer. Alles diefes geschah unter den Augen des Konigs. Aber er konnte. den Seinigen nicht zu Hulfe kommen; denn das ganze ronische Heer hatte sich jett ebenfalls in Bewegung gesetzt, und auf der ganzen Frontlinie bats ten überall einzelne Gefechte statt.

- 7. Mit dem namlichen Ungestum fiel Curs nun auch die Perser in dem Rucken an, durchbrach deren dichte Schwadronen und offnete dem endlosen Bug seiner mit den Ochagen des persischen Lagers beladenen Rameelen eine Bahn mitten durch den keind. Mit Siegesgeschrei ward er von den Ro. · mern empfangen. Noch wuthender und heftiger bes gann jetzt der Kampf. Aber bald trennte die Nacht die beiden heere. Voll Unmuth stieß Chobrou in der Dunkelheit auf ein zu weit vorgeschobenes romis sches Corps und hieb es in Studen. Mit Unbruch des Tages steckte er das menschenleere Melitene in Brand; und trat dann seinen, einer Flucht nicht ganz unahnlichen Ruckzug gegen ben Guphrat an.
  - 8. Noch an dem diesseitigen Ufer des Flusses wurden die Perser von den, ihnen auf dem Fuße folgenden Romern ereilet. Bielleicht zum erstenmal in seinem Leben fühlte der kon-liche Greis jett das, was man Furcht zu nennen pflegt. Er verlor die Begenwart des Beistes, setzte sich auf den besten seis ner Elephanten und schwamm durch den Strom, unbekummert, mas aus seinem heere nun werden konnte. Auch dieses, dem Beispiel des Konigs fol. gend, wollte jett durch Schwimmen sich retten; aber leider fand der größte Theil desselben in den Wellen

Bes Euphrats sein Grab. Jene, welche diesseits des Flusses geblieben waren, wurden von den Romern theils zusammen gehauen, theils gefangen genommen, und so war das furchtbare Heer, mit welchem Chos, rou noch vor wenigen Monaten ganz Armenien übersschwemmt hatte, nun völlig vertilgt.

- 9. In Constantinopel schwebten Hof und Stadt noch in banger Erwartung der Wendung des Felozuges und des Erfolges einer, wie jedermann einssah, nicht zu vermeidenden Hauptschlacht. Bis jest war von dem romischen Herre noch sein Bote in Constantinopel angekommen. Aber plotslich und unerswartet verkündeten nun zwei und achtzig Elephanten, beladen mit der Beute der persischen Lager die Siege der Römer. Unbeschreiblich war der Jubel des Volkes bei dem Anblick der zur Schau gestellten Trosphaen. Mehrere Rächte hindurch ward die Stadt beleuchtet, und der Casar, seinen Feldherrn mit Lokssprüchen überhäusend, überließ nun den Plan zur Kortsetzung des Krieges ganz dessen, nun so oft schon geprüften Einsicht.
- 10. Justinian war schon über den Euphrat und Tigris gegangen. Immer tiefer drang er in Persien ein. Schon naheten Chosrous Resiedenz sich die Flammen des Krieges. Aber die Rosmer wendeten sich nordlich, und aus dem Innern des persischen Reiches zog Justinian den Armeniern zu Hulfe. Der Schrecken, der seinen Waffen voranz gieng, lähmte alle Satrapen, durch deren Provinzen er zog. Nirgends fand er Widerstand; nirgends ersichien ein Heer im Felde, den Romern die Schlacht zu bieten. Was an Truppen Chosrou noch in der Eile hatte zusammen raffen können, bewachte jest Persiens nordöstliche Grenzen; denn die Turken, welche

- 11. Mit Anbruch des Frühlings schickte Justis nian fünf tausend in Hyrcanien gefangene Perser nach Eppern, um die durch Erdbeben halb verdoete Insel auf des neue wieder zu bevölkern. Mit seinem Heere zog er hierauf in die fruchtbaren Ebenen Usspriens berab. Auch dieser Theil Persiens fühlte jetzt die surchtbare Gegenwart der Römer. Erst gegen Ende des Sommers ging Justinian über den Tigris und Euphrat zurück und führte sein Heer wieder auf römis schen Boden. Aber untermeßlich war der Reichthum der Beute, den dasselbe zurückbrachte; der Gefangenen war eine solche ungeheure Menge, das ein Golostück der höchste Preis eines gefangenen Persers ward.
- 12. Seit der unglücklichen Schlacht bei Melistene und dem Verlust seines Heeres war Chosrou in tiefe Schwermuth gesunken. Ueber ein einziges Jahr der Schmach und seines Ehrgeizes gescheiterter Hoffs nung, vermochte ihn nicht eine lange Reihe von Jahren glänzender Siege und Eroberungen zu trösten. Raum angekommen in seinem Palaste zu Stessphon, versewigte er, durch eine höchst sonderbare Verordnung, wicht nur den Kuhm der römischen Wassen, sondern,

Bolt rief: "lange lebe ber Raiser und bie Raiserin! aber mo ift unsere neue Augusta?" Es dauerte nicht lange, so tam eine beinahe ganz uns befannte, aber noch in der Bluthe erster Schonbeit stehende Dame mit zahlreichem Gefolge von Dienern und Dienerinnen an. Ein Berold rief aus: "es ist Anostasia, die Gemablin des Raisers!" Aiberius stieg vom Thron herab, undarmte gartlich, in Begenwart ber erstaunten Menge, seine Gemablin, reichte ihr bierauf die Band, führte sie die Stufen zum kaiserlichen Sipe hinauf und setzte ihr die Krone auf das Saupt. Die Beweise gegenseitiger Zartlich. Lichkeit, die Schönheit der neuen Fürstin, und die über ihre holden Zuge verbreitete Milde und Sanfte muth hatten auf die zahlreiche Versammlung den tiefe ften Eindruck gemacht. Das Bolf brach in lautem Jubel aus; und die Rennbahn und die ganze Umger gend des Syppodrams wiederhallten lange von ununterbrochenen Gegenswunschen auf bas gludliche, gekiebte Herrscher Daar. Um das Gehassige, das fich an den Ramen Tiberius knupfte, so viel als möglich zu mildern, nahm der Raiser nun auch noch den Beis namen Constantinus an.

3. Für den Hof, den Senat und die ganze Stadt, war die Entdeckung, daß Tieberius und Anastasia mit einander vermählt, und zwei holde Prinzestinnen von sehr zartem Akter die Früchte dies ser glücklichen Berbindung wären, eine ganz uner, wartete, aber allgemein höchst freudige Ueberraschung. Nur Sophiens Herz und Stolz fühlten sich tief verwundet. Als der Herold den Ramen Anastasia ausgerufen, war sie erblaßt, hatte einigemal ihre Besichtsfarbe verändert. Setäuscht in ihrer Hosse mung, den Thron mit demjenigen zu theilen, den sie darauf erhoben, und im Sinne schon zu ihrem

zweiten Gemahl gewählt hatte, sah sie nun ein, daß alle Früchte ihrer Bemühungen jest blos das Erbe einer gludlichern Rebenbuhlerin waren. Tiberius, der Sophiens Geheimnis langst schon errathen hatte, suchte nun auf alle nur mögliche Beise sie über ihren eingebildeten Berlust zu troften. In Constantinopels anmuthigster Gegend, nabe bei dem Bafen an der Stadt, ließ er einen eigenen, prachtigen Palast für sie erbauen. Die Ginkunfte, welche er ihr anwies, der Hofstaat, den er ihr ordnete, und der außere Pomp, mit dem er sie ums gab, übertrafen weit ben Glanz der Umgebungen der regierenden Raiserin. Er selbst begegnete ihr mit der größten Ehrerbietung, nannte sie Mutter, schien im Deffentlichen bei feierlichen Gelegenheiten sogar ihre Befehle zu erwarten; und hielt strenge derüber, daß auch von Andern mit gleichstiefer Ehrs furcht ibr begegnet ward.

- 4. Aber schwer wird es einem leidenschaftlicken Semuth, mit den blosen Symbolen der, von ihm mit glühendem Verlangen begehrten Segenstände sich zu begnügen. Der äußere Schimmer der Herrschaft konnte Sophien nicht entschädigen für den Verlust der Herrschaft selbst, und der Titel: Mutter mußte vielleicht gar, indem er ihren geheimen Empfindungen gleichsam Hohn zu sprechen schien, ihr ohnehin schon blutendes Herz noch schmerzhafter verwunden. Ihre ehemalige Neigung gegen Tiberius verwandelte sich in Haß, und sie beschloß, denjenigen zu stürzen, der, wie sie wähnte, mit Undank ihr gelohnt hatte.
- 5. Der Mißvergnügten gab es nicht wenige am Hofe, wie in der Stadt. Die Prinzen von Justinians Hause ertrugen nur mit Widerwillen die Herrsschaft eines Fremden; ihre Anhänger waren zahlreich;

denn Neid und Mißgunst, welche im Gefolge ein glanzenden Gludes nie fehlen, hatten ihre Unge ziemlich vermehrt. Mit ihren Schätzen mar es C phia leicht, einen Haufen Miethlinge zu erkaufi durch geheime Emissaire mit ihrem Gelde den Po von Constantinopel zu erregen. Mit dem Brut bes, vorzüglich auf ihren Betrieb ermordeten Ju nus hatte fie sich ausgesohnt, ihm den Thron v hießen; und der sonst so edel denkende Justinian l es geschehen, daß Sophia ihn zum Werkzeug ih Rache ertobr. Der Plan der Berschworung mar ner Ausführung nahe. Sophia hatte dazu die A Der Weinlese gewählt, in welcher Tiberius, um paar Wochen die stillen Freuden des Landlebens genießen, sich gewöhnlich nach einem, von Const tinopel nicht sehr entfernten Lustschloß begab. Gd war er dahin abgereist. Die Verschwornen athme nun freier, und glaubten nicht einer fehr großen Q zu bedurfen. Aber zum Glud erhielt jest Tiber Runde von dem ganzen Complott. Giligst febrte nach Constantinopel zurud. Die unerwartete, schn Unfunft des Raisers war ein Donnerschlag für Berschwornen; sie ahndeten, daß alles verrathen, n bin auch alles verloren mare. Bevor Tiberius ber kaiserlichen Burg abstieg, begab er sich nach Rathedralkirche, um dort Gott für die gemachte E deckung zu danken. Sammtliche Genatoren und Patriarch von Constantinapel wurden hierauf in kaiserlichen Palast berufen. Tiberius theilte ihr ben Plan der Verschworung mit, bezeichnete a namentlich alle Saupter derfelben. Die ganze A sammlung trug einstimmig darauf an, sich eiligst Majeståtsverbrecher zu bemächtigen. Aber jede, a noch so gefährliche, jedoch zu rechter Zeit noch e dedte Verschworung hort in dem Augenblicke ihrer & deckung auf, furchtbar zu senn. Vorsätzlich zoge

also der gutige Raiser mit Verhaftung der Ghuldigen. Allen wollte er Raum lassen, entweder Verzeihung von ihm zu erflehen, oder durch schleunige Flucht sich zu retten.

- Justinian war der erste, der in dem Palaste erschien, sich reumuthig dem Raiser zu Fußen warf, und seinen Ropf und alle seine Schatze zum Gubne opfer für sein Verbrechen anbot. Unter jedem andern Monarchen wurde Germanus Cohn auf dem Blute geruste sein Leben beschlossen haben; aber Tiberius, voll Vertrauen auf Justinians Edelmuth, bob ibn wohlwollend auf, ertheilte ihm einige fanfte Bermeise, gab ihm alle seine Schape, Die Justinian schon nach Dem Palaste hatte bringen lassen, wieder zurud, und glaubte sich nun der Treue dieses Feldherrn auf immer vers Justinian vergaß nie, wem er und Freiheit zu danken, habe; und durch die Beweise überfließender Milde, welche Tiberius bei dieser Ges legenheit gab, - denn alle Schuldigen murden bes gnadiget — ward in den Herzen der Bolfer die Herre schaft des so großmuthigen Monarchen jett nur noch besto tiefer und fester gegrundet.
- 7. Blos mit der verwittweten Raiserin Sos phia glaubte Tiberius eine Ausnahme machen zu mussen. Sie ward verhaftet, aller ihrer Schäße, von welchen sie einen so schlechten Gebrauch gemacht hatte, beraubt, und dafür blos anständiger Untershalt ihr geordnet. Ihr gesammter Hosstaat und alle ihre Umgebungen wurden entlassen, und nur Dies ner und Dienerinnen ihr gegeben, welche dem Raiser bekannt waren, und deren Anzahl jest nicht mehr die Forderungen eines bequemen Privatlebens überstieg. Auch den Palast, den sie bisher bewohnt hatte,

mußte sie verlassen, eine andere, einsamer gelegene, weniger in die Augen fallende, kaiserliche Wohnung beziehen; und statt des bisherigen Gepranges und der gehäuften, von allen Seiten ihr erwiesenen Ehrenbes zeugungen, ward Gophia jett, mit beschränkter Freis beit, unter die Leitung und Aufsicht eines treuen und Derständigen Rriegs, Tribun gestellt. Gin Berfahren, Das allerdings etwas hart, uns beinahe befremden mußte, von Geiten eines Fürsten, der gewiß nicht gu jenen gehorte, Die über ber ersten personlichen Beleis Digung sogleich die größten, ihnen früher erzeigten Bohlthaten und geleisteten Dienste vergessen. Aber bobere Rudfichten bestimmten hierin das Verfahren bes Raisers. Bei Gophiens stolzem, unruhigem und unversöhnlichem Charafter, erfoderten des Reiches Sicherheit und Rube offenbar etwas strengere Mag, regeln; und indem Tiberius auf diese Weise Justins Wittwe unschädlich machte, that er blos was Vernunft thm vorschrieb, und Pflichtgefühl ihm gebot.

## X.

Dem Chobrou Mouschirvan folgte bessen altester, oder vielleicht auch begunstigter Gobn Sor mous auf dem Throne von Persten ). Die Ges

D Ueber Hormouz Lebens - und Regierungs . Geschichte verbreitet sich unter den griechischen Geschichtschreibern, bei weitem am umftändlichsten Theophylakt, ber Sprer, welcher unter Kaifers Mauritius Regierung blühete und schrieb. Ihm widersprechen jedoch biswei-Ien die morgenländischen Geschichtschreiber. In solchen Fällen glaubten wir, ben letteren folgen zu muffen, äußer da, wo die Folge der Begebenheiten offenbar der Erzählung des Theophplakts eine größere Glaubwürdis-. Beit ertheilt.

schichte dieses Prinzen, seiner frühern Jugend, der ersten Jahre seiner Regierung, seiner nachherigen vols ligen Entartung, seiner grenzenlosen Thorheiten und Grausamkeiten, so wie die schmachvolle Weise, auf welche er endlich Thron und Leben verlor, erinnern unwillkührlich an den, in den Annalen wahnsinniger Grausamkeit so merkwürdigen Kaiser Nero. Gleich diesem hatte auch Hormouz einen Seneca und Bursthus gefunden, eine eben so sorgfältige Erziehung, wie der adoptirte Sohn des Claudius, genossen; und diesem, ihm vielleicht unbekannten Vorbilde treu, war Hormouz Regierung in den ersten Jahren eben so löbenswerth, als sie nachher verabscheuungswürdig, und er selbst ein Scheusal der Nation und gesammten Wenschheit ward.

Mourschivan hatte die Erziehung seines Prins m hormouz dem Buzurge: Mibir, seinem ersten Bertrauten, und vielleicht dem weisesten und tugende haftesten Manne von ganz Persien übertragen. perfischen Geschicht, und Jahrbücher sind voll der edels sten Zuge aus dem Leben Dieses Weisen, und seine mit nicht minderer Gorgfalt gesammelten Aussprüche verden von den Morgenlandern selbst jenen des, von ihnen so bochgeehrten indischen Philosophen Pilhak Als Rouschirvan in einer jener gelehrten Bersammlungen, deren wir schon im Leben Dieses Prinzen ermähnt haben, Die Frage aufwarf, wels des mohl der bochfte Grad menschlichen Elendes senn konnte, ward von den anwesenden griechischen, indischen und persischen Philosophen und Gelehrten Mancherlei vorgebracht. Den größten Beie fall fand die Meinung, welche ein sehr hohes, dabei gang fraftloses und gebrechliches Alter mit großer Armuth verbunden, als den hochsten Grad mensche Uchen Elendes bezeichnete. Aber nun fragte Nous

1

schirvan auch den Buzurge, Mibir um seine Meinung.
"Herr!" erwiederte dieser "nach meiner Ueberzeugung
"ist derjenige von allen Menschen der elendeste und
"unglücklichste, welcher am Ende seiner irdischen Lauf,
"bahn steht, und sich keiner einzigen edeln That erinnert,
"auf welche er mit Wohlgefallen zurücklicken konnte."
Der König und die ganze Versammlung gaben die,
sem, dem Christenthum entlehnten, weisen Ausspruch
ihre Zustimmung.

- 3. In dem Staatsrath pflegte Buzurge nie zu eilen, seine Meinung zu sagen, und sprach nur dann, wenn er ausdrücklich von dem Könige dazu aufgefor dert ward. Als Nouschirvan ihn einst um die Ursache dieser Zurückaltung seiner Meinung fragte, gab et zur Antwort, ein Staatsmann musse seinen Rath nur, wie der Arzt die Arznei, bei sich zeigender Nothwendigkeit geben.
- 4. Bei der Behandlung des jungen Prinzen, in welchem er manche bose Reigung zu unterdrucken, mandjes wuchernde Unfraut in deffen Herzen auszus rotten hatte, pflegte er stete seine ernsten Worftele lungen durch geistvolle Scherze zu mildern. Unter andern Untugenden war der Jungling dem Schlafe febr ergeben, das heißt, dem Schlafe zu einer Zeit, welche die Ratur nicht zum Schlafen bestimmt. Rach einer durchschwarmten Racht, fiel es ihm immer febr schwer, das Bette zu verlassen, sich zu kleiden, und an sein Tagwerk zu gehen. Aber Buzurge kam jeden Rag febr frube in den Palast, und sein Gintritt in das Gemach des Prinzen nothigte diesen auch wider feinen Willen zum Aufsteben. Der vielen, bei diefer Gelegenheit gehaltenen Strafpredigten ward Hormous endlich mude und, um doch Etwas darauf erwiedern zu konnen, befahl er einigen seiner Vertrauten, als

Rauber verkleidet, auf seinen hofmeister, wenn er sehr fruhe aus seiner Wohnung nach dem Palaste geben murde, zu lauern und ihm Alles, mas er bei sich führte, zu rauben. Dieß geschah, aber Buzurge sette seinen Weg fort und trat in dem Bustande, in welchem ihn die angeblichen Rauber gelassen batten; in das Schlafzimmer des Prinzen. Hormouz forschte sogleich nach der Urfache des sonderbaren Aufzuges, in welchem er heute vor ihm erschien. Buzurge ers zählte, was ihm geschehen war. "Nun so seht Ihr doch einmal selbst," sagte jetzt der Prinz, "daß das "frühe Aufstehen und Ausgehen nicht immer zum "Guten führt. Waret Ihr nicht so frühe aufgestans "den und ausgegangen, so wurde Euch dieses unans "genehme Ereigniß nicht begegnet sepn;" — "gerade "das Gegentheil, mein Prinz," erwiederte Buzurge "blos deswegen bin ich beraubt worden, weil ich nicht "noch früher aufgestanden und ausgegangen bin, als "bie Rauber selbst." — Das Gerücht von Buzurges Beisheit und Tugend hatte sich über das ganze, mitte flere, westliche und südliche Usien verbreitet; und noch lange nach seinem Tode ward der Rame Dieses Weisen nicht blos von Perfern und Indiern, sondern selbst von den Arabern mit Ehrfurcht genannt. Als die Berehrer des Jelame, mit dem Schwerdt in der hand, bem Koran auch nach Perfien ben Weg gebahnt hatten, setzten sie ihren Stolz darein, den Bus jurge für einen geheimen Mohametaner, bas beißt, für einen Vorläufer ihres großen Propheten zu ers flåren.

5. Aber Buzurge war in seinem Herzen ein Sprist, gehörte der ziemlich zahlreichen, über ganz Persien zerstreuten Christen, Gemeinde an. Das Evangelium war die Quelle seiner Weisheit, die Moral dieses göttlichen Buches auch jene, welche er

seinem königlichen Zögling lehrte, und die unter seiner Leitung immer zunehmende Beredlung des Charakters des Letztern, war der sichtbare Segen, den das gläubige Gebet eines Christen auf jedes seiner Werke der Liebe herabzieht \*).

6. Auch nach des großen Chosrou Tod, blieb Buzurge noch am persischen Hofe. Der bisherige Hofmeister ward jett der erste Rathgeber und treue Freund des jungen Roniges. Go lange er diefem zur Seite stand, ging Alles vortrefflich. Alle Handlungen des jungen Monarchen trugen Stempel der Wohlthätigkeit, alle seine Reden das Gepräg der Weisheit; und in ganz Persien ward gesagt, baß der neue Ronig seinen Bater eben so weit übertreffe, als Mouschirvan alle seine Vorfahren übertroffen habe. Dem Buzurge, Mihir erzeigte er Rets die größte Chrerbietung; und diese ging so weit, daß er in Gegenwart dieses Weisen sich nie mit den königlichen Insignien schmuden wollte. Als Einige aus seiner Umgebung ihm bemerkten, daß eine solche Ehrfurcht selbst jene übertreffe, welche ein Monarch seinem leiblichen Vater zu erzeigen pflege, gab Hors mouz die merkwurdige Antwort: "Ihr habt Recht "meine Freunde. Ich selbst fühle es, wie Ihr; "aber dennoch glaube ich, so handeln zu mussen. "Bon meinem Bater erhielt ich bas Leben und ein "Ronigreich: Boydes wird nur auf einige Zeit mein

Duzurges Christenthum kann nicht in Zweifel gezogen werden. Es wird durch das Zeugniß mehrerer
morgenländischen Geschichtschreiber bestätiget, welche erzählen, daß Hormouz Sohn, Chobrou Perwiz,
den ehrwürdigen Greib, alb er schon ein ungemein
hohes Alter erreicht hatte, blob des christlichen Bekenntnisses wegen, habe hinrichten lassen.

"senn; aber die Tugenden, die ich dem Buzurge zu "danken habe, bleiben mein unvergängliches Eigens "thum, und folgen mir selbst noch in die Ewigkeit "nach:" — Schade, daß ein solcher Fürst für Perssen nicht ein bleibender Segen senn sollte!

7. Im britten Jahre der Regierung des Hors mouz beschloß Buzurge, das Geräusch des Hofes und das larmende Gewühl der Welt zu verlassen; hohes Alter schützte er vor, aber der mahre Grund war die am Hofe so sehr erschwerte Ausübung seis ner Religion. Hormouz wollte anfänglich sich von seinem ehrwürdigen Vormund nicht trennen; als dieser aber seine Bitten wiederholte, gab er endlich, obgleich ungerne seine Einwilligung. — Aber leider schied nun auch mit Buzurge Persiens schützender Genius auf immer von der Geite des Koniges. Die Entfernung des Weisen vom Hofe ward bald in ganz Persien gefühlt. Das Benehmen des Ros niges, seine Umgebungen, sein Hof, der Charakter seiner Regierung, kurz, Alles gewann jetzt schnell eine andere Gestalt. Alle unter Hormouz Vater, irgend eines Verbrechens, oder einer Riedertrache tigkeit wegen verbannten Palast, oder Staatsbeams ten wurden nach und nach wieder zurückerufen; und die Ruckkehrenden feierten stets ihren Triumph durch die Entfernung, oder Berbannung einiger alten, getreuen Rathe des Mouschirvan. Von niedertrache tigen Höflingen umgeben, überließ Hormouz sich jest blindlings seinen und seiner Gunstlinge Leidens schaften. Bald mar nun jedes Tugendgefühl aus feiner Geele und endlich auch aus dem Palaste und der ganzen Staatsverwaltung verdrängt. Die Gos trapen und hoben Beamten des Reiches, nicht mehr nach Verdienst, sondern blos nach der Laune eines jungen, thorichten Despoten gewählt, brudten und

saugten das Mark der Unterthanen; und als ein im Dienste Rouschirvans ergrauter, alter Diener dem Könige endlich entdeckte, daß die Raubgier und Unsgerechtigkeiten der Satrapen den Namen ihres Beherrsschers in allen Provinzen Persiens zu einem Gegensstande des Fluches und der allgemeinen Verwünschung machten, so ward ein schmählizer und grausamer Tod der Lohn für diese treue Warnung. Von jest an war der Wahrheit jeder Weg zum Thron verschlossen, und dieser blos von Schmeichelei, Niederträchtigkeit, Lüge und Falschheit umlagert.

Hormouz Vater hatte seinem Sohne ein Berwaltungsspstem überlassen, welches von Erfahe rung und Staateflugheit georonet, nun die Probe eines halben Jahrhunderts bestanden hatte. Zu Folge einer trefflichen Einrichtung des Mouschirvan, hatte jedes Dorf in Persien seinen Richter. Der Instans gen Bug mar durch weise Gefete genau bestimmt; und da Richter und Gerichtshofe nur im Namen Des Roniges und als dessen Reprasentanten das Recht sprachen; so waren Sporteln und Gerichtsunkosten ben Perfern unbekannte Dinge. Naturlicher Beife war in einem Reiche von solchem Umfange das Gerichts Dersonal sehr bedeutend. Hormouz fiel auf ben Gedanken, es zu vermindern. Die oberften Riche ter des Ronigreiches, vermoge einem ihnen zustehens ben und in der Verfassung Persiens gegrundeten Recht, erlaubten sich, Gegenvorstellungen an den Ronig 20 senden. Aber der tolle Despot gerieth darüber in Buth. Die Freimuthigkeit seiner Oberrichter be trachtete er als eine Ruge seiner ganzen Regierung. Eine Folge davon war, daß gegen diese, allen Pers fern so ehrwurdige Magistratur nun eine allgemeine Berfolgung begann. Alle Richter wurden ihrer Stel len entsetzt, alle Gerichtshofe aufgehoben; und Row schirvans unwürdiger Sohn hatte nun die ganz unber greisliche Narrheit, der einzige Richter in seinem gans zen Königreiche senn zu wollen. So wie Persien, sagte er, nur einen Herrn hat, soll es auch in Zukunft nur einen Richter haben.

- Jeden Tag schmuckte Hormouz von jest an sein Haupt mit der Tiara. Bisher pflegten Persiens Ros nige die konigliche Hauptbinde nur bei großen Feierlich. keiten zu tragen, oder wenn sie offentlich zu Gericht saßen, und ihren Unterthanen das Recht sprachen. Als man sie jett täglich auf dem Ropfe des Hormoug sab, nannten ihn die Perser Tagedar, das beißt, Kronenträger. Aber täglich wurden nun auch des Koniges Richterstuhl und Palast mit dem Blute schulde loser Opfer befleckt. Das geringste Versehen ward mit dem Tode bestraft. Vorzugsweise wuthete er gegen den hohen Udel, und noch glucklich durfte der sich preisen, dessen Los blos Verweisung oder ewige Gefangenschaft mard. Gewöhnlich maren die Wellen des Tigris das Grab ber persischen Edeln; und die morgenlandischen Geschichtschreiber versichern, daß der Buthrich während ein paar Jahren mehr als dreizehn tausend vornehme Perser in diesem Flusse habe ere faufen lassen.
- 10. Zu wahnsinniger Grausamkeit gesellte sich bei ihm jest auch noch der schändlichste Geiz. Cogar den Aruppen verkummerte und schmalerte er den Sold. Hormouz fühlte die Nothwendigkeit, ein zahlreiches heerzu unterhalten; da er aber, seiner Nichtswürdigkeit sich bewußt, die Macht des Heeres in einer Empóstung fürchtete, so haßte er es zugleich von ganzem Herzen, und ward daher desto verschwenderischer mit dem Blute der Soldaten. Zu feige, um selbst die Führung seiner Heete zu übernehmen, und auch des

Krieges zu unkundig, um aus seinem Palaste die Operationen seiner Feldherren zu leiten, maren Die perfischen Waffen unter seiner Regierung ftete unglud. lich. Den, unter Rouschirvan, seinem Abschluß schon gang naben Frieden hatte hormoug nicht genehmiget. Der Krieg ward also fortgesetzt, anfänglich mit wechselndem Glude; aber bald mutheten die Flammen des Rrieges ausschließlich in den persischen Provinzen; und von Mauritius, welchem Tiberius den Oberbefehl über bas Seer gegen Persien übergeben hatte, in den beiden entscheidenden Schlachten bei Callinifus und Constantine vollig bestegt, ward Hormouz, durch den ganzlichen Verlust seines Beeres, von welchem kaum noch ein Bote ihm die Nachricht von der bei spiellosen Riederlage ber Perfer überbringen konnte, endlich zum Frieden gezwungen.

- 11. Eben so treulos gegen fremde, als graus sam und ungerecht gegen seine eigenen Bolker, brach Hormouz bald wieder den mit dem Raiser geschloße senen Frieden. Ein persisches Heer ging über den Euphrat, verheerte einen Theil des romischen Gebies tes und errang einige Vortheile über die überraschten und unvorbereiteten Romer; aber bald rächten diese die ihnen zugefügte Schmach, und in mehreren auf einander folgenden Feldzügen wurden die Perser von den römischen Feldherren Philippicus, Germanus, Priscus, Commentiolus und Horaclius, stets mit dem Verluste beinahe ihres ganzen Heeres in die Flucht geschlagen.
- 12. Der Thron der Sassaniden fing jetzt an zu wanken; denn auch an Persiens ostlicher Grenze stand der Groß. Chan der Turken mit einem Heere von dreis mal hundert tausend Mann. Durch die zweideutige und doppelsinnige Betschaft des Chans getäuscht, sah

der bethörte Hormouz in demselben blod seinen nahen Verwandten, und in den Türken ein ihm zu Hülfe eilendes Heer. Die Satrapen von Baktriana und Chorasan erhielten Befehl, den surchtbaren Ankömmslingen die Thore und Passe ihrer Provinzen zu öffnen. Aber das Heer des Chans rückte gegen die Gebirge Hyrcaniens und das Einverständniß der Türken mit den Römern ward enkoeckt. Verloren war nun das Reich der Sassaniden, hätte nicht ein Sprößling der edeln Familie von Rei, eines der sieben uralten fürst, lichen Häuser Persiens, es jest gerettet \*).

13. Bei der Nachricht von dem Einfalle der Tirken, hatte Hormouz die große persische Reichsver, sammlung zusammen berufen; sie bestand aus den Grossen des Königreiches, den vornehmsten Satrapen, den Würdeträgern und allen hohen Beamten des Throns. In dieser Versammlung ward von einem edeln Greise, der einst unter Nouschirvan Gesandter bei den Türken gewesen, dem König berichtet, daß, während seines Aufenthaltes im dem königlichen Lager am Altai, ein türkischer Sterndeuter dem damaligen Chan vorausgesagt, es werde einer seiner Nachfolger Persien angreisen, einige Provinzen bezwingen, aber

Diese sieben Familien leiteten ihre Abkunft von jenem sieben Persern her, welche zugleich mit Darius Systass pes von der persichen Nation des Thrones würdig erstärt wurden, und von welchen derjenige die Krone wirk. lich erhalten sollte, bessen Pserd durch Wiehern die aufgehende Sonne zuerst begrüßen würde. Als das Glück, oder vielmehr die Klugheit eines Stallmeisters, zu Gunsten des Parius entschieden hatte, erhielten dessen Gefährten solche Prärogative, die sie über den ganzen übrigen Abel Persiens weit erhoben, und ihnen anfänglich in ihren Domainen sogar eine Art von Unabhängigkeit von dem Könige zusichetten.

dann von einem riesenmäßig, großen und starken Perser, der einer wilden Rate abnlich sehe, geschlasgen und völlig'bestegt werden.

- 14. Man sann jetzt einige Augenbicke hin und ber, wo dieser Anführer zu finden senn möchte. Einner ver Anwesenden bemerkte, daß alle Angaben des türkischen Sterndeuters, zur Bezeichnung des persischen Helden, der die Türken bestegen sollte, in Bahrram, dem gegenwärtigen Statthalter Mediens, sich genau und vollständig vereint fänden. An Körpersstärke und Leibesgröße übertresse er alle Perser, und wegen seines wilden Blickes, den das Volk mit jenem einer wilden Katze vergleiche, habe man ihm den Beisnamen Tschoub in gegeben.
- 15. Unverzüglich ernannte Hormouz ben Bah, ram zum obersten Feldherrn von ganz Persien, und stellte zu dessen Versügung alle in dem Königreich be, sindlichen Truppen. Aber Bahram lehnte das Lettere von sich ab, und verlangte von dem König blos fünf, zehen Tausend, aber der besten von ihm selbst auser, lesenen Krieger. Nur ein Paß führte über die hos hen hircanischen Berge in die Ebenen Mediens; aber dieser Paß war ein sehr schmaler und äußerst steiler Abhang des, in der hircanischen Gebirgstette hervor, ragenden Felsens Pule Rudbar. Hierher begab sich Bahram mit seinem kleinen Heere, besetzte die, die ganze gebirgige Gegend beherrschenden Unhöhen von Pule Rudbar, und erwartete entschlossen das sich nabende türkische Heer.
- 16. Die Natur des Terrains erlaubte den Tur ken nicht, auch nur den zehnten Theil ihrer Streits kräfte zu entwickeln. Die Myriaden von Goldaten, welche dem Chan folgten, nutten ihm jetzt nichts,

benn die Massen, die er zum Gefechte vorschieben konne te, waren oft nicht einmal jenen der Perser gleich, wels de den Engpaß besetzt hielten, von den Soben berab einen Sagel von Pfeilen den Sturmenden entgegen sandten, und durch die ungeheuern Steine, welche sie herabwälzten, ganze Reihen derselben zerschmetters ten. Mehrere Tage ward mit dem größten Ungestum gefochten, jeder Ungriff mit ungeheuerm Berlust der Sturmenden zurudgeschlagen. Von einem Pfeile ges troffen, fallt endlich auch der Chan. Gin Wurfspies durchbohrt die Brust seines Sohnes. Panischer Schrets. ten bemachtiget sich ber Turken; ihr ganzes heer ergreift die Flucht. Von den Unhoben berab sturzt mit seis nen tapfern Schaaren sich nun Bahram auf die Flies henden, und die Gezelte des Chans mit allen ihren Rostbarkeiten und der ganze Reichthum des turkischen Lagers murden das Eigenthum der Gieger.

Das Rostbarfte der gemachten Beute sandte Behram unverzüglich dem Ronige, zugleich auch einen, in den unterwurfigsten Ausdrucken abgefaßten, sehr umståndlichen Bericht über die Niederlage der Türken. In den ersten Augenblicken überwallender Freude wuße te Hormouz nicht, wie er seinen Feldherrn genug bes lohnen, mit welchen Ehrenbezeugungen und Ehrens titeln er ihn überhäufen sollte. Aber des Konigs Bunftlinge, voll Beforgniß, daß der Ruhm des Hels den ihren eigenen, erborgten Glanz verdunkeln, und Bahrams steigende Große endlich ihren Untergang bereiten konnte, mußten bald dessen Areue dem Konige ju verdachtigen; sie logen ihm zulett gar vor, wie fie sichere Runde erhalten, daß Bahram die größten Rostburkeiten für sich zurückgelegt, nur den unbedeus tendsten Theil der reichen Beute dem Ronige geschick. Richts ist leichter, als in der Seele eines, sich bes Saffes seiner Bolfer bewußten, und baber pon:

t

j

steter Furcht vor Emporung gequalten Despoten Urgwohn zu weden. Bahrams Verdienst ward also jetzt schnell wieder vergessen, er selbst dem Untergange geweihet, und wahrscheinlich wurde er auf der Stelle den Lohn seiner Siege in den Fluthen des Araxes gerfunden haben, ware nicht ein romisches Heer unter der Anführung des tapfern Romanus in Armenien eingefallen. Der Tyrann war jetzt zur Verstellung gezwungen; und Bahram erhielt Besehl, mit seinem Heere den Romern entgegen zu gehen, und sie aus ganz Armenien wieder zu vertreiben.

18. Stolz auf den, über die Turken erfochte nen Gieg, rudten entschlossen die Perfer in Gilmare schen den Romern entgegen. Aber gegen die, in ale len Runften des Krieges geubten, und unter der Ans führung eines erfahrnen Feloherrn fechtenden romischen Legionen war Bahram nicht so gludlich, wie gegen die undisciplinirten, obgleich zahllosen, wilden, turkischen Schaaren. Er ward von Romanus geschlagen und die Romer besetzten den größten Theil von Armes mien. In der Gegend von Artaxata maren Romer und Perfer auf einander gestoßen. Ein schmaler Urm Des Arares trennte beide heere. Bahram schickte eis nen Herold in das romische Lager. Im Namen bes persischen Heerführers foderte derfelbe den Romanus auf; ben Tag zur Schlacht zu bestimmen; auch lies er ihm die Wahl, entweder selbst ungehindert über ben Fluß zu geben, oder ben Persern ben freien Uebergang zu gestatten. Romanus war so flug bas lettere zu wählen. Der Sieg blieb nicht lange zweis felhaft. Das persische Centrum fing zuerst an zu weie chen; um es zu unterstützen, zog Bahram einige Truppen von seinem linken Flügel hinweg. Die Romer, die es bemerkten, griffen diesen nun desto wie thénder an, schlugen ihn mit leichter Mube aus dem

Felde, und die Flucht des linken Flügels zog jene des ganzen Heeres nach sich. Da die Perser den Fluß im Rücken hatten; so hatte dieses ihre Niederlage volls ständig machen mussen. Aber Bahrams Rlugheit und ungewöhnliche Tapferkeit wußten dem ungesachtet doch noch einen so ziemlich leidlichen Rückzug zu bewerkstelligen. Der Perser Heer war zwar geschlagen und zum Rückzuge über die Gebirge geszwungen, aber nichts weniger, als völlig vernichtet.

19. Das Mißgeschick seines Reloherrn machte niemand mehr Freude, als dem Hormouz selbst. Statt des Ehrenkleides, welches die persischen Ronige ausgezeichneten Feldherren zu schicken pflegten, sandte er dem Bahram einen vollständigen Weiberanzug und entsetzte ihn seiner Feloherrn Burde. Tropig und drohend beantwortete der Arsacide\*) das königliche Schreiben, behandelte darin den Hormouz wie ein Beib, und erklarte ihm, daß er unfähig sen, langer über Persiens Selden zu herrschen. Auf den Brief khte er die Aufschrift: an Hormouz, Chobrous entartete Tochter. Bahram legte hierauf die ibm übersandte Weiberkleidung an, und zeigte sich in diesent unwurdigen Aufzuge ben Goldaten. Die Schmach seines Feldherrn fühlte bas ganze Heer wie kine eigene. Bahram hielt nun eine kurze Rebe an dasselbe, aber bevor er noch geendet hatte, lief schon die Losung: Tod dem Tyrannen! durch alle Reihen des persischen Heeres. Den Enthusiasmus ber Goldaten ließ Bahram nicht ungenutt verrauchen. Die Entsetzung des Hormouz ward formlich beschlossen,

Die Familie von Reit muß baher mit dem ehemaligen königlichen Sause der Arseiden verwandt gewesen seyn.

und im Namen des kunftigen Koniges empfing Bahe ram den Huldigungs, Sid seines Heeres. Bald das rauf kam. Sarames, ein vornehmer Beamte in dem persischen Lager an. Er hatte den Auftrag, allen Soldaten und Officieren, im Namen des Horsmouz, allgemeine Berzeihung zu verkunden, den Bahram aber in Retten an den Hof nach Etesiphon zu schicken. Das Resultat dieser Sendung war, daß der unglückliche Bevollmächtigte unter den Füßen eines Elephanten zertreten ward.

- Schnell verbreitete sich jetzt bas Gerücht von Bahrams Emporung über gang Persien, und soaleich folgten mehrere Provinzen dem Beispiel des Aufruhrs. Der langst schon unter der Asche glie hende Brand ward jett überall lodernde Flamme. Bang Medien, Baftrien, Raramanien und Babylon pflanzten die Fahne der Emporung auf. Gin dem Ronig treu gebliebenes heer zog unter Pherocanez dem Bahram entgegen; aber der Unführer mard ere mordet, und das Deer ging zu den Rebellen über. Huch die kurz vorher von den Romern vor Risibis geschlagene persische Urmee, Die Grausamkeit des Hormouz fürchtend, kundigte ihm den Gehorsam auf, und erflarte sich fur Bahram; wo dieser sich nur immer zeigte, ward er als Persiens Befreier froblodend begrüßt.
- 21. Als die Nachricht von der Emporung der persischen Heere und Provinzen bei Hormouz am langte, gerieth er in eine Art von Raserei, deren wilde Ausbrüche, weil schreckbar Allen, die sich ihm naheten, den allgemeinen Abfall nur noch mehr bes schleunigten. In allen großen Städten tobte jest wilder Aufruhr; die königlichen Paläste wurden gesplündert, die Gefängnisse erbrochen, und Hormouz

und seine Minister geachtet. Des Koniges Une gnade hatten zwei sassanidische Prinzen sich zugezos gen; und den Tod erwartend, lag Banduhne \*), ter altere Bruder, in einem unterirdischen Gefängniß; aber bruderliche Zartlichkeit zerbrach jett feine Fesseln. Dem jungern Bruder Boftam gelang es namlich, auch in Ctesiphon die Einwohner gegen den Aprannen ju erregen. Bu dem, unter aufrührischem Geschrei, sich in alle Straßen ergießenden Bolle schlug sich num bald die schwache Besatzung der Stadt. Bandus hnes Gefängniß ward gesprengt, und an der Spike der namlichen Goldaten, welche ihn bisher bewacht hatten, eilte er nach dem Palast. Hormouz erschrack, als er den Eintretenden erblickte; feinen ihn umgebens den, aber jett zitternden Sclaven befahl er sogleich, sich des Verrathers zu bemächtigen. Aber Hormoux herrschaft hatte ein Ende. Niemand gehorchte feinenz Befehle. Mit startem Urm faßte Bandubne ben Ros nig bei der Brust, schleuderte ihn von seinem Site, ris ihm die konigliche Binde von dem Haupte, und führte ihn in denselben Rerker, den er selbst so eben verlassen batte.

22. Während des Tumultes, der jest die Stadt und den Palast erfüllte, war Chosrou, Hormouz altester Sohn, entflohen. Aber Banduhne und Bosstam wurden bei Zeiten davon benachrichtiget. Sie folgten sogleich der Spur des flüchtigen Prinzen, erseilten ihn noch an demselben Tage, und betheuerten ihm, daß sie nur den Inrannen, seinen Bater, nicht aber dessen Sohn des Thrones berauben wollten.

<sup>\*)</sup> Die griechischen Geschichtschreiber nennen ihn Bindos, so wie auch Bahram von ihnen Paranes genannt wird.

Um Chosrou vollig zu beruhigen, leisteten Banbuhne und Bostam im auf der Stelle den Eid der Treue; worauf Hormonz Gohn mit den beiden Brudern wie, ver nach Etekphon zurücklehrte.

Bandume und Bostam standen beibe bei den Persern in hohem Ansehen. Chobrou betrachtete Demnach sich schon als Ronig, und Banduhne, Der uns ter den Ramen eines unerfahrnen Junglings selbst zu herrschen strebte; suchte auf alle Weise dessen Throns besteigung zu beschleunigen. Aber Hormouz lebte noch; und so lange diefer lebte, und die Ration nicht Der Thronrevolution ihre Zustimmung gegeben hatte, blieb Chosrousein Thronrauber und Banduhne ein straffalliger Rebel; \*) zudem stand auch noch Bahram unter ben Waffen, und bange Zweifel schwebten ohnes bin schon über ben mahren Gefinnungen Diefes gefürchteten Anführers; endlich hatte auch Hormouz aus seinem Gefängnisse Botschaft an die Rebellen gefandt, an die Ration appellirt und die Zusammenberus fung des hohen Rathes gefordert, \*\*) Gine Versamms .

Dies Blieben sie in febem Falle; aber nach den An-Afthiten der Revolutionare und Usurpatoren aller Zeiten : such Länder, stand man auch in Persien in dem Wahn, daß die scheinbare Zustimmung der Nation einer folden Gewaltthat eine staatsrechtliche Sanktion ertheilen konne.

<sup>. \*</sup> Det Bek den Persern machte der Adel die Nation aus. Der Stund bavon ist natürlich und einleuchtend. Schon in den ältesten Zeiten war eine Art von Feudalverfassung in Persien eingeführt. Alle großen und kleinen Gatras pien, wie auch! die vornehmsten Kronbedienungen maten ethlich. Die Statthalter ganten einen gewissen, Befilminten Tribut an ben königlichen Ochat, ftanden jedoch in Ansehung ihrer Verwaltung unter ber gebieten.

lung der Großen des Reiches war also unvermeidlich; aber sie schien den Rebellen gefahrlos, weil sie hoffen konnten, daß det allgemeine Haß gegen den Tyrannen alle versammelten Satrapen bald zu Genossen ihres Berbrechens machen wurde. Banduhye und seine Gestährten nahmen daher keinen Unstand, unverzüglich das zu thun, was Hormouz und die gebieterischen Zeitumstände von ihnen verlangten.

den Aufsicht des Königes, in bessen Sanden ihr Leben lag, der aber, wenn er einen derselben todten ließ, die dadurch erledigte Satrapie ben rechtmäßigen Nachkommen des Getödteten nicht entziehen durfte. Zudem scheint es. auch, wie wir gleich etwas weiter unten sehen werden, daß es in Persien mehrere Familien gab, auf deren Besitzungen ganz eigene Freiheiten und Prarogative hafteten, und deren Eigenthümer, blos in Ansehung i b. rer Person, nicht aber ihres Grundeigenthums von dem Könige abhängig waren. Uebrigens gab es in Perfien auch Städte und Diftrifte, welche unter feinem Erbfatrapen standen; aber dieselben gehörten zu den Domainen, zu den Krongütern des Monarchen, wurden daher auch ton ig liche Städte genannt, und die fie verwaltenden Behörden hingen in Allem von der Willkühr des Königes ab. Hieraus geht nun klar hervor, daß bei erledigtem Thron die persischen Edeln die einzigen, gang freien unabhängigen und selbstständigen Männer des Reiches waren, die im staatsrechtlie den Sinne allein die Nation ausmachten, und wele den daher bei der Wahl, so wie bei der Bestätigung des neuen Königes, oder auch wenn unter den rechtmäßigen Erben des verstorbenen Monarchen wegen der Erbfolge Streitigkeiten entstanden, ein entscheibenbes Stimmrecht gebühren konnte. Da aber jedem rechtmäßigen Gebrauch stets ein gesetwidriger Mißbrauch zur Seite steht; fo geschah es auch hier, daß der persische Abel sich nicht selten er frechte, auch bei Lebzeiten des Königes sich zu deffen Richter aufzuwerfen, und dann feine gefetiofe, verderbliche und hochst straffiche Emperung einen in der Reicheverfassung gegründeten National - Aft zu nennen.

24. Eine in den Annalen der Bolker unerhore te, \*) schauerhaft imponirende Scene fesselt jest mit Erstarren die Aufmerksamkeit des Geschichtforschers. Won den versammelten Satrapen und Beamten des Ahrones, die noch vor wenigen Wochen, zur Erde niedergeworfen, den Glanz des koniglichen Diadems engehetet hatten, erscheint nun Persiens Ronig in Ketten, den Korper bedeckt mit blutigen Spuren der niedrigsten, sclavischen Mißhandlung, um Rechenschaft zu geben von dem Gebrauch ber koniglichen Ges walt, seine Handlungen zu rechtfertigen und denen im Angesicht der Ration zu antworten, die ihn des Thrones und seines Lebens verlustig erklart batten. Todtenstille herrschte in dem Gaale, als Hormouz, mit feinen Retten raffelnd, vor feine, noch unlängst anbetend vor ihm im Staube liegenden Richtern hintrat. Born funkelte in jedem seiner Buge; aber die Burde eines Koniges thronte noch auf seiner Stirne. Mit rollenden Augen durchflog er schnell die Versammlung; auf jedem ruhete sein zurnender Blid, und schweigend schien er alle zu erinnern, was Sie, was Er bisher gewesen. Aller Unwesenden Blicke maren gegen Die Erde geheftet. Rur einige Wenige, von Rache ents flammt, schienen durch Mienen und Gebahrden ber gefallenen Große zu hohnen. Aber Jene, welche von ben, von Gott in die Ratur gelegten Gesetzen zum herrschen berufen sino, welches auch übrigens ihre Individualität senn mag, umgiebt in solchen außerordentlichen und gefahrvollen Momenten stets ein gewisser unsichtbarer Zauber jener hohern, offens bar von Dben auf sie ausgegossenen Majestat, Des ren Strahlen, wenn selbst ihrem Erloschen nahe, boch bis auf ben letten Augenblick die Personlichkeit auch

<sup>\*)</sup> Unerhört: jedoch blos bis auf die Zeiten der englischen und hann ber frangösischen Revolution.

eines in Staube getretenen Monarchen noch umleuch. Hormouz hielt an die Versammlung eine Rede. die durch das bei allen Unwesenden erregte Staunen, Persien erinnerte, daß sein Ronig einst das Gluck ge habt hatte, ein Schuler des weisen Buzurge zu senn. Boll Wahrheit, Feuer und Kraft wurde dieselbe uns in die Versuchung führen, sie für die spätere Dichtung eines phantasievollen Schriftstellers zu halten, wenn nicht griechische und morgenlandische Geschichtschreiber uns solche beinahe wortlich und in den namlichen Ausdrucken aufbehalten hatten. "Zeugen und Urhes ber meiner Leiden!" sprach jetzt Hormouz. "Der "Gefangene, welcher vor Euch steht, ist euer Ronig. "Wer erfühnt sich, denjenigen zu verhöhnen, dem er "bisher nur zitternd und mit der größten Ehrfurcht. "sich nahete? Im Purpur geboren, durch das Recht "meiner Geburt auf Persiens Thron erhoben, und "Beherrscher des machtigsten Reiches, das die Gonne "bescheint, trage ich jett diese schweren Fesseln, "schmachte in einem finstern Kerker und bin Preis ges "geben allen Mißhandlungen der niedrigsten meiner "Gelaven. Berblendet durch euern leidenschaftlichen "Haß gegen mich, steht Ihr in dem Wahne, daß ich "wirklich eine solche Behandlung verdiene. Aber mas "verdienen denn diejenigen, deren unüberwindlicher "Arm dieses Reich gegrundet; mas verdienen meine "Borfahren, Die Artaxerxes, Sapors, Nouschirvan "ic. ic. die durch ihre Siege und ihre Weisheit Pers "sien auf die hochste Stufe des Ruhmes und des Boblstandes erhoben und, zum Lohn ihrer glorreis "den Thaten, den Sprößlingen ihres Blutes, den "Rachkommen ihres Hauses, das Reich als ein rechts "maßiges Erbe hinterlassen haben? Wisset es Alle, "die Ihr hier versammelt send, nicht Ich alkein seufze "jetzt in einem dumpfen Rerter; mit mir seufzet darin "auch das ganze, mit Ruhm und Gieg gefronte tonig

"liche Geschlecht der Sassaniden; nicht mich allein "trifft die gegenwartige Schmach; Die ganze und glans "zende Reihe eurer Konige, meiner Uhnen, theilt' sie "mit mir" 2c. 2c. Hormouz sprach hierauf von den Wohlthaten der burgerlichen Ordnung, von jener bierarchischen Rette, Die, am Throne befestiget, alle Rlaffen und Geschlechter ber Staatsburger umfaßt, einer Rette, aus welcher man kein Glied herausnehmen kann, ohne daß der ganze gesellschaftliche Zustand in Trummern zerfalle. Er machte die Versammlung darauf aufmerksam, daß jede Emporung, weil sie die Principien und das Fundament der bestehenden Orde nung sturze, stets neue Emporungen gebahren, und der unter den Häuptern derselben nothwendig bald eins tretende Zwist nichts als Unarchie, burgerliche Kriege und endlich den Untergang des Reiches herbeiführen mußte.

Aufmerksam borchte bis hierher die Bers Sammlung ber Rebe des Roniges. In ten Mugen eis niger zarter fühlenden Geelen glanzte sogar eine Thra, ne des Mitleides. Aber im Ganzen genommen hats ten Hormouz Worte Die Gemuther nur leise berührt, keinen bleibenden Eindruck erzeugt. Gobald er daber seine Regierungsmethode zu rechtfertigen, seine Giege zu preisen anfing, ward sogleich ein allgemeines, immer lauter werdendes Gefluster des Unwillens borbar; als er aber sich zum Unkläger seines altesten Prinzen Chosrou aufwarf, ihn des Thrones unwurdig erklar. te, und dafür dessen jungern Bruder empfahl, da emporte sich das Gefühl der Zuhörer und auf das neue erwachte der schon etwas schlummernde haß gegen einen Tyrannen, der jett selbst den zartesten Banden der Natur und des Blutes öffentlich Hohn sprache, Der ungestüme Banduhye, der von Chobroub Thron. besteigung sich selbst die größten Vortheile versprach, nahm zuerst bas Wort. In wenigen, aber gedrang.

ten Zügen entwarf er ein schauerliches Gemalde ber blutigen, Pallast und Restdenz in Mordgruben verwandelnden Regierung des Hormoug. "Du ruhmst Dich," sagte Banduhpe, sich an den Gefangenen wens dend "deiner Giege; aber hast Du denn je dein Schwert "gegen andere Feinde gezogen, als gegen deine eigenen "Unterthanen? Gind Die Thaler Urmeniens und Die "Gbenen Mesopotamiens nicht mit den Gebeinen der, von den Romern erschlagenen Perser bedeckt? "ben die zahllosen Leichen der, auf deine tyrannischen "Befehle erjauften Edeln Persiens, nicht die Gemaß "ser des Tigris und Euphrats geschwellt ? Sind deis "ne Pallaste nicht mit Rostbarkeiten und Reichthus "mern überfüllt, mahrend der Adel und das Bolt "und alle Provinzen Persiens verarmten? Deine "Berwaltung Hormouz! war ein ununterbrochenes "Rauben und Plundern, dein Thron ein nie abgebros "denes Blutgeruft und Du selbst nicht der Beherrs "icher, fondern der Henker deines Bolfes. Jest, da "Du nicht mehr gegen deine ehemaligen Unterthas "nen wuthen kannst, kehrt deine Wuth sich gegen dein "eigenes Blut, gegen deinen eigenen schuldlosen Gobn, "damit ja ganz Persien erkenne, daß Du nicht nur alle "Gesetze der Gerechtigkeit und Menschlichkeit, sondern "selbst die heiligsten Gefühle der Ratur mit Fußen "trittst." — Banduhne wendete sich hierauf an die Vers sammlung, die, wie er sagte, gleiche Empfindungen, gleicher Haß gegen Tyrannei hier versammelt batte: flehentlichst bat er sie, Persien unverzüglich von einem Ungeheuer zu befreien, das nicht einmal zu leben, viel beniger zu herrschen mehr wurdig fen.

26. Schrecklich war die Wirkung, welche Bans duhnes Flammenrede in den Gemüthern der Zuhörer erzeugte. Die ganze Versammlung ward zu gleicher Wuth entflammt. Unter wildem Geschrei erhoben alle anwesende Satrapen von ihren Sigen; statt der bisherigen tiefen Stille wiederhallte der Saal von Richts als Verwünschungen auf das Haupt des Anrannen; und die in mancher Brust langst schon glühende Rache fand mun einen weiten und freien Spielraum ihrer Vefrie, digung. Der jüngere Sohn des Hormouz, der Liebs ling seines Herzens, ward auf der Stelle herbeiges sührt und unter den Augen des Vaters ermordet; auch die Mutter des unglücklichen Prinzen wurde mit den Haaren herbeigeschleift, auf der noch blutenden Leiche ihres Sohnes erdrosselt und dann in Stücken zers hauen; dem Hormouz selbst aber, zu dessen Sunsk sich jest auch nicht eine einzige Stimme mehr erhob, wurden mit einem glühenden Eisen die Augen ausgesstochen, und so der entthronte Monarch zu immerwähe render Nacht und ewiger Kerkerstrase verurtheilt.

27. Als die unerhörte, lange dauernde Scene des Entsetzens endlich vorüber, und der Saal von den schauerlichen Gegenständen vollzogener, blutigen Rache wieder gereiniget war, bestieg Hormou; ältester Sohn, Chosrou den königlichen Sitz; und alle answesenden Satrapen und Edeln, indem einer nach dem andern sich vor dem Throne niederwarf, huld digten ihm, als ihrem nunmehrigen König. — Der Unbesonnenheit eines leichtsinnigen, von Stolz und Hochmuth aufzeblasenen Jünglinges kann und muß man vieles zu gute halten; aber schwerlich werden Geschichte und Nachwelt dem Chosrou seinen gänzelichen Mangel an kindlicher Pietät, seine beispiellose Stumpsheit des Gemüthes und die völlige Ertödtung jedes sympathetischen Gesühles in seiner Brust, jemals verzeihen können.

Die Morgenländer erzählen, die unglückliche Mutter fen lebendig mit einer Säge in zwei Theile zerschnitten worden.

- 28. Mur langsam und mit einer, seinen weit aussehenden Planen entsprechenden Vorsicht war Bah. ram indessen mit seinem Heere vorgeruckt. Den gans zen Winter hatte er mit furchtbaren Rustungen zuges bracht. Die Konigswurde war nun nicht mehr sein, blos in Geheim von ihm genährter Wunsch; öffents lich und mit der Zustimmung seines Heeres streckte er jett seinen Urm nach Persiens Krone aus. Die Bers sammlung, welche den Hormouz entsetzt und Choss rou auf den Thron erhoben hatte, nannte er einen haufen Verrather, und erklarte die ganze Thronvers anderung, weil Er, sein tapferes Heer und so viele andere Großen des Reiches, als die einzigen mahren Reprasentanten ver Nation, dabei nicht waren zu Ras the gezogen worden, für gesetzlos, ungültig und nichtig.
- 29. Chosrou fühlte so gut, wie seine Unhans ger, daß die Thiare auf seinem Haupte wanke, so lange der gewaltige Bahram sich nicht unterworfen, ihn nicht für seinen König erkannt hatte. Schon am sechsten Tag nach dem Untritt seiner Regierung ordneste er daher eine Gesandtschaft an Bahram, that ihm seine Thronbesteigung kund, schickte ihm kostbare Gesschenke und trug ihm die zweite Stelle in seinem Reische an.
- 30. Bahrams Antwort war, wie man sie ers warten konnte. Er erkannte Chosrou nicht für seis nen König, nannte ihn hlos Hormouz Sohn, nahm auch dessen Geschenke nicht an. Ihm, dem Chosrou, sagte Bahram in seinem Schreiben, gezieme es nicht, königliche Briefe zu erlassen und gleich einem Kosnig Geschenke zu machen. Seine blos von einem Hausen niedriger und obscurer Aufrührer zu Stanz de gebrachte Thronerhebung sen ein völliger Ums

sturz der Verfassung des Reiches. Er möchte also besorgt senn, sich nicht das Schicksal seines Baters zuzuziehen, demnach alle aus ihren Gefängnissen befreite Missethäter sogleich wieder dahin zurückscher ren lassen, das Diadem an irgend einem geheiligten Orte niederlegen, und dann zu ihm kommen, um Verzeihung seiner Fehler und die Statthalters schaft einer Provinz aus den Händen seines ihm gnädigen Wohlthäters zu erhalten. In seinem Schreiben nennt Bahram sich den Freund der Sotzter, Bezwinger der Menschen, Feind aller Antannen, den Satrapen der Satrapen, Besehlshaber aller Persischen Heere und endlich einen, mit allen Tugenden, die er der Reihe nach anführt, geschmickten Fürsten.

31. Chobrou, ber Starke seines Gegners und seiner eigenen Schwäche bewußt, erwiederte Diesen Brief auf eine Beise, Die fernern Unterhandlungen und einer gutlichen Ausgleichung immer noch Raum ließ. Bahrams Schreiben, sagte Hormouz Sohn, habe er richtig und, weil er deffen Wohlbefinden daraus ersehen, auch mit Vergnügen erhalten, jedoch Manches darin gefunden, was wahrscheinlich Bahrame Geheimschreiber, schlaftrunken und halb traumend, ohne Wissen seines herrn hinein gesetzt habe. Von allem diesem werde er also nichts thun, Die Gefangenen, denen er Die Freiheit geschenkt, nicht wieder einkerkern lassen, auch das Diadem nicht niederlegen, wohl aber nachstens zu ihm koms men, um entweder ihn freundlich eines Beffern gu belehren, oder seine Huldigung mit den Waffen zu erzwingen. In der Hoffnung des Erstern, nennt Chobrou den Bahram seinen kunftigen, lieben und getreuen Gefährten. Die Titel, Die Der Ronig sich

beilegt, sind nach prientalischer Beife zahllos, schwülstig und albern. \*)

32. In Eile zog Chobrou so viele Truppen jusammen, als er konnte, bewaffnete alle Sclaven und Rnechte in Ctesiphon und ruckte damit dem Bahram entgegen. Bald waren beide Heere blos durch einen nicht sehr breiten Fluß von einander getrennt. Aber bei dem Unblick Bahrams, in eis ner Reihe von Feldzügen und Gebirgefriegen abges harteter Krieger entsank Chobrous Seere der Muth. Der Ronig selbst zeigte Unentschlossenheit, machte gleich in der ersten Nacht eine ruckgangige Bewes gung, und schloß sich mit seinem heere in die gros fe und feste Stadt Risibis ein. Die Entdedung eines geheimen Einverständnisses einiger Officiere seis nes heeres mit bem Bahram war nicht geeignet, dem König große Zuversicht zu der Tapferkeit und Ateue seines, in aller Gile zusammengerafften Dece res einzuflosen. Die Verrather murden zwar bins gerichtet; aber ihr Tod brachte Chosrou schlechten Gewinn. Bahram, bem die Unerfahrenheit des jungen Roniges und deffen Heeres Zaghaftigkeit nicht entgingen, wußte bald durch geschickt combis nirte Bewegungen feinen schwachen Gegner irre zu

<sup>\*)</sup> Chosroes Rex regum; Dominantium Dominus ? Gentium Dominus; Princeps pacis; Hominum salus; Inter Deos quidem homo bonus et aeternus; Inter homines autem Deus illustrissimus; Victor longe gloriosissimus; Cum sole et oriens; Nocti oculos (Stellas) largiens; A Majoribus nobilis Rex belli osor; Bene merens de omnibus; Asonas mercede conducens, et regnum Persis custodiens. Varamo, Persarum Duci, amico nostro. - Theophyl. Sim. interpr., fac. Pont. Soc. Jesu. Lib. 4. Cap. 8.

führen, ihn von einem falschen Schritt zum andern zu verleiten. Es dauerte nicht lange, so war Letzterer von allen Seiten umzingelt; ein Theil seines Heeres ward in Stücken gehauen, der andere zersstreut. Durch schnelle Flucht retteten sich Chosrou und Banduhne nach Ctesiphon; aber viele ihrer Anshänger, selbst von jenen, welche Hormouz Sohn auf den Thron gesetzt hatten, gingen nun zu Baheram über.

33. Noch unentschlossen, wohin er seine wankenden Schritte richten wolle, hatte Chobrou, in der Begleitung von dreißig Setreuen, seine Rest denz kaum verlassen, als Banduhne ihn an die Ses fahr erinnerte, seinen Vater lebend zurückzulassen. Mit Abscheu verwarf Chobrou den Vatermord; aber Banduhne, wohl einsehend, daß -alles verloren ware, wenn Bahram sich des alten Hormouz als eines Werkzeuges seines eigenen Ehrgeizes bedienen wurde, kehrte schnell nach Stessphon zurück, ging in das Sefängnis, und erdrosselte den blinden Ronnig mit einer Bogensehne. \*) Rach vollbrachter

Diesem Geschichtschreiber zu Folge hatte Chosrou, gleich nach seiner Thronbesteigung und bevor er noch gegen Bahram zog, seinen Vater aus dem Kerker in ein reich geziertes Gemach des Pallasstes bringen, auch die ausgesuchtesten Speisen und trefflichsten Weine ihm reichen lassen. Aber Hormouz verschmähete jede Linderung seines Schicksals, die er dem undankbaren Chosrou, den er als den Räuber seiner Krone betrachtete, sollte zu danken haben; warf demnach Speisen und Weine auf die Erde, mißhandelte mit Worten jene, welche sie ihm gebracht hatten, und stieß in der Heftigkeit seiner leidenschaftzlichen Auswallungen die gräßlichsten Verwünschungen

bis zu bem Tobe Pabftes Gregorius b Großen 604. 141

blutiger That eilte Banduhye seinem Herrn sogleich wieder nach.

34. Noch war Chosrou ungewiß, wohin er mit ben wenigen Getreuen, die ihm geblieben, und seinen Gemahlinen, die ihm gefolgt waren, und wovon einige sogar saugende Kinder an der Brust hatten, jett fliehen sollte. Unter drei Vorschlägen, die seine Freunde ihm gemacht, hatte er nun die Bahl, namlich entweder in einem unbekannten Thal des Caucasus sich zu verbergen und dort einen gunftigern Zeitpunkt zu erwarten, oder am Fuße des Altai ben dem Groß, Chan Schutz zu suchen, oder auch Persiens alten Feinden, das heißt, den Romern sich in die Arme zu werfen. In dieser qualenden Ungewißheit streckte Chosrou die Arme gegen himmel, flehend zu dem Gott der Christen: "Du einziger, mahrer Gott, den die Romer ans "beten, zeige mir einen Ort der Zuflucht, und ich "verspreche, außer Dir, feine andern Gotter mehr "anzubeten. " Geinem Pferde legte er hierauf die Zügel auf den Hals und überließ es dessen Bahl, welchen Weg er einschlagen sollte. Das Pferd nahm die Richtung gegen den Guphrat. Choes ron folgte dem Ufer des Flusses, entkam glucklich den, ihn beinahe schon greifenden Sanden eines, von Bahram ihm nachgesandten Reiterhaufens, gieng

gegen seinen unnatürlichen Sohn aus. Als Chosrou dieses hinterbracht ward, ergrimmte er gegen seinen Vater, und gab Befehl, denselben mit Keulen todt zu schlagen. — Nach unserm Urtheil ist die Erzählung der morgensändischen Geschichtschreiber, als wahrscheins licher, dieser des Theophylakts vorzuziehen; wenigstens ist sie minder empörend; immerhin ein nicht kleiner Gewinn.

hierauf durch die Wuste, und langte endlich gerade am Abend eines Tages einige Meilen von der ersten romischen Grenzfestung Circestum an. — Probus, Präfekt der Provinz, hatte in Circestum seis nen Sig. Gegen die dritte Nachtwache ward er geweckt. Mit Staunen horte er den Bericht: "der von aufrührischen Unterthanen vertriebene Ronig von Persien sen in der Rähe der Stadt, und begehre nun eingelassen zu werden."— Gogleich befahl Produs die Thore der Festung zu öffnen. Chosrou mit seinem kleinen Gefolge war indessen angekommen; und mit Andruch des Tages empfingen nun die Mauern von Circestum den königlichen Flüchtling.

35. Um ber Regierung in Constantinopel von diesem wichtigen Ereigniß Runde zu geben, ward unverzüglich ein Gilbote bahin abgefandt; berselbe mar zugleich Ueberbringer eines von Chose rou an den Raifer gerichteten Schreibens. - Auf dem Throne von Constantinopel saß damals schon Mauritius, der adoptirte Gohn und Tochtermann des edeln Tiberius. Chosrous Brief, obgleich um Schutz flebend, mar bennoch mit Wurde und Dor heit und in dem gemeinschaftlichen Interesse aller Monarchen geschrieben. Der Raiser zeigte Wohlge fallen bei dem Empfang deffelben. Aber seine Freude, die er jett nicht bergen konnte, hatte nicht in einer engherzigen, selbstsüchtigen Politik ihren . Grund; nicht wuchern wollte Mauritius mit dem Unglud eines vertriebenen Monarchen; wohl aber Diese Gelegenheit benuten, um den Feind der Ros mer durch Großmuth und Wohlthaten zu bestegen, und auf diese Weise beiden Reichen die Gegnungen eines dauerhaften Friedens zu verschaffen.

36. Bahram hatte indessen sich des Pallastes und ber königlichen Schätze in Ctesiphon bemächtiget. Den königlichen Titel nahm er zwar nicht an, ub. te aber alle Rechte eines Koniges, und überall ward seinen Befehlen gehorcht. Im Besitze ber ungeheuren Schatze und Reichthumer der Konige von Perfien, belohnte Bahram reichlich seine Freuns de und sein heer, behandelte mit der größten Schos nung die Anhanger ber koniglichen Parthei, zeigte gegen Jedermann fich freigebig und leutselig, und suchte durch milde und gelinde Regierung die Ges muther der Perser zu gewinnen. Sein geheimer und sehnlichster Wunsch war, daß Persiens hoher Avel und die Magier ihm die Krone antragen, ihn dem Scheine nach zwingen mochten, den Thron zu besteigen. Ein glanzendes Fest gab er ihnen daher nach dem andern, war verschwenderisch freigebig gegen ste mit den koniglichen Schätzen, ließ eine allgemeine Amnestie verfunden, und that alles, was er thun konnte, um fein Ziel zu erreichen, obne die persische Verfassung zu verlegen. Aber alles dieß führte ihn zu Nichts. Die Magier bes barrten bei ihrem Widerspruch und der Adel fuhr fort, eine religiose Unhanglichkeit an das alte Ro. nigshaus zu heuchelm Bahram ward endlich bes Spieles mude, versah alle große oder feste Stadte mit Befehlshabern, auf deren Treue er sich verlass fen konnte, und als gerade eines der groften Feste der Perfer einfiel, schmuckte er sich an diesem Tage mit der Tiare, legte alle Insignien der königlichen Burde sich bei, und verband von jest an den Titel mit der Macht eines Roniges.

3

Aber laut murrten nun auch die Magier und die persischen Edeln über den Umsturz ihrer Berfaffung. Die Gemuther geriethen nach und

nach in Gahrung, und es entspann sich gegen Bahe ram eine furchtbare, sich weit verzweigende Berschworung. Un der Spite derfelben stand Banduhne, ber, furz vorher noch ein Gefangener des Bahram, ihm Leben und Freiheit zu danken hatte. In der Nacht griffen die zahlreichen Verschwornen den Pas last des Bahram an; aber dieser, an der Spite seis ner braven Leibwache, that Wunder der Tapferkeit. Ueberall murden die Berschwornen zurückgeschlagen, hißig verfolgt, größtentheils getodtet oder gefangen genommen, und die Gefangenen, ohne weitere Form eines Prozesses, entweder mit dem Schwert hingerichtet, oder von Elephanten zertreten. Wenige, und unter diesen Banduhne fanden ihr Beil in der Flucht. Letterer mar selbst so gluds lich, unerkannt die Grenzen von Armenien zu ers reichen. Hier gelang es ihm, in kurzer Zeit viele Edeln des Landes fur die Sache des Chosrou zu gewinnen, und bald barauf fing er sogar an, offents lich Truppen für denselben zu werben.

38. Mauritius hatte indessen dem Chosron einen ungleich schönern und ansehnlichern Aufent halt angewiesen. Commentiolus, Befehlshaber Der romischen Truppen in Sprien, mußte den Konig unter einer starken Bedeckung nach Hyerapolis ges leiten. Der Bischof, der ganze Adel der umliegens den Gegend und eine große Menge Volkes tamen ihm entgegen. Er erhielt alle seinem hohen Range gebührende Ehrenbezeugungen. Gin geräumiger mit allem im Ueberfluß versehener Palast ward ihm zur Wohnung angewiesen, und auf kaiserliche Rosten ein sehr stattlicher, mahrhaft fürstlicher Sauss halt ihm geordnet. Unter dem Vorwandte, dem Raiser personlich seine Dankbarkeit zu beweisen, wunschte Chosrou sehnlich, nach Constantinopel zu

gehen. Diesen gar zu kostspieligen Besuch wußte jedoch Mauritius unter dem nicht minder scheinbaren Borwande abzulehnen, daß Chosrous eigenes Insterese es demselben nicht erlaube, sich allzuweit von den Grenzen Persiens zu entfernen. Aber dafür ließ der Raiser nun seinem Schützling ein kostdares, mit edeln Steinen besetzes Diadem, goldenes und silbernes Tafelgeschirr und eine sehr bedeutende Sums me in Gold zum Geschenke überreichen.

- Bahram schien indessen sich wenig um den entflohenen Gohn des Hormouz, und noch wes niger um deffen in Persien zuruckgelassenen Unbanger zu bekummern. Geine Befehlshaber in den Städten und Provinzen verdoppelten blos Bachsamkeit. Mehrere hinrichtungen hatten daber statt; aber jede Verschwörung mard in ihrer Geburt erstickt, und durch strenge und schleunige Bestras fung der Schuldigen und Verdachtigen, die offente liche Ruhe überall erhalten. Das Einzige, mas Bahram besorgen zu mussen glaubte, mar ein Uns griff von Geite der Romer. Nach Constantinopel ordnete er daher eine Gesandtschaft, mit dem Aufs trage, dem Raiser Friede und Freundschaft zu bies ten, die große und feste Stadt Nisibis, sammt allem Lande zwischen dem Euphrat und Tigris den Romern abzutreten, und dafür von dem Raiser gar nichts zu fodern, auch nicht einmal die Entfernung des Chobrou aus den Landern des romischen Reiches, sondern blos, im Falle eines auf das neue begins nenden Rampfes um Persiens Krone, sich ber Neus tralität der Romer zu versichern.
- 40. Chosrou hatte bereits ein Jahr in Hyes ropolis gelebt; aber immer qualender und peinlis her ward jetzt für ihn der Gedanke, vielleicht sein

ganzes Leben hindurch der Pensionair der Romer bleiben zu mussen. Um diese bangen Zweifel zu losen, ordnete er ebenfalls Einige aus seiner Um, gebung an ben Raiser; und die Abgeordneten des Chobrou und jene des Bahram tamen nun beinahe mit einander und zu gleicher Zeit in Constantino. pel an. Beiden Theilen ertheilte Mauritius offents liche Audienz. Bahrams Gesandte machten nicht viel Worte; mas auf die innern Angelegenheiten Persiens sich bezog, übergingen sie mit Still schweis gen; sagten blos, daß ihr Ronig, um einen dauer, haften Frieden mit den Romern zu schließen, Abtretung oben erwähnter Lander bereit sen, und foderten dann in ganz laconischen Ausdrucken eine bestimmte Erklarung von dem Raiser, daß er bei Den noch immer fortwährenden Unruhen in Persien ein gleichgultiger Buschauer bleiben wolle. — Aber ganz anders und weit minder stolz war das Bes nehmen der Abgeordneten des Chosrou. In demus thiger Gellung erschienen sie vor dem Throne des Raisers. In einer weitschweifigen Rede, ganz in prientalischem Geschmack, sprachen sie lange von dem Wechsel des Gluckes, den mannigfaltigen menschlichen Schickfalen, der Wandelbarkeit aller irs Dischen Große und dem gemeinsamen Interesse aller Monarchen. Mit den übertriebensten Farben schib berten fie den Undank des Bahram, den Chobrous Worfahren mit Gutern und Wohlthaten überhäuft batten. Gott, sagten sie, habe zwei große Lichter, gleich Sonnen, namlich das Romische und Persische Reich erschaffen, um den Erdfreis zu beleuchten, zu beleben, Die Wildheit der Bolker zu zügeln, und Ruhe und Ordnung zu erhalten. Aber die Belt sen voll boser Damonen, und Diese, stets beschäftiget, die gottlichen Anordnungen zu zerstören, hatten nun Persien zu einem Schauplat der Verwirrung und

des Elendes gemacht, die Sclaven gegen ihre Bers ren, die Untergebenen gegen ihre Obern, die Basal len gegen ihren rechtmäßigen Konig, und das Laster gegen die Tugend bewaffnet. Für diejenigen, welche Bott dazu berufen, und ihnen desmegen auch Beise heit und Macht gegeben, sen es demnach Pflicht, die Einwirkungen der bosen Geister zu hemmen, ihre verderblichen Bemühungen zu vereiteln, und die gotte lichen Einrichtungen, und mit diesen Ruhe und Dras nung zu erhalten und über das dem Throne und der königlichen Wurde gebührende Ansehen zu machen. Sie endigten ihre Rede mit dem Erbieten ihres herrn, ganz Armenien, nebst den beiden Grenzfesten Dara und Martyropolis an die Romer abzutreten und einen ewigen, für beide Reiche gleich segensvollen Frieden zu schließen. — Mauritius brachte Die Sache der beiden Ronige vor den Genat, und biefer, schon bekannt mit den Gesinnungen des Raisers, ente schied sogleich zum Vortheil des Chosrou.

41. Unverzüglich mußten jett Bahrams Ges sandte Constantinopel verlassen; aber jenen des Choss rou ward ein Genatusconsult eingehandiget, welches die Versicherung enthielt, daß die Romer die Sache der Gerechtigkeit und des Throns in Persien übers nommen, und solche mit den Waffen in der Sand zu vertheidigen beschlossen hatten. An Commentios lus, gegen welchen Chosrou Klage geführt, und der diesem Fürsten nicht sehr hold zu senn schien, schrieb der Raiser, er mochte sich ferner nicht mehr in die persischen Ungelegenheiten mischen. Die in Armenien und Sprien stehenden Legionen erhielten Befehl, sich in Marsch zu setzen. In den Ebenen Mesopotamiens sollte das Heer sich sammeln, der tapfere Narses den Oberbefehl übernehmen, hierauf sogleich über ben Aigris gehen, und das Schwert nicht eher in die

10

Scheibe steden, bis er Mouschirvans Entel wie auf ben Thron seiner Bater geset hatte. \*)

Schnell nahmen jetzt Chosrous Angeleg beiten eine andere Wendung. Gen es wirklich tr Unhanglichkeit an das haus der Sassaniden, o vielleicht auch nur Reid und Schelsucht über Broße Desjenigen gewesen, ben sie noch vor kur als ihres Gleichen in ihrer Mitte saben: furg, bald Rarfes und Chobrous Fahnen jenseits des A ris weheten, nahm der Abfall der Perser von & ram mit jebem Tage zu. Aus allen Gegen

ı

n Um jeder, obgleich unmöglich scheinenden Verwe lung vorzubeugen, muffen wir bemerken, daß der & fes, von welchem hier die Rede ift, ein jungerer & genoffe des großen Marfes, des Eroberers von Ita war. Mit vielem Lobe ermähnt deffelben schon Ro pus in seiner versificirten Beschreibung ber Thronbe gungs = Feierlichkeiten Justins II., wedurch Barei veranlagt ward, ihn mit dem Erarchen zu verwech und diesen zu einer Beit in Constantinopel zu fin wo berfelbe offenbar in Italien fich befand. Ueberh gab es in dieser Periode drei Marses. Der Erf war gleich in Belisarius erstem Feldzuge gegen bie ? fer, mit feinem Bruber Ifat, ju den Romern überge gen, hatte von Juftinian Guter und Ehrenstellen erha aber weiter Nichts gethan, das in der Geschichte Aufbewahrens werth gewesen wäre. Won tem ant dem großen Marses, ist das Land, das ihn erze nicht bekannt; aber der dritte, bessen jest Ermähr geschieht, war aus dem persischen Untheil Urmeni mithin ein geborner Unterthan des Königes, je frühzeitig in die Dienste des romischen Kaisers getre Er war wurdig, den Mamen desjenigen zu tra bem mit so vielem Rechte der Beiname Gothicus bührt hatte. In Kriegskunde, rerfonlicher Sapfe und Soheit des Geistes stand er dem großen Di wenig, ober gar nicht nach.

stromten die persischen Edeln herbei, um dem Gobne ihres letzten Koniges zu huldigen. Alle Städte und feste Schlosser, vor welchen Chosrou sich zeigte, off. neten von selbst ihre Thore, und nicht selten murden ihm sogar die Ropfe einiger Unhanger seines Gegners gesandt. Auch Banduhne mar indessen nicht mußig gewesen und mit zwanzig tausend Mann, die tage lich noch durch persische Ueberläufer vermehrt wurs den, durchzog er jett in angestrengten Marschen die Provinzen Comagene und Obroehne, um dem Chobrou zu Hulfe zu eilen. Bahram wandte zwar alles an, um die Vereinigung beider Heere zu verhindern; aber seine Rriegskunde scheiterte hierin an dem hohern Feldherrntalente des Rarses. 216 beide Heere vereint waren, sah Chobrou sich an der Spitze von mehr als sechzig tausend Mann. Unter den Fahnen Bahrams standen nur vierzig tausend, aber gröstentheils versuchte, und mit allen Befahren des Krieges vertraute Goldaten.

43. Chosrou brannte vor Begierde, burch eine Hauptschlacht sein und Persiens Schicksal zu entscheiden. Aber gerade das Gegentheil lag in dem Plane seines, selbst mitten in ten größten Gefahren stete ruhigen und besonnenen Begnere. Die Ueberlegenheit des feindlichen Heeres richtig bereche nend, vermied Bahram eine entscheidende Schlacht, nahm stets trefflich gewählte Stellungen, in welchen er gegen feinen Willen nicht von Rarfes zum Schlas gen gezwungen werden konnte, und suchte durch fleine, von wechselndem Glude begleitete Gefechte, Chosrous Heer unaufhorlich zu beunruhigen. Um die Romer unvorbereitet, besonders bei nachtlicher Beile zu überfallen, bediente er sich jeder Kriegs. list; aber auch hierin wurden alle seine Versuche durch die Wachsamkeit des romischen Feloherrn ver,

eitelt. Eines Tages, als Chosrou abermals i Marses brang, den Feind auf den Hohen, auf me chen er stand, anzugreifen, der Romer aber au weisen Grunden das Begehren des noch unerfahrne Roniges zuruchwies, entbrannte Dieser in Bori trennte sich-von dem romischen Heere, und gri mit seinen persischen Schaaren ganz allein eine Klugel des Bahram an. Der Erfolg davon wa wie Narses ihn vorausgesehen hatte; und mit de Berlufte seines ganzen Heeres, ja selbst seines & bens oder seiner Freiheit, hatte Hormouz unbeso nener Gohn seine Tollkuhnheit bußen muffen, ma der romische Feldherr ihm nicht noch zu rechter Zi zu Hulfe geeilet. Von diesem Tage an war Cho rou bescheidener, und fügte sich ohne fernern Wid spruch den klugern Anordnungen des, an Taler Erfahrung und Tapferkeit, ihm weit überlegen Marses.

44. Un den Ufern des Balarath, an M diens Grenze mard Chosrous sehnlichster Wuns endlich erfüllt. Aber nicht Er, selbst nicht Rarse sondern der Ungestum seiner eigenen Goldats zwang Bahram zur Schlacht. Als er sah, daß unvermeidlich mar, ordnete er sein Heer und erwi sich, selbst an diesem fur ihn so unglucklichen Tag als einen der größten Feldberren seiner Zeit. rous aus lauter Perfern bestehender linker Flug griff Bahram zuerst an, und warf ihn nach kurze Gefechte über den Haufen. Aber pfeilschnell eil Marses demselben zu Hulfe, brachte ihn wieder zu Stehen, und zwang, durch eine geschickte Bewegun welche er mit einigen aus der Reserve gezogenen Eru pen in die Flanke des Bahrams machte, Diesen zu Rudzug. Mit dem Kern seiner Truppen griff Bo ram nun bas Centrum ber Romer an; aber Rar war schon wieder dahin zurückgekehrt. Der Angriff der feindlichen Perser ward mit ausnehmender Tape ferkeit zurückgeschlagen; und als sie sich nicht gerade in der größten Ordnung zuruckzogen, fiel Rarses mit solchem Ungestum über sie ber, daß er sie auf das Fusvolk zuruckwarf, Dieses dadurch in Unordnung brachte, und das Centrum des persischen Heeres durchbrach. Bahrams von einander getrennte Flügel wurden nun in der Fronte, der Flanke und dem Rucken angegriffen. Die lange geprüften Krieger sochten jedoch mit dem Muth der Verzweifelung. Einzelne-kleine Haufen, Die von Elephanten getragen wurden, obgleich getrennt und vollig umzingelt, fuhren noch immer fort, mit Pfeilen von den Thurs men herab, der Gieger eine Menge zu todten. Aber leider vermochten jetzt nichts mehr Tapferkeit und Muth. \*) Das feindliche persische Heer ward ganzlich geschlagen, und das Treffen war für Choss rou so vollständig gewonnen, daß selbst der kubne, unternehmende Babram alles für verloren hielt. Von einigen tausenden begleitet, verließ er das Schlachtfeld; aber von ungleich zahlreichern Haufen hißig verfolgt, zerstreuten bald sich auch diese, und Bahram, nur begleitet von einem fleinen Saufen seiner Getreuen, entfloh durch Hyrcaniens Gebirge ju den Zelten der Türken. Als ein Feind des Perfer Koniges, war er der Freundschaft des Groß, Chans

Jedes Heer bestehet aus drei Grundelementen, namlich a) aus der physischen Masse, b) aus der moralischen Kraft dieser Masse (Muth, Tapferkeit, Gehorsam 2c.) und endlich c) aus der Intelligenz des Feldherrn. Wo nun, wie hier der Fall war, die zwei letztern auf beiden Seiten gleich sind, da muß natürlicher Weise die physische Masse, das heißt, die gröhere Anzahl entscheiden.

versichert. Wirklich ward Bahram auch von den Turken mit dem größten Wohlwollen aufgenommen. Er lebte unter ihnen ungefähr noch zwei dis drei Jahre, und lohnte die Gastfreundschaft, die er ges noß, mit sehr wesentlichen, den Turken in ihren Kriegen, durch seine Tapferkeit und Erfahrung ge, leisteten Dienste. Aber so lange Bahram lebte, glaubte Chosrou sich auf seinem Throne nicht sicher. Unaufhörlich drang er also in die Turken, die Auss lieferung seines großen und gefürchteten Begners fordernd; und der Chan, um den Judringlichkeiten des persischen Hoses ein Ende zu machen, vielleicht auch die Drohungen des Königes fürchtend, entles digte sich endlich seines unglücklichen Gastfreundes durch ein, ihm unmerksam beigebrachtes Gift.

- 45. Abulpharagius, ein christlicher morgens ländischer Geschichtschreiber, der den Bahram stets Marzaban, das heißt; den Feldherrn nennt, setzt ihn in die Reihe der persischen Könige; auch haben mehrere sehr weise und wohlthätige Gesetze, die Bahram während einer kurzen und stürmischen Regierung gab, seinen Namen unter den Persern bis auf den heutigen Tag in ehrenwollem Undensken erhalten.
- 46. Nach dem großen, von Narses erfochtes nen Sieg, fand Chosrou nirgends mehr Widerstand, überall blos zuvorkommende Unterwerfung, und ganz Persien gehorchte ihm wieder als seinem rechts mäßigen Beherrscher. Er entließ daher jetzt das romische Heer, belohnte es aber blos mit Verspres chungen und den übertriebensten Lobsprüchen, die er dessen Tapferkeit ertheilte. Mit Genehmigung des kaiserlichen Feldherrn behielt er jedoch zwei taus send auserlesene romische Goldaten bei sich, die

von jetzt an seine Leibwache bildeten, und auf deren Treue und Tapferkeit er sich mehr, als auf jene seiner Perser verlassen zu konnen glaubte. Dem Raiser, welchem er früher schon die Schlussel von Dara und Martyropolis geschickt, auch Armenien abgetreten hatte, dankte er in einem Schreiben, und zwar in den ruhrendsten Ausdrucken für die ihm erzeigten Wohlthaten; er sagte, daß er es nie vergessen werde, nie vergessen konne, daß er blos der Großmuth des romischen Kaisers den Thron seiner Bater zu danken habe. \*) Auch sein, vor der entscheidenden Schlacht, dem heiligen Wärtnrer Gergius gemachtes Gelubde eilte er nun zu erfüllen. Das von seinem Großvater Rouschirvan in Gergio, polis aus der Rirche des heiligen Gergius geraubte, mit einer Menge der kostbarsten Juwelen gezierte Rreuz schickte Chosrou wieder zurück, nebst noch einem andern Kreute von nicht viel geringerm Wers the, dessen Aufschrift, welche Chosrou selbst darauf hatte setzen lassen, sowohl die von dem heiligen Martyrer ihm erzeigte Wohlthat, als auch seine Dankbarkeit dafür der Rachwelt beurkunden sollte. \*\*)

<sup>👣</sup> So lange Mauritius regierte, ward auch der, jetz zwischen den Romern und Persern geschlossene Friede mit unverbrüchlicher Treue, und ungewöhnlicher Gewisfenhaftigkeit beobachtet.

<sup>&</sup>quot;) Un den, durch Weisheit und Frömmigkeit ausgezeich. neten Patriarden Gregorius von Untiodien, unter welchem alle sprischen Kirchen standen, und welchem Chosrou, so lange er sich auf romischem Gebiete aufhielt, stets eine ganz besondere Ehrerbietung erwiesen hatte, wurden beide Kreute geschickt. Kirchliche Schriftsteller haben uns so wohl Chosrous Brief an ben Patriarchen, als auch bie von ihm auf bas eine Rreut gesette Aufschrift sorgfältig aufbewahrt.

47. Ueberhaupt sette Chosrou auch einige Zeit nachher noch immer ein besonders Vertrauen auf die wunderthätige Fürbitte des heiligen Sergius. Als die geliebteste seiner Gemahlinen, Schirin, (die Süße) ihm keine Kinder gebar, schickte er abermals an den Vischof von Untiochien, und nahm seine Zuslucht zu dem heiligen Martyrer. Wenige Wochen darauf ward Schirin schwanger, und Chosrou sandte auf das neue prächtige Tempelga-

tere lautet also: "Es begab sich, daß Chosrou, "König der Könige, Cohn des Hormoug, durch die "strafbare Treulosigkeit des verfluchten Bahrams, "und einiger Baufen seiner Reiterei gezwungen ward, "bei ben Romern Schutz zu suchen. Als ich nun eines "Tages einige meiner Wölker zu Pferde, unter der "Unführung eines gewissen Befehlshabers, nach der "Stadt Carcas fandte, um die Absichten des verfluch. "ten Badespras zu vereiteln, welcher von Misibis "bahin gekommen war, in der Absicht, die Befatung "ber Stadt zur Treulosigkeit gegen mich zu verführen; "so vernahm ich in dieser Zeit, daß der berühmte Mär-"tyrer Gergius einem Jeden, der mit einer Bitte fich "an ihn wende, alles gewähre, was man von ihm " verlange. Am siebenten Tage des Jenners im ersten "Jahre meiner Regierung, bat ich ihn also, mir ben "Sieg gegen den Zadefvras zu verleihen; wofur ich von "meiner Geite versprach, im Falle meine Truppen "ben Aufrührer tödten, oder lebendig gefangen nehmen "würden, seiner Kirche in Gergiopolis ein goldenes, "mit edeln Steinen befettes Rreug zu ichenken. "neunten Sag des Februars kehrten meine gegen Ba-"bespras ausgesandten Wölker gurud und brachten mir "bessen Kopf. Da ich also meine Bitte erhalten hatte, "und nun Willens bin, einen öffentlichen Beweis mei-"ner Dankbarkeit abzulegen; so habe ich dieses, aus-"drucklich dazu verfertigte Kreuz in seine Rirche ge-"schickt, wie auch jenes, welches von meinem Großvas "ter Chosrou, Sohne des Cobad, war erobert, und "bisher unter meinen Schätzen aufbewahrt worden. "

ben nach Sergiopolis in die, nach dem erwähnten heiligen genannte Kirche. \*) Indessen wurde man sich sehr irren, wenn man hieraus eine fur Choss rous Christenthum gunstige Schlußfolge herleiten wollte. Chosrou hatte gar keine Religion; er verachtete bie Gotter der Perser, und ehrte mit den . Lippen den Gott, den die Romer anbeteten, so lange er des Beistandes der Romer bedurfte. Da er sich lange in Sprien aufhielt; so hatte er durch Christen vieles von den, durch Gott an dem Gras be des heiligen Martyrers gewirkten Wundern ges bort, und wandte daher in seinen Rothen sich ebens falls an ihn; weil es ihm, da er nur zeitliche Vortheile begehrte, ganz gleichgultig mar, von wem auch immer er fie erhalten konnte. Ware Chosrou in das turkische Lager des Groß : Chans gefloben, und hatte man ihm allda von einem bes tühmten Zauberer oder Wahrsager gesprochen, so wurde dieser durch seine bosen Runste und Blends werke der Damonen nicht minder sein Zutrauen ges wonnen, und Chosrou, so oft er der Hulfe bes durfte, auch zu dem Schwarzkunstler seine Zuflucht genommen, Diesem ebenfalls Bildsaulen errichtet, oder herrliche Gaben ihm gesandt haben. Gott, der in seinen Beiligen geehrt senn will, dens noch Chosrous Wünsche erhörte, darf uns nicht

Die Griechen nennen biese Gemahlin des Chosron Brene. Die morgenlandischen Geschichtschreiber fogen, sie sen eine Tochtet des Kaisers Mauritius gemes sen. Aber die Besthreibung, welche sie von der Person und ben Talenten berfelben machen, fcheinen volltommen das Zeugniß ber Griechen zu bestätigen, welchen zu Folge Schirin eine fehr reitende, talentvolle, jedoch in ihren Sitten tadellose, griechische Schauspielenin ober Sängerin war.

## XI.

Das bem Geschichtsforscher so selten bes gegnende Gluck, auf irgend einem Thron einen mabs ren Bater feiner Bolter zu erblicen, follte leider auch für das romische Reich jett kein lange bleibender Gegen senn. Um die Menschen zu beglücken, maren dem liebenswurpigen Tiberius nur vier Jahre von der Vorsehung gegonnt. Wie es scheint, mar die Erde seiner-nicht werth, darum nahm so fruhe ber Himmel ihn zu sich. Jeder Tag feines, leider nur zu furzen Regentenlebens war mit irgend einer, balo auf einzelne Individuen, bald auf zahlreiche Famis lien, oder ganze Volker und Provinzen sich erstreckens de Wohlthat bezeichnet; und des milden Titus, durch alle Jahrhunderte so hoch gefeiertes Wort mare auch in dem Munde dieses gutigen Monarchen keine Uns wahrheit gewesen. Nur in dem Gesammtgluck der Menschheit fühlte Tiberius sich glucklich; nur im Rreise seiner Unterthanen war er frob, und kein Titel war ihm schmeichelhafter und erfreulicher als Die seinem Bergen stete so wohlthuende Benennung eines Baters des Vaterlandes. Von einer achten Religiosität tief durchdrungen, stets machsam über sich selbst und treu in Erfüllung seiner hohen Berufes pflichten, daher arbeitsam in seinem Rabinette, weise und besonnen im Rreise seiner Rathe, gerecht auf bem Thron, leutselig und herablassend gegen jeders mann und ungemein glucklich in der Bahl seiner Feloherren, erhielt unter ihm das Reich von Außen wieder einen Theil seiner antiken Soheit, und im Innern blüheten überall Wohlstand, Zufriedenheit und Burgergluck; und obschon in schwere und lange Rriege verwikelt, fand Tiberius dennoch Mittel, Die

Lasten seiner Unterthanen zu erleichtern, Steuern und Abgaben zu mindern, selbst bedeutende Ruckstans de zu erlassen, und die, durch die Einfalle der Perser, halb zu Grunde gerichteten-Einwohner Spriens weit über ihren Verlust zu entschädigen. Geine Wohl. thaten maß dieser leutselige Monarch nie nach dem Bedurfniß der Bittenden, selbst nicht nach den ihm zu Gebote stehenden Mitteln; sondern folgte bierin stets blos dem unwiderstehlichen Zuge seines saidnen herzens. Jede Thrane wollte der gutige Raiser trodnen, jedes verwundete Berg in seinem Reiche beilen, und jedes Leiden seiner Unterthanen lindern; und wenn man ihm, wegen seiner, oft alle Schrans ten überschreitenden Freigebigkeit, bisweilen einige, von menschlicher Klugheit, wie es schien, gebotene Vorstellungen machen wollte; so antwortete er blos mit den Worten des Evangeliums: Sammelt Ench Schatze bort, wo ber Rost nicht an ihnen naget, und die Motten nicht ihnen zehren. Aber unter den, stete zum Ges ben geöffneten Handen des frommen Raisers vermehrten sich gleichsam sichtbar die Mittel seiner Wohlthätigkeit; daher auch die bald über das gans st rbmische Morgenland verbreitete Volkssage, die Stimme eines Engels dem Raiser unermegliche, bisher tief in der Erde vergrabene Reichthumer ents det habe. Freilich hatte Tiberius einen unermeße lichen Schatz gefunden; aber derselbe lag nicht vers borgen in der Erde; der treffliche Monarch fand ibn in seinem eigenen menschenfreundlichen Bergen, in seiner weisen Sparsamkeit, seiner Abneigung von eitler Pracht und seinem Verschmaben alles unnothigen, blos der Schwelgerei dienenden Luxus; er fand ihn ferner, und zwar vorzüglich, in jenem auf mahren Werken reiner Nachstenliebe stets rus benden; Alles vermehrenden und Allem sichtbares

## Gedeihen gebenden Segen von Dben. \*) - Aus

Dür können ber Versuchung nicht widerstehen, unsern Lesern jetzt eine kleine, hieher gehörende Geschichte zu erzählen, für deren Mechtheit, weil sie gleichsam unter unsern Augen sich zugetragen, uns auch der Ort, wie die Namen der handelnden Personen bekannt find. wir volle Burgschaft leiften konnen. - In bem foge. nannten Sungerjahr von 1817 bis 1818 befahl ein. am Miederrhein begüterter, sehr christlich benkenber Edelmann benjenigen, benen er die Verwaltung feines Bauswesens übertragen hatte, Allen, welche in dieser harten Zeit ohne Brod senn wurden, Getraide nach dem Maaße ihres Bedürfnisses zu reichen. Dieß geschah; aber der Bedürftigen kamen bald so viele, bak der Berwalter, oder die Verwalterin es für Pflicht hielten, bem Berrn bes Baufes einige Borftellungen darüber zu machen. Micht nur, hieß es, wurde bei wiederkehrendem Frühjahr das Mussaatkorn fehlen, sondern die Familie selbst laufe Gefahr, noch während des Winters, dessen Ende nichts weniger als febr nahe war, Mangel an dem zu ihrem Haushalt nothigen Getraide ju leiden. Die Beforgnisse ber treuen Hausgenoffen waren in der That vollkommen gegrundet; aber die Mächstenliebe bes Ebelmannes wollte demungeachtet durch dergleichen Berechnungen fich nicht stören lassen. Er bestand dazuf, nur immer wie bisher fortzufahren, so lange zu geben, als Etwas jum Geben da ware, und den lieben Gott für das Uebrige sorgen zu lassen. Die nicht minder christlich denkende Verwalterin, die nun ihre Pflicht erfüllt hatte, folgte von Bergen gerne dieser Weisung. Rein Dürftiger ward zurückgewiesen. Rechts und links ward gegeben, und zwar jedem ein volles und gerütteltes Maß gegeben; und nun ergab es sich, baß, als der harte und lange Winter vorüber war, endlich auch durch die, freilich ziemlich späte, und bald moch. te man sagen, auch ziemlich linkisch getroffenen Regierungsanstalten Mangel und Theurung bort hatten, es nicht nur auf bem Etelhofe an bem nothigen Saatkorn nicht im mintesten gebroch, ser-

Liebe zu bem frommen, allgemein geliebten Raifer, gewannen selbst dessen Umgebungen die Tugend lieb; und die Grundsate, die er gleich einem fruchtbaren Gaamen, über sein ganzes Reich verbreitete, gaben der ganzen Verwaltung überall eis ne neue, veranderte Gestalt. Deffentliche Uemter wurden nicht mehr verkauft. Rein Recht ward mehr gebeuget, über Bedruckung im gangen Reiche. feine Rlage mehr gebort, und gleich dem Beispiel des gekrönten allgemeinen Familienvaters, betrache teten nun auch die Statthalter und Magistrate in den Provinzen diejenigen, denen sie vorgesetzt mas men, nicht mehr wie ihre Untergebenen, sondern als Kinder einer und derfelben großen Familie. — Rie mischte sich Tiberius in geistliche Angelegenheis ten. Das Rirchenregiement blieb ihm fremo; er bielt es nicht für ein Attribut seiner Krone, sone dern überließ est jenen, welche Gott bazu geordnet batte; und obgleich Beberrscher eines machtigen Reiches, vergaß er doch nie, daß er nur ein Laie war, der Eintritt in das Heiligthum. ihm also nicht gezieme und er in der Stimme der Kirche blos die Stimme Gottes, wie ein folgsamer Gohn ju boren, nicht aber als Herr ihr zu gebieten hatte. Indessen fehlte es ihm doch an nichts wes

bern auch noch ein ungleich größerer Getraibevorrath, als in den gewöhnlichen Jahren, in den Scheunen des Edelmannes vorhanden war. — Was die Weisheit unserer Tage über diese Goschichte allenfalls zu bemersten haben möchte, können wir von selbst denken. Insbessen kann jeden von der Wahrheit derselben, und zwar gerade im dem Sinne, in welchem wir sie erzählt, so bald er nur will, durch eigene Erfahrung sich überzeugen. Er darf ja blos, sen es im Großen oder im Kleinen, dem Beispiele jenes Edelmannes felgen.

niger, als an theologischen Renntnissen. Als ber fromme Patriarch Eutychius in einer Schrift eine Meinung aufgestellt hatte, welche, der Erklärungder Rirche zufolge, nicht mit deren Lehre übereinsstimmte, hatse Tiberius dießfalls eine lange Unterstedung mit Eutychius. Mit der geziemenden Des muth eines, obschon gekrönten Laien, trug der Raiser dem Patriarchen seine Unsichten vor. Eutyschius bewunderts die Gründlichkeit des Monarchen, und diesem ward bald darauf der schone Lohn, daß der römische Legat, der nachherige Pabst Gresgorius der Große, seine Meinung und Unsichten über diesen Gegenstand vollkommen mit ihm theilste. \*) Unter Tiberius Regierung ward der Friede

<sup>🖜</sup> Die größte, erhabenste und wissenswürdigste aller. 28if fenschaften, nämlich die Bissenschaft bes Beils, das ift die vollkommene Erkenntniß Gottes und unferer Berhaltniffe zu dem Ewigen, Die Erkenntniß unferer Gelbst, des Zweckes unsers Dasenns, ber Mittel, unfern erhabenen Beruf zu erfüllen und der dazu uns gebotenen, burch Jesus Christus uns errungenen Kräfte einer höhern Welt; turz die vollständige Kennt. niß der unendlichen, gleich mit Unbeginn ber Belt ebenfalls beginnenden und stets über dem Menschengeschlecht schwebenden Erbarmungen Gottes hielt man damals noch nicht für das besondere Gigenthum einer, im Berhältniß mit den Uebrigen, außerft fleinen, ausschließlich bem Dienste ber Kirche, unter bem namen: Geiftlichen, fich widmenden Gesellschaft. Wer nur immer auf geistige Bildung Unspruch machte, Beisheit aufrichttg liebte und nach Wahrheit dürftete, ergab sich bem Studium dieser erhabenen, mahrhaft göttlichen Wissenschaft; und daher konnten auch, in den ersten Jahrhunderten der Christenheit, bald aus bem Gewühle des thätigsten weltlichen Geschäftslebens, bald aus dem Heere und dem Gebummel eines Lagers, ober gar aus der Mitte des glanzenden Gerausches eines Hofes, ein Umbrosius, Germanus, Mettarius ze.

der morgenlandischen Kirchen nie, auch nur einen Augenblick gestort.

ohne fernere wissenschaftliche Vorbereitungen zu Bischöfen gewählt werden, und zwar in Zeiten, wo Setten von allen Farben, durch sephistische Kunfte und die subtileste Dialektik, die lebre ber Kirche gu truben, zu entstellen, ober ihren Worten einen gang falschen Sinn unterzuschieben unaufhörlich bemühet waren. Gelbst bis gang nabe an unsere gegenwärtis gen beillosen Zeiten, nämlich bis zum Unfange des verstossenen Jahrhunderts war, besonders in Frankreich 3. B. das Studium der Degmatik, der Kirchenges schichte, und besonders das Lesen und Forschen in den Schriften ber Kirchenväter burchaus nicht aus den, für Knaben und Jünglinge aus den höhern Ständen, entworfenen Schul . und Lehr-Planen ausgeschlossen; und der große Conde, nachdem er in eis nem Alter von kaum 20 Jahren ichen unverwelkliche Lorbeeren errungen, und gerade von einem glanzenden Feldzug zurückgekommen mar, hatte Willen und Rahigteit, in einer öffentlichen, theologischen Dis. putation, dem damals noch jungen, aber nachher so Vie de Boss p. groß und berühmt gewordenen Boffuet, als Opponent l'Ab. Bausset gegen über zu treten. - Beute zu Sage ift biefes freilich ganz anders. Einige, gewöhnlich nicht einmal febr zusammenhängende Reminiscenzen aus dem im Anabenalter burftig genoffenen Catechismus . Unterricht balt man jett für einen, für das ganze leben vollkom= men hinreichenden Worrath; und die unverzeihligste Unkunde, die crasseste Unwissenheit nicht blos in den ehrwürdigsten Institutionen, wie in den sinn und geheimnifvollen Gebrauchen und Ceremonien unserer beiligen Kirche, sondern selbst in manchen deren wesentlichsten Dogmen, glaubt man jett mit ben vier Worten zu rechtfertigen: 3ch bin fein Theolog. Aber find wir denn nicht alle berufen, Theologen zu fenn, bas heißt, in der Erkenntnig Gottes und unfers Beils täglich weitere Fortschritte zu machen, in ben Beist der unendlich weisen, bas ewige Wohl der Denschheit bezweckenden göttlichen Offenbarungen, Fü-

## 2. Bisher hatte Alberius fich stets einer unung

gungen und Satungen täglich weiter einzubringen, mit jedem Tage uns immer tiefer in den Abgrund gott. licher Beisheit, Liebe uud Erbarmung zu versenken! Sind wir nicht alle berufen, nicht nur den Namen Sefu öffentlich, laut und frei ju befennen, sondern auch, wie ber große Upostel sagt, einem Jeden, der uns darum fragt, Rechenschaft von unserm Glauben zu geben, und die Gründe beffelben ihm vorzulegen? Sind wir endlich nicht alle verbunden, dem in Zweifeln fluthenden, von jedem Wind der Weisheit dieser Welt hin und her getriebenen Bruder eine hülfreiche Sand und deffen Glauben eine feste Stute zu bieten? Wird man aber dieses zu leisten fähig senn, wenn man nicht im Stande ift, bas was man in feinem eigenen glaubigen Gemuthe forgsam bewahrt, auch in Begriffen und Lehrfägen zu entfalten, in Worte einzukleiden und, burch ein logisch geordnetes System, es seinem Berstande stets zu vergegenwärtigen? Und endlich gibt es wohl eine andere Philosophie, oder hat es je eine andere gegeben, als - Theologie? Man burchgehe nur Die Geschichte aller sogenannten alten oder neuen Phi-Tosophien und Philosopheme, dieser mußigen, mit Worten und Begriffen feit Jahrtausenden, nur ftets in wechselnden Formen, getriebenen Spiele, wobei man immer nur nach Phantomen und Luftbildern hascht, nie eine Wahrheit gewinnt, wehl aber den Befit jener, Die einem schon geworben, nicht selten wieder verliert; turg, Philosophien und Philosopheme, die weder den unfterblichen Geist erheben, noch ben Berstand bereichern, oder das Gemuth veredeln, stets hoch in den Lüften über dem Leben schweben, aber nie wehlthätig in daffelbe eingreifen; und bem verwundeten Bergen, wenn bes Schicksals harte Sand es blutig gedrückt, nichts als leere Worte und täuschende Verheiffungen su bieten haben. — Aber so wie jetzt leider der gange Ritus unfers öffentlichen, wie häußlichen Lebensfich immer mehr dem Beidenthum nahet; eben fo tragen deffen Spuren auch ichon unsere ganze wiffenschaft. liche Cultur und geistige Bildung, und immer meh

terbrochenen Gesundheit zu erfreuen gehabt. Der Genuß einiger unreifen, oder ungesunden Feigen, wels die er des Morgens nüchtern zu sich nahm, zog ihm eine Unpäßlichkeit zu. Anfänglich hielt man es bloss für unbedeutend und vorübergehend; aber wahrscheinslich lag schon ein schwererer Krantheits. Stoff in dem Körper des geliebten Mongrchen, denn jene Unpäßlichkeit erzeugte nach und nach ein stetes Unwohlsen, welches, verbunden mit einer immer fühlbarern Absnahme aller Kräfte, die Aerzte endlich für eine abzehe

werden diese sich jenem nähern, so lange nicht in bem Gebiete der Wissenschaften Theologie die erste und erhabenste Stelle einnimmt, und so lange nicht . Schul-Lehr - und Erziehungsplane entworfen werden, nach welchen ein vollständiger, erschöpfender Unterricht in allen Zweigen der Wiffenschaft bes Beils ben ale lein fichern und festen Grund ju jeder fernern miffenschaftlichen Ausbildung legt. Wissenschaft und Kunst bilden das geistige Element unsers Lebens. 20es kommt also darauf an; daß es die rechte Wissenschaft, die rechte Kunst sen. Man spricht jett so viel von der hohen Cultur der Griechen und Romer; man strebt, dieselbe wieder herbeizuführen. Aber jene wenigen, wahrhaft großen Manner des heidnischen Alterthums, die wir mit Recht bewundern, folgten stets dem Lichte, das jedem Menschen seuchtet, der in die Welt kommt; diesem folgen wir aber nicht, denn indem wir bas ungleich bohere Licht der Offenbarung auszulöschen bemüht sind, erstickt jenes von sich felbst; und dann muß nothwendig auf dieser Bahn, wenn wir auf berfelben fortwandeln, ein immer fühlbarer werdendes Burückschreiten ber sich felbst überlassenen Bernunft, ein immer tieferes Berirren in Nebel, Macht und Finsterniß, und endlich, mas unzertrennlich davon ist, ein völliges Versenken und Untergeben des menschlichen Weistes in den Kräften der materiellen Welt. bas ichone Resultat unserer gepriesenen Aufklärung, das traurige Loos künftiger, vielleicht fcon nachft kommenber Generationen werben.

rende Rrankheit erklarten. Um eine reinere und fundere Luft zu genießen, bezog Tiberius im Ge mer des Jahres 582 den Pallast Hebdomon in El cedon. Aber leider stand ter menschenfreundliche Fi an dem Ziel seiner irdischen Laufbahn, und weder Runste der Aerzte, noch der wohlthatige Ginfluß fanften Climas von Chalcegon, vermochten mehr fe Tage zu verlängern. Indessen war es nicht der & lust feiner Krone und seines Lebens, mas sein D beunruhigen konnte; nur das Wohl des Reiches, er zurudließ, das Glud der Voller, die er wie fe eigene Familie liebte, waren der Gegenstand sei zartlichen Besorgniß. Tiberius hatte nur zwei Ti ter, Constantine und Charito. Reinen De folger zu ernennen, schien ihm gefährlich, noch fährlicher, Die Rrone Ginem zu überlassen, well derselben nicht wurdig senn mochte.

3. Mehrere Tage mankte sein Eutschluß zwisch seinem großen Feldherrn Mauritius und dem ed Justinianus. Beide waren Manner von hoh Geiste und großartigem Charakter. Wie es schei gab aber der von Ersterem unlangst über die Per bei Constantine ersochtene, glanzende und entscheib de Sieg, auf Tiberius Wagschale des Verdiens endlich den Ausschlag. Am 5. August desselben Ires ernannte Tiberius den Mauritius zum Cas und bezeichnete ihn zugleich, als den kunstigen Gem seiner altesten Tochter, der Prinzessin Constanti Die zweite, Charito ward mit Germanus, dem Ene des altern Germanus aus dessen zweiter Ehe 1 Mathasunta, des großen Theodorichs Enkelin, verle

Dämlich jenent schon kfters erwähnten Justiniar welcher ein Cohn bes Germanus und jüngerer Bri bes ermorbeten Justinus war.

Acht Tage barauf wurden alle'in Constans tinopel anwesenden Großen, der Patriarch und deffen, gesammte Geistlichkeit, ferner ber ganze Genat und die bobere Magistratur der Stadt nach dem Palaste Beboomon berufen. In einer Genfte murde Tiberius, in den Thronsaal getragen. Nur gestützt und geheben. von einigen Kronbeamten, vermochte er jest zum lete. tenmal einen Thron zu besteigen, ben er schon nach wenigen Tagen auf immer verlassen sollte. Bu schwach, um selbst zu sprechen, mablte Tiberius feis nen ersten Quastor, (Ranzler) ben mit ungemeiner, Boblredenheit geschmudten Johannes, zum Organ seiner Gesinnungen. Grabesstille herrschte in bem weiten Gaale und der zahlreichen Bersammlung. des Berg brach bei dem Unblid des sterbenden Raisers; und alle Augen bingen an den Lippen des Johannes, als diefer endlich zu sprechen begann. "Romer! fo: "wie euer Glud mich mein ganzes Leben hindurch "einzig beschäftigte, eben so ist auch jett, wo ich am "Ziele meiner Laufbahn stehe, das Wohl des Reiches "der einzige Gedanke, der mich beunruhiget, und ich Mlaube in mir die Stimme eines Jeden von Guch zu "boren, die mir zuruft:" Du hast in deinem Leben fir und gesorgt, und nun ift es beine Pflicht, auch dafür zn sorgen, daß selbst nach deinem Tode es uns noch wohlergehe. "Bald werde ich vor dem Richters "ftuble des Ronigs der Ronige stehen, und dann "wird zwischen Mir und dem geringsten meiner Unterp "thanen kein anderer Unterschied seyn, als blos die "Broße und Schwere der auf mir laftenden Berant? "wortung. Aber gewiß wurde ich alsvann nicht blos "über meine Handlungen, fondern auch über jene "meines Rachfolgers Rechenschaft ablegen muffen, "wenn ich jetzt nicht bemjenigen die Rrone überlaffe, "den ich nach der innersten Ueberzeugung meines Gk-"wissens auch für den wurdigsten halte. - Durch feb

"ne Giegenber die Perfer, wie durch seine Tugenden jund seine in allen ihm anvertrauten Geschäften er-"probte Einscht, hat Mauritius bewiesen, daß er "jeben fo fahig ift, das Reich gegen außere Feinde zu "fchuten, als durch weise und gerechte Bermaltung "svad Glud ver Unterthanen zu befestigen. Ihn er-"flare ich also jest zum Raiser und zu meinem Rach. "Molger; und um alle meine Unterthanen von der Rein-"beit meiner Gefindungen bei dieser Wahl zu überzen. "gen, gebt ich dem Mauritius zugleich die Sand meis "ner Tochter, nehme ihn als Cohn in meine Familie jauf, und lege beren Glud und Bohl rubig in feine "Dande mieter." - Mauritius warf fich zu den Su-Ben des Raifers, und dieser sammelte alle feine Rraf. te, um mit eigener hand ihm das Diadem um Die Stirne zu winden. Da aber Tiberius Die Rrone gerade so übergeben wollte, wie er sie erhalten hatte, so wandte er sich nun auch in einer kurzen Rebe, aber voll des tiefsten Inhalts, an den neuen Augustus, gu welchem, wie Tiberius sagte, er jetzt wie ein Bac ter ju seinem Gobne sprechen konne. In wenigen Worten führte er seinem Gohne und Nachfolger, in Dem feierlichen Momente seiner Erhöhung, Die wiche tiasten Pflichten seines funftigen Regentenberufes vor Die Geele. Gute muffe Die Berechtigkeit neben ibm auf dem Throne figen, und nur Liebe und nicht Furcht Die ihm unterworfenen Bolfer in bem Gehorsam erhale ten. "Gtebe aber ja nicht in dem Wahne, daß, weil "durch das Glud über alle andere Menschen erhoben, "Du auch alle Undere an Weisheit, Ginsicht und "Rlugheit übertrafest. Fliche daher, gleich ber Gin "be, jewe mit ber hochsten Gewalt gewöhnlich verbuns "dene Miedrigkeit der Seele, die weder Widerspruch "noch Kadel erträgt, und jeden guten Rath, wie jebe "Belehrung verschmabet." — Endlich bat er in ben rahrendsten Ausdrucken den neuen Raiser, das er in det Liebe zu seinem Bolke und in der Sorgfalt für deffen Wohl ihm, seinem sterbenden Bater, ein bleis bendes Denkmahl errichten moge.

- 5. In dem Besite eines großen Gutes fühlt man dessen ganzen Werth nie so sehr, als in dem Aus genblicke, wo der Berluft beffelben uns brobet. ganze, so mannigfaltig gemischte, zahlreiche Bersamme lung war bis zu Thräften gerührt, und nur schwach in der Bruft zuruckgehaltene Geufzer unterbrachen die feierliche Stille, welche auf die Rede des Raisers folge te. Tiberius, selbst tief ergriffen, machte endlich ber rubrenden Scene ein Ende. Er befahl, die Erbo. hung des Mauritius den auf dem Sebdomon versammelten Ginwohnern bon Constantinopel befannt zu Der neue Raiser zeigte sich bem Bolte, em pfing dessen Hulvigung durch ben gewöhnlichen, dreis maligen froben Zuruf, und warf dann, eine Menge Golde und Gilber:Mungen unter daffelbe aus. dieses vorüber mar, ließ Tiberius, ganz erschöpft, fic wieder nach seinem Schlafgemach in sein Bette guruck bringen. Der lette Aft feines furgen, aber fegen vollen Lebens war nun zu Ende; ber Borhang fiet, und Tiberius starb gleich am folgenden Tage, name lich am 14. August des Jahres 582, nachdem er brei Jahre und neun Monate als Cafar., und brei Jahre, zehen Monate und neun Tage, als einziger Augustus geherrscht hatte.
  - 6. Der Schmerz über den Tod dieses wahren Baters seiner Boller war aufrichtig und ungeheuchelt. Als die kaiserliche Leiche von Chalcedon nach Constant sinopel gebracht ward, zog die ganze Stadt, im Seswand der tiefsten Trauer und mit brennenden Fackeln in der Hund, an das Sestade des Meeres, um dort die kostware Reliquie zu empfangen. In der Kirche

zu den heiligen Aposteln, dem gewöhnlichen Begrabs nifort der Raiser, fand auch Tiberius seine Ruhestatte; und die vielen, an seinem Grabe geflossenen Thranen waren die schönste und rührendste Lobrede anf seine Tugenden und sein höheres Verdienst.

Dem Willen des großen Verstorbenen zu Kolge, ward, sobald die Zeit der Trauer vorüber war, die Bermahlung des Raisers mit der Prinzeffin Conftantine gefeiert. Ein Fest folgte dem andern, und Alles, was den Glanz des Thrones erhöhen konnte, mußte jest dazu beitragen, Diese festliche Tage zu verherre lichen. Eine ganze Woche hindurch murden Sof und Stadt in einem ununterbrochenen Freudentaumel erhals ten; und da Mauritius, obgleich er im Ganzen genome men an Verdienst seinem Vorganger nachstand, bennoch alle Tugenden eines Pfivatmannes mit jenen eines Regenten auf dem Throne verband, mithin auch in der Ber, waltung der Geist und die Grundsatze des Tiberius noch immer fortlebten; so verlor sich die allgemeine Betrübniß fehr bald in dem geräuschvollen Getummel einer neuen Regierung, in dem Glanz der Morgens rothe einer neuen Gonne, deren, besonders im Unfana, milder und belebender Strahl die Romer bald vergeffen ließ, daß sie einen der weifesten, leutseliaften und tugendhaftesten Monarchen verloren hatten.

## XII.

1. In dem Jahre 558 verließen wir, im 19. Bande unserer Geschichte, die frankische Monarchie gerade in dem Augenblicke, als sie, auf das neue unster dem Scepter Clotars 1. vereint, nun offenbar das gröste, mächtigste und gefürchtetste Reich in Europa war. Sewiß würde damals schon Frankreich, als

vorherrschende Macht, durch seinen Einfluß bald bem gangen Abendlande das Gesetz und dem in seinem In, nern zerriffenen, eigentlichen Deutschland eine Berfaß sung gegeben haben; hatten die bald darauf wiederhols ten Theilungen der Monarchie und Die daraus entstanbenen vielen blutigen, burgerlichen Rriege Die Macht bes Reiches nicht wieder auf das neue gebrochen, in endlosem Bruderzwist die Rraft ber Ration muthwillig zersplittert, den Charafter der Ration noch mehr vers wildert, das königliche Ansehen geschmalert, und so Frankreichs gebietenden Ginfluß auf die übrigen Reis che, auf viele Jahre bin, beinahe vollig vernichtet. Aber demungeachtet vielseitig verwebt in die Schicksale anderer Bolfer, verdient Frankreichs Geschichte um So mehr die Aufmerksamkeit des firchlichen Schriftstels Ters, als diese Macht bald die einzige Ochutwehr des pabstlichen Stuhles gegen die furchtbaren Longobarden ward, und felbft nach bem Sturz des griechischen Erarchats die Pabste noch schützte, bis endlich Pipin und Carl Der Große Rome Retter und vollige Befreier wurden, den Thron der Pabste um viele Stufen ers bobeten, deren Unabhängigkeit begründeten, und den in dem grauesten Alterthum und an der Wiege des Christenthums errichteten, ehrwurdigen romischen Stubl auch mit ber ihm gebührenden, weltlichen Macht und zeitlichem Glanze umgaben.

- 2. Elothar I. erfreute sich nicht lange des ihm anheim gefallenen zeichen Erbes seiner beiden Brüder und seines Ressen; er starb schon gegen das Ende des Jahres 561, nachdem er kurz vorher die Empbrung seines Sohnes Chramnus gedämpft, und den diese Rebellion unterstützenden Grafen von Bretagne in einer entscheidenden Schlacht völlig besiegt hatte.
  - 3. Clothar I. hinterließ vier Gohne, Charie

bert, Guntram, Chilperich und Giegebert. Chilpes rich mußte fich ber Schape seines Baters zu bemachtie gen, und machte einen Bersuch, bas ganze Reich an sich zu reissen; aber seine Bruder zwangen ibn zu eis ner Theilung durch das Loos, und so erhielt nun Charibert das Ronigreich Paris, Guntram das Ronigreich Orleans mit Burgund, Chilperich bas Ronigreich Soissons und Siegebert Austrasien. Charibert und Buntram maren Friede liebende Fürsten, und letterer führte nie Krieg, ohne baju gezwungen zu senn; gegen seinen Willen ward er in Die Sandel seiner unrus bigen, jungern Bruder verflochten; suchte aber nie, aus dem Bruderzwift Bortheile fur fich zu ziehen, zeigte vielmehr stets Die grofte Bereitwilligkeit, Die ftreis tenden Partheien mit einander auszusöhnen, oder wenn er selbst eigene Beschwerben hatte, sich gutlich au vergleichen. Das Wohl seiner Bolfer lag ihm am Bergen, und dasselbe blutete bei den Drangsalen, Die seine Unterthanen in Rriegszeiten von seinen eigenen wilden Schaaren erdulden mußten, und die er doch nicht lindern konnte. Auch der Geistlichkeit erwieß er geziemende Ehre, ward der Wohlthater mancher Rirche, und zeigte in manchen seiner Sandlungen ei nen achten religiosen Sinn; kurz, ohne ein ausgezeich, neter Regent zu senn, war Gunthram ein guter, sanfster, friedliebender Herr, leutselig gegen jederman, und gerecht sogar mit Hintansetzung seines eigenen Bortheils; welches gewiß in jenen Zeiten eine ziemlich seltene Erscheinung mar. Rur Schade, daß seine Gute oft Schwache ward, Die, wenn pon seinen Bertrauten mißbraucht, sogar einigemal in Ungerechtige feit und Grausamfeit gegen Andere ausartete. \*)

Do z. B. liebte Guutram seine Gemahlin Austregild dis sehr zärtlich. Als diese nun trank ward, und sich endlich dem Tode ganz nahe fühlte, jedoch noch gar

Alle vier Cobne bes Clothius waren fic die damalige Zeit wohl unterrichtete Painglack albe der gelehrteste und gebildetste von Min wir unftwitig Charibert, König von Paris. Ermas ein Herr von lebhaftem und durchdringendem Wechand; udabet as recht, edel, freigebig, freudolich im Umgangessund wurdevoll in seinem ganzen Benehmen.: Er Hebbe Rimfte und Wiffenschaften, war bet lateinifchen Sprache formachtig, wie seiner eigenen und, der fraufischet wie romischen Rechte und Gesetze vollkommen fondig jufef er sehr oft zu Gericht, und feint Willfprache waren ftte eben so weise, als gerecht. In ven Mationals versammlungen der Großen seines Reicheanteils ward er gleich einem Drakel gehört; seine Borschläge maren immer die weisesten; und den Gesatstett, welche er an feine Bruder, oder auf fremde Doft fchiette, ents warf er gewöhnlich ihre Inftruktionen mit eigener Band. Schade, daß Diese trefflichen Glaenschaften burch of the can make !

Beine Lust zu fterben hatte, fo bat fie Aren Gemaht, bie beiden Arzte, die fie in ihrer Krankfeit behandert, nach ihrem Tode hinrichten gu laffen. Den gartliche Gemahl persprach es, hiest auch punktlich mas er versprochen batte, und die beiden unglücklichen Aesculape, wovon ber Eine Nicolaus, der Andere Donatus hieß, wurden, fobald Auftregildis todt war, wirklich entbamptet. - Bemerken utiffen wir bobbiefer Beligenheit, daß, nach den frünkischen Weischen det Arzt; von wei Greg. dem geglaubt ward — benn eine eigentliche gerichtliche Ueberführung war hier nicht wohl möglich , - daß er 1. 5. c. 36 durch seine Ungeschicklichkeit, oder Nachlässigkeit den Lad eines ihm anvertrauten Rranten verantaft Sabe, den Anverwandten bes durch feine Runft Getidteten, zu willkührlicher Bestrafung " übergeben ward. — Wahr- " scheinlich wurden bergleichen finnlose Gesetze wertig ober gar nicht gehandhabt; denn fonst ware et gar nicht ju begreifen, wie noch ein vernünftiger Mensch damals praktischer Arys hätte werden mögen.

Toy

Unenthaltsamkeit und Unkeuschheit befleckt wurden. Gin Gelave der Wollust, argerte Charibert durch Bis memie und Chebruch die Rirche und fein Bolf; und als er Ad. wahrend seine rechtmäßige Gemahlin lebte, zum aweiten und brittenmale vermählte, ward er von Bermanus, Bischof von Paris formlich in Bann gethan. Ebaribert ftarb im flebenten Jahr feiner Regierung. \*) Gein Landerantheil ward unter seinen brei Brudern getheilt, und diese Theilung gab wie gewöhnlich wieder meuen Unlag zu Unruhen und hurgerlichen Rriegen In feinen Gitten mar Gunthram geregelter, ale Cha ribert, aber an Fahigkeiten stand er demselben be weitem nach.

5. Bollig verschieden von den altern Brubern an Charafter, wie an Ropf und Gemutbe, waren Die beiben jungern, Chilperich und Gigebert. Eber so ausschweifend, wie Charibert, besaß Chilperich we der den Verstand noch die Bergensgute seines Bru bers. Zwar mar er ein sehr gelehrter Berr; aber sei ne Gelehrsamkeit glich einem todten Capital, bas we Der ihm felbst noch feinen Boltern Binsen abwarf Chrgeizig, landersuchtig und daber ungerecht, treu los, unruhig und unfriedsam, athmete er nichts, ale Groberung und Krieg; aber bes Krieges unkundig obgleich tapfer für seine Person, waren seine Plane gewöhnlich schlecht berechnet, daher auch jede seine Friegerischen Unternehmungen ihm mißlang. \*\*)

<sup>\*)</sup> Gregor von Tours hat nur Chariberts Laster, und ein anderer gleichzeitiger Bischof, nämlich Benantius Fortunatus blos die guten Eigenschaften dieses Ro niges uns aufbewahrt. Wahrscheinlich war also beffe Charakter eine Mischung ron beidem.

<sup>🔭)</sup> Chilperich machte auch Verse und schrieb eine Meng

- In seinen Sitten ber tabelloseste war unftreis tig Giegebert, Ronig von Austrasien. Um ihren Et. ften besto zugelloser zu frohnen, hatten bie brei altern Bruder fich Gemablinen von der niedrigsten Abkunft gewählt. Rach Belieben tonnten fie Diefelben entlaffen, auch Concubinen, so viel sie nur wollten, sich beiles gen, und fogar, wenn es ihnen einfiel, mit einer der selben, wenn auch ihre Gemablisinen noch lebten, sich auf das neue wieder vermählen. Das Band ber Ebe hatte seine Heiligkeit verloren, und thierische Bild, beit trat an die Stelle ehelicher Reuschheit und Treue. Rur Giegebert machte bierin eine Ausnahme. warb um bes westgothischen Koniges Athanagilbs Lochter, und erhielt die Sand dieser Prinzessin und mit ihr einen, für die damaligen Zeiten ganz ungeheus em Brautschaß.
- 7. Die Franken, welche in eine lange, in graumem Alterthum sich verlierende Reihe edler Ahnen einem ungemein hoben Werth legten, waren ganz ent, zucht über diese Verbindung eines ihrer Fürsten mit einer Königstochter. Zudem war Brunehilde, so hieß die Prinzessin, eine wahre Perle ihres Geschlechtes. Geschmückt mit allen Reihen körperlicher Schöndeit, Kand sie in der Blüthe ihres Alters, und voll Annuth und holder Rede, ergoß sich über ihr ganzes Wesen eine unbeschreibliche Grazie, welche alle Herzen unwiderstehlich ihr gewann. Mit diesen außern Gasben verband sie einen lebhaften Geist, vielen Versstand, dabei nicht minder treffliche Eigenschaften des Herzens die Herzens die Herzens die Herzens die Herzens die Krauen höchst seltene

Gedichte in lateinischer Eprache, welche der stets schlagsfertige Venantius Fortunatus (Lib. 9. carm. 1.) wie es sich versteht, psichtschuldigstlobt und ungemein erhebt.

<sup>7) 214</sup> Siegfried sich mit Brunehilbe vermählte, sagte Gre-

mannliche Charafterstärke. In der sssenktichem Meisnung der Franken stieg nun durch diese Vermahlung Siegeberts Unsehen eben so sehr, als jenes seiner Brubder dadurch herabsank. So lange Siegebert lebte, hatte er, besonders, nach seines Bruders Chariberts Tod, stets einen überwiegenden Einfluß sowohl auf seine Bruder, als auf die Gesammtnation der Franken.

8. Dem lauernden Chilperich waren die Vortheile der glanzenden Vermahlung seines Bruders nicht entgangen. Er wollte Doffen Beispiel folgen, und warb bei Athanagild um Brunehilds, altere Schwester Galswinda. Aber fein gusschweifen des Leben war dem westgothischen Ronig bekannt, und nur mit vieler Dube tonnte er die Dand Der Prinzessin erhalten, und zwar unter der ausdrucklichen Bedingung, daß er alle seine Concubinen sogleich von seinem Sofe entfernen sollte. Bon allen feinen Frauen, benn so nannte man damals auch Die Beifchlaferin, nen der Ronige, batte Fredegunde über Chilpe richs Berg die grofte Gewalt; sie allein machte also eine Ausnahme, und blieb auch, nach der Bermah. lung des Konigs, noch wie bisher an deffen hofe zu Es dauerte nicht lange; so entdeckte die Roni gin das geheime Ginverstandnis ihres Gemable mit Fredegunde. Die tugendhafte Konigstochter drang auf schleunige Entfernung der verschnützten Bubles rin: sie drobete, Soissons zu verlassen und zu ibe rem Vater nach Spanien zuruchzukehren. Aber Chile perich hatte weber Rraft noch Willen, seine schmache vollen Fesseln zu zerbrechen; leichter mard es ibm,

ger von Tours von dieser Prinzessin: erat puella elegans opere, venusta aspectu, honesta moribus atque decora, prudens concilio et blanda colloquio.— (lib. 4, c. 27.)

das schone Band zu zerreissen, das an eine liebens, wurdige Gemahlin ihn knupfte und die edle Gals swintha, die sich in vollkommener Gesundheit nie dergelegt hatte, ward am andern Tag toot in ih. rem Bette gefunden.

9. Auf Chilperich und Fredegunde fiel fogleich der Verdacht beimlicher Ermordung; bald ward derselbe volle Gewißheit; denn wenige Boe den darauf vermablte Chilperich sich offentlich mit Fredegunde, und das ganze Franken, Land nannte unn Chilperich und seine Gemablin, Morder und Morderin der unglucklichen Galswintha. Brunes hilde hatte ihre Schwester zartlich geliebt; deren Tod zu rachen, mar jett der einzige Gedanke, der ihre Geele beschäftigte, der einzige Wunsch, der ihre Brust erfüllte. Auch ihrem Gemahl Gies gebert die nambichen Empfindungen mitzutheilen, kostete ihr wenig Mube. Die Fredegunde haßte sie bon gangem Bergen, benn fie erblickte in ihr die Morderin ihrer geliebten Galswintha. Aber Fres degunde mar nicht minder auf ihrer hut, denn auch sie erkannte in Giegeberts Gemahlin jest ihre unverschnlichte Feindin. Go wenig wie Brunehils de, fehlte es auch Fredegunde an Verstand und Festigkeit des Charakters; sie war klug | und schlau, besaß die Runft der Verstellung im bochsten Grade, wußte noch besser, als die weste gothische Prinzessin sich in die Zeitumstände ju schmiegen, und ihr an hulfsmitteln erfindungs reicher Ropf wußte stets noch einen Rath, wo alle übrigen keinen mehr wußten und wenig gewiffenhaft in der Mahl ihrer Mittel; nahm fie gewöhnlich, wenn nichts mehr helsen wollte, auch gu Gift, oder den Dolchen gedungener Meuchele morder ihre Zuflucht. Wenn Brunehilde jest Alles

anwandte, um Fredegunde zu stürzen; so setzte auch diese nun Alles in Bewegung, um gegen ihre übermächtige Gegnerin sich zu behaupten; und der persönliche, stets durch neu hinzutretende Umstände noch mehr entstammte Haß beider Königinnen verwandelte, auf länger als eine ganze Generation hindurch, Frankreich in einen greulvollen Tummelplatz der wildesten Leidenschaften.

- 10. Bir sind nicht gesonnen, und hier in ein ekelhaftes Detail der von jeht an ununterbrochenen Kriege der drei Brüder und ihrer Sohne hier einzulassen; dieselben bieten wenig historisches Interesse, hatten auch kein anderes Resultat, als blos vollige Berwilderung und Demoralistrung der Ration, beispiellose Frechheit und Gesehlosigkeit unter dem Großen, zügellose Unbändigkeit unter dem Kriegsovolk, Kreulosigkeit, Meineid, Mord, Raub, bes sonders Frauenraub, kurz, jede die Menschheit entsehrende Ausgelassenheit, und diese stets im Gesolge aller übrigen, nur die Kriege der wildesten und rohesten Barbaren begleitenden Greul.
  - 11. Mit schlechtem Ersolge friegte indessen stets Chilperich gegen seinen Bruder Sigebert. Diesser, wie wir schon erwähnt, stand bei der ganzen Ration der Franken in großem Ansehen. Der größte Theil von Chilperichs Großen und Vasallen ging also endlich zu Sigebert über. Sie kamen zu ihm in sein Lager bei Vitri, sehten ihn auf ein Schild und riesen ihn zum König von Soissons aus. Chilperich, derzeingeschlossen in Dornick, von seinem Bruder belagent ward, stand auf dem Punkte sich ergeben zu mussen, und dann wahrscheinlich mit geschornem Kopfe sein Leben in irgend einem Kloster zu beschließen. Alles schien für ihn verloren, als Fredegunde nach ihrer

Art abermals ein Mittel fand, ihren Gemahl zu ret Sie gewann durch die glanzendsten Berspres dungen zwei ausgemachte, vollendete Bosewichte. Diese begaben sich in'bas Lager bei Bitri und begehre ten, unter dem Vorwande, dem Konig wichtige ges beime Rachrichten mittheilen zu mussen, unverzuge lich vor benselben gelaffen zu werden. Gigebert ließ sie eintreten; aber sobald sie vor ihm erschienen, fies len fie ihn von zwei Geiten an, und fließen ihm ihre vergifteten Dolche in den Leib. Die Morder verstans den trefflich ihre Runst; denn der Konig sank auf der Stelle todt zur Erde. (575.) Ware Gigebert nicht flets in unselige Kriege mit seinen Brudern verwickelt gewesen; hatte ihm gar, als seinem einzigen Beberre scher, die ganze Nation der Franken gehorcht; so wurde er ficher eine der erften Stellen unter den große ten Monarchen Frankreichs sich erworben, vielleicht filbst den Ruhm seines Grosvaters, des Grunders der frankischen Monarchie noch übertroffen haben.

12. Durch Sigeberts Tod gewannen nun Chilperiche Angelegenheiten plotlich einen unerwartes ten Umschwung. Die Mehrsten von seinen Bafallen, velche dem Sigebert sich zugewandt, kehrten wieder pu ihrem rechtmäßigen Ronig zurud, und selbst Bies k der austrasischen Großen, welche die Familie ihres amordeten Roniges für verloren hielten, gingen ju Wilperich über. Dieser hoffte sich jest bes ganzen Renigreiches Austrassen zu bemächtigen. Brunehilde, welche ihr Gemahl in Paris gelassen hatte, ließ er demnsch sammt ihren Kindern gemu bewachen. Aber Berzog Gundobald fand Mittel, das Rind Childe bert ; Gigberts Gobn, der Gewalt seines Obeims zu entziehen. Er brachte ihn glucklich nach Det, wo der junge Prinz von den Austrasiern, unter dem große ten Jubel zum Konig ausgerufen ward. Als Chilps

rich bieses erfuhr, ließ er Childeberts Mutter, Brunehilde unter starter Bedeckung nach Ro bringen.

13. Aber obgleich eine Gefangene, we bennoch Brunehilde, selbst an Chilperichs Hofe, Fredegunden noch furchtbar zu madien. — 4 seiner ersten unglucklichen, Fredegundes wegen, ihm verstoßenen Gemablin Aubovera batte C perich drei Sohne, Theudebert, Merove und Chlodowig. Alle brei Prinzen haßten ganzem Herzen Fredegunde, die fie als die ein Urheberin des Ungludes und der Schmach il Mutter betrachteten. Brunehildes Schonheit und muth gewannen ihr balo das Herz ves jungen ! roveus, auch sie war bem Prinzen nicht abbe und als dieser von seinem Bater mit einem Di nach Poitou geschickt ward, benutzte er diese & genheit, ging in Bebeim nach Rouen, und w von dem frommen Bischofe Pratextatus, der Laufpathe und daher ihm vorzüglich ergeben n mit Brunehilde getraut. 218 Chilperich Diefes fuhr, tilte er sogleich nach Rouen, um jede mo che Emporung seines Sohnes gleich in ihrer Get zu ersticken. Merovens und Brunehilde floben bie Kirche bes, in gang Gallien als Patron Landes hochverehrten beiligen Martins. Chilpe hatte nicht ben Muth ke greifen zu lassen. 3 was ihn abhielt, war nicht die Seiligkeit. Ortes, nicht eigene Frommigkeit, venn von ser glimmte auch nicht ein Funke in seiner 😂1 sondern es war blos knechtische Furcht vor heiligen Martin, indem über ganz Frank ber Glaube und die feste Uebetzeugung verbn waren, daß augenblicklicher Tod den Frevler fen murde, welcher sich ertahnte, Die Freist

1

bieses Heiligen zu verlegen. Chilperich war gezwungen, in Gegenwart des Bischofes eidlich zu versprechen, die Che stines Gohnes mit Brune, hilde zu genehmigen. Wirklich umarmte er auch Beide, als sie vor ihm erschienen, zog sie sogar an seine Tafel, zwang aber, als er Rouen ver, ließ, seinen Gobn', thm zu folgen. Roch sorgsas mer als vorber, ward jett Brunehilve bewacht, ethielt aber bald nachher, auf die wiederholten, immer zudringlicher werdenden Vorstellungen Chils deberts, endlich die Erlaubniß, fich zu ihrem Gobs ne nach Met zu begeben.

14. Niemand mar jest unruhiger und besorg. ter, als Fredegunde; ihre gegenwartige Lage schien fr gefährlicher, als ehemals. Der über das mache tige Austrasien herrschte, so wie der, welcher, einst ther das Königreich Goissons herrschen sollte, waren Brunehilds Gohn und Gemahl; zudem lebte auch noch Audovera, deren Gefangenschaft den Haß des Gohs nes gegen die Stiefmutter täglich noch mehr entflam. men mußte. Bon der, wie fie mabnte, ihr zunächst drohenden Gefahr suchte fie sich also auch zuerst zu befreien. Durch ihre gewöhnlichen Runfte gelang et ibr, den Meroveus bei seinem Vater zu veroache tigen. Der Prinz ward verhaftet, entfloh jedoch bald aus seinem Gefängnisse, und tam nach manchers lei Schickfalen endlich gludlich nach Meg. Aber les der konnte Brunehild jest mit Nachdruck fich ihres Gemahls nicht annehmen. Ihr Sohn Childebert hatte, seines allzu jugendlichen Alters wegen, noch nicht selbst die Regierung übernommen. Alle Gewalt lag in ben Sanden ber Großen, und unter diesen hatten fich fit einiger Zeit zwei machtige Faktionen gebildet; die Eine hielt die Parthei der Konigin, die Andere, noch machtiger, als die Erstere, stand Brunehito

feindlich gegenüber, und suchte jebe ihrer Magregeln zu durchkreuzen. Indessen hatte Meroveus vielleicht doch einstweilen ruhig und sicher an der Geite seiner Gemahlin leben konnen; aber einige Berrather aus Terrouane sandten ibm Botschaft: Er mochte ihnen vertrauen und zu ihnen tommen; sie wurden sich ihm unterwerfen und gegen feine Stiefmutter ihn schützen. Der ungluckliche Prinz folgte der Einladung, ging nach Terrouane, ward gleich bei feiner Ankunft gefänglich niedergeworfen und sein Bater davon benachrichtiget. Chilperich eilte felbst nach Terrouane, fand aber, als er ankam, seinen Cobn schon nicht mehr unter den Lebenden; denn auf Fres degundes Befehl war er gleich in der ersten Racht in seinem Gefängniß ermordet worden. Dem Bater ward gesagt, in seiner Berzweifelung habe fein Gobn Einen seiner Gefährten ersucht, ihm sein Schwert in den Leib zu stoßen, und dieser habe die traurige Bit te des ungludlichen Prinzen erfüllt.

Beg zum Thron zu bahnen, hatte bei Fredegunde zu Meroveus Ermordung nicht wenig beigetragen; aber die Strafe folgte auf dem Fuße; denn ihre drei Gohne starben schnell nach einander hinweg. Für ihren Schmerz, über den Berlust ihrer Rinder, suchte nun Fredegunde in dem Blute des letzen Sohnes der unglücklichen Audovera einige Linderung. Sie flagte den Prinzen Chlodowig bei dem Bater an, er habe aus Haß gegen seine Stiefbrüder die selben vergiftet. Der leichtgläubige Chilperich ließ seinen Sohn gefangen setzen; und nun ward auch dieser, auf Anstisten seiner Stiefmutter, in seinem Gefängniß ermordet. Dem König ward hinters bracht, in einem Anfalle von Wuth habe sein Sohn sich selbst entleibet. Einige Tage nachher ward

Chlodwigs Mutter, die verstosene Audovera, die nun schon so viele Jahre von ihrem kummervollen Leben in klösterlicher Gefangenschaft vertrauert hatte, auf Fredegundes Befehl erwürgt.

- 16. Die am Hofe von Metz gegen Brunes bilb feindlich gesinnte Parthei gab sich alle Dube, die zwischen Austrasien und Gunthram, Ronig von Burgund, bestehenden freundlichen Berhaltnisse zu Un der Spite Dieser Fastion standen Egis dins, Bischof von Rheims und die zwei angesebes nen Grafen Ursio und Berthefried, alle drei, wo nicht im Golde, dot geheime Anhanger der Frede. gund. Die Stute der Parthei der Konigin mar Lupus, Bergog von Champagne. Diesen suchten nun jene zuerst zu sturzen, und Berthefried und Ursio foderten ihn und seine Parthei zum Rampfe beraus. Als Brunehild dies borte, ergriff sie Schild und Schwert, sette sich zu Pferde, und ritt mitten unter die sich schon herumtummelnden Saufen. sio rief ihr zu, sie mochte sich in Acht nehmen, daß fie nicht von den Pferden zertreten murde; sie solls te sich begnügen, ehemals unter ihrem Gemahl geberrscht zu haben; jett sen ihr Gohn Konig, und ihnen, ben Großen Austrasiens, stunde es allein zu, für das Bohl des Reiches zu forgen. Aber Brunes hild ließ sich durch diese Worte nicht schrecken; sie wechselte Drohungen mit Bitten, und ging nicht eher von der Stelle, bis die Haupter, wenigstens dem Scheine nach, sich ausgesohnt, und mit ihren Leuten den Rampfplat verlassen hatten. Indessen glaubte doch Herzog Lupus sich nicht mehr sicher in Met, und entfloh zu Konig Gunthram nach But-
  - 17. Bischof Egidius und seine Parthei ges Borts. d. Stolb. R. S. 20. B. 13

mannen nun die Oberhand; das Ansehen der Ronis gin sank; und obgleich Gunthram, ber turz vorher seine beiden Gobne verlohren, Childebert an Rindess statt angenommen, und ihm auch die Rachfolge in allen seinen Landern versichert hatte; so brachten Brunehilds Gegner es dennoch dabin, das man fich Ronig Chilperich immer mehr naberte, endlich selbft ein Bundniß mit ihm schloß; und wir finden einige Jahre nachher sogar Chiloebert im Bunde mit Chilperich, auf einem feindlichen Bug gegen ftinen Oheim Gunthram. Aber das auftrafifche Deer, treu dem mahren Interesse seines Roniges und der Ration, emporte sich auf dem Marsch ges gen Childeberts treulose Rathgeber und unberufene Wormunder, und Bischof Egidius ware sicher von ben Goldaten erschlagen worden, hatte er nicht durch schleunige Flucht nach Rheims sich gerettet. Dieses unseligen Rathgebers entlediget, folgte Chil Debert nun einer gesundern Politik; Ronigin Brunehilo gewann auf das neue Einfluß in Die Geschafte, und die Freundschaft zwischen ihrem Gobne und dem ohnehin so gutmuthigen und Friede liebens den Gunthram war nun bald wieder hergestellt.

18. Aber ein unvorgesehenes, schauerliches Greigniß gab jett plotlich dem Interesse der Sofe, wie dem Streben der dort herrschenden Partheien eine andere Richtung. — Ronig Chilperich ward au Chelles, eines Abends als er von ber Jago aus rucklam, gerade in dem Augenblicke, wo er vom Pferde stieg, von zwei Meuchelmordern angefal Ien und rudwarts ervolcht. Bei bem Schreden und der augenblicklichen Verwirrung, welche Diefe Greulthat erzeugte, zugleich auch begunstiget durch Die Dunkelheit der Racht, gelang es den beiden Bosewichten zu entfliehen, ohne daß es möglich dis zu bem Lobe Pabfies Gregorius b. Großen 604. 196

ward, auch nur die mindeste Spur von ihnen zu entdecken. (583.)

19. Fredegundes lette und einzige Hoffnung beruhete jetzt auf einem Gobne, ben sie ihrem Ge mahl kaum ein Jahr vor seinem Tobe geboren hatte. Aber über der Aechtheit der Geburt deffelben schwebten sehr schwere, nicht leicht zu losende Zweifel. Ueberell, auch in Burgund und von Konig Gunthram selbst ward geglaubt, der Knabe sen ein von Frede gunde, um ihrer Herrschaft auch nach dem Tode ibris Bemahls noch einige Dauer zu geben, mit Sulfe ihrer Warterinnen untergeschobenes Rind. — Ohne Stupe, von Allen verlassen, von machtigen und erbitterten Feinden bedrohet, und einer Menge großer Berbrechen sich bewußt, schien Fredegunde ohne Rets tung verlohren. Aber auch die größten Gefahren vermochten Chilperichs Wittib nicht leicht zu schrecken; sie verlor weder Muth noch Gegenwart des Geistes! und ihr alles richtig berechnender Verstand, ihre tiefe Renntnig der Menschen und deren Schwachheiten, und ihr in alle Gestalten und Formen sich leicht ums wandelnder, und den Zeitumständen stete anschmies gender Charakter bereiteten ihr sogar auch jett wieder einen neuen Triumph über ihre Gegner. — Zuerst flot Fredegunde zu dem, ihr ziemlich wohlwollenden Bischof Ragnemod von Paris, nahm ihre Wohnung in dem Dom, und schickte von da aus einige ihrer Getreuen, als Gesandten an Konig Gunthram, ihn bittend um feinen Schutz, und daß er die Vormunde schaft ihres garten Gobnes, des Prinzen Clothar, Wernehmen mochte.

1

20. Aber durch seine Gefandten Kagte gegen Fredegunde bei dem König von Burgund nun auch Brunehilds Gohn, König Childebert von Austrasien.

Er beschuldigte sie des doppelten Mordes zweis Ronige, namlich des Giegeberts und jett ihres e genen Gemahle. Diese lettere Beschuldigung scheit so ziemlich aus der Luft gegriffen; obgleich, na dem Zeugniß des Gregorius von Tours, dame allgemein das Gerucht ging: Fredegunde sen Chilp richs Morderin. Der im Rufe Der Beiligkeit stebe De Bischof Pratertatus von Rouen sagte es bief Konigin sogar in das Gesicht; fiel aber auch daft bald darauf in seiner eigenen Rirche und beinal an den Stufen des Alters; als Opfer eines gebe men Feindes, unter ben Dolditogen einiger gebu genen Meuchelmorder. Gunthram verwieß beit Theile zur Ruhe, versprach aber, unverzüglich na Paris zu geben, bort eine Berfammlung frankisch Großen zusammen zu berufen, und dann felbft 1 Gericht zu sitzen. \*)

<sup>\*)</sup> Clothar hat viele Jahre nachher die Konigin Brun hild der Ermordung seines wirklichen eder angeblich Naters beschuldiget; aber mit dem nämlichen Ungrun mit welchem er ihr noch andere Berbrechen zu Laft legt Batte, als die That geschehen war, auch nur e Ochein von Werdacht Childeberts Mutter getroffen, wurde Fredegunde, als Childebert sie felbst bes Morb ihres Gemahls antlagte, ganz gewiß biese Untlage a Brunehild zurudgeschleudert haben. Indessen ift eben so wenig erwiesen, daß Fredegunde die Morber war. Das Zeugniß des Bischofes Pratertatus ift zwi von Gewicht; aber Gregor von Tours nennt und an wohnt niemand; sondern spricht blos von einem, fi damals unter bem Bolke verbreiteten Gerücht, bat wie die mehrsten bergleichen Gerüchte, sehr wohl w Leichtfertigkeit oder Bosheit erfunden und von der Leich gläubigkeit verbreitet worden senn konnte. Der Mon Aimon ift der erste, der in seiner Geschichte febr un fandlich erzählt, Fredegunde habe mit dem Grafe Leudast in ehebrecherischem Umgange gelebt, und se

- In seinen Sitten ber tabelloseste war unftreis tig Giegebert, Ronig von Austrasien. Um ihren Et. ften desto zugelloser zu frohnen, hatten die drei altern Bruber sich Gemablinen von der niedrigsten Abkunft gewählt. Rach Belieben konnten sie dieselben entlassen, auch Concubinen, so viel sie nur wollten, sich beiles gen, und fogar, wenn es ihnen einfiel, mit einer der selben, wenn auch ihre Gemahlinnen noch lebten, sich auf das neue wieder vermablen. Das Band der Gbe batte feine Seiligkeit verloren, und thierische Wilds beit trat an die Stelle ehelicher Reuschheit und Treue. Rur Giegebert machte hierin eine Ausnahme. warb um bes westgothischen Koniges Athanagilos Lochter, und erhielt die Hand dieser Prinzessin und mit ihr einen, für die damaligen Zeiten ganz ungehem ern Brautschaß.
- 7. Die Franken, welche in eine lange, in grawem Alterthum sich verlierende Reihe edler Ahnen einem ungemein hoben Werth legten, waren ganz ents bieft über diese Verbindung eines ihrer Fürsten mit winer Königstochter. Zudem war Brunehilde, so Dieß die Prinzessin, eine wahre Perle ihres Geschlechtes. Geschmückt mit allen Reihen körperlicher Schonbeit, fand sie in der Bluthe ihres Alters, und voll Anmuth und holder Rede, ergoß sich über ihr ganzes Wesen eine unbeschreibliche Grazie, welche alle Herzen unwiderstehlich ihr gewann. Mit diesen außern Gasben verband sie einen lebhaften Geist, vielen Berestand, dabei nicht minder treffliche Eigenschaften des Herzens des Herzens die Gerzens des Gerzens dabei nicht minder treffliche Eigenschaften des Herzens des Gerzens die Frauen höchst seltene

Gedichte in lateinischer Sprache, welche der stets schlagsfertige Venantius Fortunatus (Lib. 9. carm. 1.) wie es sich versteht, psichtschuldigst lobt und ungemein erhebt.

<sup>214</sup> Giegfried sich mit Brunehilbe vermählte, fagte Gre-

und eidlich erklarten, Clothar sei des verstorbenen Chilperichs leiblicher, rechtmäßiger Gohn. \*) Der gute Gunthram war damit zufrieden, erkannte den Rnaben nun auch dafür, ward demnach sein Vormund und ließ, in dieser Eigenschaft, sich und seis nem Ressen huldigen. Die von Chariberts Erbschaft an das Königreich Goissons gefallenen Länder wurden aber jest wieder davon getrennt, und mit Gunsthrams eigenem Reichsantheil vereiniget. Für die Regierung des Landes ordnete Gunthram einem Rath aus mehrern der vornehmsten Franken, und Fredegunde ward das königliche Landgut Ruel zum Wittwensitz angewiesen. Der Bischof Melanius und viele Grafen und Edle begleiteten sie dabin, persicherten sie dann beim Abschied, daß sie für das

Derkwürdig ist das, was König Gunthram über bie Unachtheit ber Geburt des Clothars in eben diefer Betsammlung zu Paris sagte. Wir wollen die gange Otel. le aus dem Gregor von Tours ausheben, und unfern Lesern hier mittheilen. ,, Germanus meus (dixit rex Gunthramus) Chilperius, moriens dicitur filium relinquisse, cujus nutritores, matre deprecante. petierunt, ut eum de sancto lavacro in Dominici Natalis solemnitate deberem excipere: et non venerunt. Rogaverunt deinceps, ut ad sanctum Pascha baptizaretur. Sed nec tunc allatus est infans. Deprecati autem sunt tertio, ut ad festivitatem sancti. Johannis exhiberetur. Sed mec tunc venit. Moverunt me itaque per tempus eterile de loco, ubi hahitabam: veni igitur, et ecce absconditur, nee ostenditur mihi puer, unde, quanto intelligo, nihil est quod promittitur: sed, ut credo, alicujus de leudibus mostris sit filius Nam si de stirpe mostra faisset, ad me utique fuisset deportatus. Ideoque noveritis, quia a me non suscipitur. certa de eo cognoscam indicia. " ---

Wohl ihres Sohnes auf das beste besorgt sepn wurs den; und die kluge und schlaue Fredegunde, die den Großen und Machtigen zu rechter Zeit zu schmeis deln mußte, gelangte bald darauf wieder zu ihrem gangen vorigen Unsehen, und nicht geringem Ginflug auf die Regierung ihres Gobnes.

22. Einen kleinen, obgleich nicht minder blutigen Zwischenakt füllte indessen die Geschichte Des unglucklichen Gundebalds, der sich fur einen nature liten Gobn Clothars I. ausgab, und mahrscheinlich auch wirklich es war. Gleich nach des Vaters Ton wollten schon bei der Theilung die Bruder ibn nicht dafür erkennen. Er war gezwungen zu enta flieben; zuerst nach Italien zu Rarses, Dann nach Constantinopel. Hier fand er gute Aufnahme; seia ne Geburt ward anerkannt, und er mit aller, eis nem koniglichen Prinzen gebührenden Auszeichnung behandelt. Einige unruhige, frankische Großen, stets unzufrieden mit der bestebenden Ordnung der Dinge, beredeten Gundobald, nach Gallien zu ges en, und dort seine Ansprüche geltend zu machen. Gundobald folgte ihren Lockungen, und landete zu Marseille mit den Schatzen, welche er größtentheils der Freigebigkeit der Kaiser zu danken hatte. Ans sánglich schien das Gluck ihm zu lächeln. Mehrere Großen, unter andern auch Mumulus, Gunthrams bester Feldherr, schlugen sich zu feiner Parthei. Avige non, Toulouse und Bordeaux, drei sehr große, seste und volkreiche Stadte offneten ihm ihre Thore. Biele Oerter in Angouleme und Perigord unterwarfen sich seiner Herrschaft, und zu Brieux in der kandschaft Limousin ward er, nach Gewohnheit der Franken, auf einen Schild gesetzt und zum König ausgerufen. Indessen, wie es scheint, fehlte es ents weder Gunthram selbst an friegerischem Geiste, oder

Das Beer, das seinen Fahnen folgte, war nicht sehr zahlreich; benn als Leudegisil, Gunthrams Feldherr, ibm an den Ufern der Dordonne die Schlacht anbot, nahm er sie nicht an, sondern zog sich in die feste Stadt Lugdunum Convengrum (Comminges) jurud. Leudegist konnte die Feste nicht bezwingen, nahm Daher ju Verratherei seine Zuflucht, gewann Ginige aus Gundobalos Umgebungen, und diese hatten Die Riederträchtigkeit, denjenigen, den sie selbst nach Gallien gelockt, dessen Schape sie unter fich getheilt batten, an seinen Feind zu verrathen. Der ungluck liche Gundobald ward von der Gpike eines hohen Kelsen herabgestürzt. Aber die Verrather erndeten nicht den gehofften Lohn ihres doppelten Berraths. Der Konig von Burgund glaubte sich an die Verfprechungen und Busagen seines Feloobersten nicht gebunden, und ließ Die zweifachen Berrather, wegen der an ihm zuerst begangenen Treulosigkeit, weiteres hinrichten und alle ihre Guter einziehen.

thram und Childebert Kriege gegen die Westgothen und Longobarden; aber wahrhaftig mit keinem sehr glanzenden Erfolg. Gunthram ward bei Carcassonne won dem westgothischen Herzog von Lusitanien ganzlich geschlagen. Nicht viel besser, oder vielmehr noch schlimmer erging es Childeberts Heere in Italien; bald wardes von den Longobarden geschlagen, bald wieder von anstedenden, pestartigen Krankheiten völlig aufgerieben. Beide wurden endlich gezwungen, der Eine mit den Westgothen in Spanien, der Andere mit den Longobarden in Italien, Friede zu schließen; nachdem Childebert kurz vorher noch den Kaiser Mauritius um funfzig Lausend Goldstücke betrogen hatte.

24. In dem Jahre 587 hatte abermals eine personliche Zusammenkunft Gunthrams und Childes berte Statt. Beide Konige begaben sich nach Andlau, einem an den Grenzen beider Reiche gelegenen Ort. Den Childebert begleiteten dabin auch seine Mutter, Die Konigin Brunehilo, ferner seine Gemahlin Faileuba mit ihren beiden Gobs nen, und endlich auch des jungen Konigs Schwefter, die Prinzessin Clodoswint, sammt einem zahlreichen Gefolge austrasischer Großen. Alle bis ber zwischen beiden Sofen bestandenen Migvers Standnisse wurden nun ausgeglichen. Ein Erbvertrag ward errichtet, welchem zufolge der langer Lebende alle Lander des zuerst Verstorbenen erhale sollte. Des Gobnes der Fredegunde, jungen Clothars, ward in diesem Bertrage gar micht gedacht. Gunthram konnte noch immer fich nicht überzeugen, daß Clothar wirklich seines Brus ders Chilperichs Gohn ware. Um aber, wie der sanftmuthige Konig schon damals selbst sagte, sich nicht den Vorwurf zuzuziehen, irgend einen feiner Bermandten gang vergessen zu haben, vermachte er ihm nachher in seinem Testamente boch noch eis nige Städte und Landhäuser. Der Königin Brus nehild wurden die, von ihrer Ochwester Galessuins tha, ale Morgengabe zugebrachten Guter und Maierhofe zugesprochen. Gie zeigte damals einige Lust, sich auf immer dabin zuruckzuziehen, und erbauete daher das, als Gig der jungern Prinzen des tolosanischen Hauses, nachher berühmt gewore dene Bruniquel (castrum Brunichildis) an der Grenze von Albigois. Wie glucklich ware diese wahrhaft große Fürstin gewesen, hatte sie nache her ihren Entschluß nicht wieder geandert! - Die anwesenden austrasischen Großen ermahnte nun ber Ronig von Burgund, ihre ehemaligen verkehrten

bas heer, bas seinen Fahnen folgte, zahlreich; benn als Leudegisil, Guntl ibm an den Ufern der Dordonne die nahm er sie nicht an, sondern zog Stadt Lugdunum Convenarum (Con Leudegistl konnte die Feste nicht b daher zu Verratherei seine Zuflucht aus Gundobalds Umgebungen, un Miederträchtigkeit, Denjenigen, Gallien gelockt, dessen Schape sie hatten, an seinen Feind zu verratl liche Gundobald ward von der ( Felsen berabgesturzt. Aber die ! nicht den gehofften Lohn ihres d Der Ronig von Burgund glaubt sprechungen und Zusagen seines gebunden, und ließ die zweifachen der an ihm zuerst begangenen T weiteres hinrichten und alle ihre (

23. Einige Jahre lang fü thram und Childebert Rriege gegei und Longobarden; aber mahrhaftig glanzenden Erfolg. Gunthram mai von dem westgothischen Bergog von & geschlagen. Nicht viel besser, oder viel mer erging es Childeberts Heere in Ji es von den Longobarden geschlage. anstedenden, pestartigen Rr. noa Beide wurden endlich aufgerieben. Gine mit den Westgothen in Spanie mit den Longobarden in Italien, 8 nachdem Childebert kurz vor Raiser Mauritius um funfzia Taufe betrogen hatte.

dieses Heiligen zu verleten. Chilperich war gezwungen, in Gegenwart des Bischofes eidlich zu versprechen, die Ehe seines Gohnes mit Brune, hilde zu genehmigen. Wirklich umarmte er auch Beide, als sie vor ihm erschienen, zog sie sogar an seine Tafel, zwang aber, als er Rouen verließ, seinen Gohn, ihm zu folgen. Noch sorgsas mer als vorber, ward jest Brunehilve bewacht, erhielt aber bald nachher, auf die wiederholten, immer zudringlicher werdenden Vorstellungen Chils deberts, endlich die Erlaubniß, sich zu ihrem Gobs ne nach Met zu begeben.

14. Niemand war jest unruhiger und besorge ter, als Fredegunde; ihre gegenwartige Lage schien ihr gefährlicher, als ehemals. Der über das mache tige Austrasien herrschte, so wie der, welcher, einst ther das Konigreich Soissons berrschen sollte, maren Brunehilds Gohn und Gemahl; zudem lebte auch noch Audovera, deren Gefangenschaft den haß Des Gobs nes gegen die Stiefmutter taglich noch mehr entflam. men mußte. Bon der, wie fie mahnte, ihr zunachft drobenden Gefahr suchte sie sich also auch zuerst zu befreien. Durch ihre gewöhnlichen Runfte gelang es ibr, ben Meroveus bei feinem Bater zu verbache tigen. Der Prinz ward verhaftet, entfloh jedoch bald aus seinem Gefängnisse, und tam nach manchers lei Schickfalen endlich glucklich nach Met. Aber leis der konnte Brunehild jett mit Nachdruck sich ihres Gemahle nicht annehmen. Ihr Gohn Childebert hatte, seines allzu jugendlichen Alters wegen, noch nicht selbst die Regierung übernommen. Alle Gewalt lag in ben Sanden ber Großen, und unter biesen hatten fich fit einiger Zeit zwei machtige Faktionen gebildet; die Eine hielt die Parthei der Konigin, die Andere, noch machtiger, als die Erstere, stand Brunehito

wannen nun die Oberhand; das Ansehen der Ron gin fant; und obgleich Gunthram, der furz vorbe seine beiden Gobne verlohren, Childebert an Rinder statt angenommen, und ihm auch die Nachfolge i allen seinen Landern versichert hatte; so brachte Brunehilds Gegner es dennoch dabin, daß ma sich Ronig Chilperich immer mehr naberte, endli selbft ein Bundniß mit ihm schloß; und wir finde einige Jahre nachher sogar Childebert im Bunt mit Chilperich, auf einem feindlichen Bug gege stinen Oheim Gunthram. Aber das austrasisch Deer, treu dem mabren Interesse seines Ronige und der Ration, emporte sich auf dem Marsch g gen Childeberts treulose Rathgeber und unberufen Wormunder, und Bischof Egidius mare sicher ve ben Goldaten erschlagen worden, hatte er nid durch schleunige Flucht nach Rheims sich gerette Dieses unseligen Rathgebers entlediget, folgte Chi debert nun einer gesundern Politif; Ronigin Br nehild gewann auf das neue Ginfluß in die Gi schafte, und die Freundschaft zwischen ihrem Goba und dem ohnehin so gutmuthigen und Friede lieber Den Gunthram mar nun balo wieder hergestellt.

18. Aber ein unvorgesehenes, schauerliche Ereigniß gab jest plotlich dem Interesse der Sofiwie dem Streben der dort herrschenden Partheie eine andere Richtung. — Ronig Chilperich war zu Chelles, eines Abends als er von der Jagd zu rücklam, gerade in dem Augenblicke, wo er von Pferde stieg, von zwei Meuchelmordern angefallen und rückwarts erdolcht. Bei dem Schrecke und der augenblicklichen Verwirrung, welche dies Greulthat erzeugte, zugleich auch begünstiget durch die Dunkelheit der Nacht, gelang es den beider Bosewichten zu entsliehen, ohne daß es möglich

bis ju bem Lobe Pabftes Gregorius b. Großen 604. 196

mard, auch nur die mindeste Spur von ihnen 300 entdecken. (583.)

- 19. Fredegundes lette und einzige Hoffnung berubete jetzt auf einem Gohne, den sie ihrem Be mahl kaum ein Jahr vor seinem Tobe geboren hatte. Aber über der Aechtheit der Geburt deffelben schwebten sebr schwere, nicht leicht zu losende Zweifel. Ueberell, auch in Burgund und von Konig Gunthram selbst ward geglaubt, ber Knabe sen ein von Frede gunde, um ihrer Herrschaft auch nach dem Tode ibris Bemahls noch einige Dauer zu geben, mit Sulfe ihrer Warterinnen untergeschobenes Kind. — Ohne Stupe, von Allen verlassen, von machtigen und erbitterten Feinden bedrohet, und einer Menge großer Berbrechen sich bewußt, schien Fredegunde ohne Rete tung verlohren. Aber auch die größten Ocfahren vermochten Chilperichs Wittib nicht leicht zu schrecken; sie verlor weder Muth noch Gegenwart bes Geistes und ihr alles richtig berechnender Berstand, ihre tiefe Renntnig ber Menschen und beren Schwachbeiten, und ihr in alle Gestalten und Formen sich leicht ums wandelnder, und den Zeitumstanden stets anschmies gender Charafter bereiteten ihr sogar auch jest wieder einen neuen Triumph über ihre Gegner. — Buerft flod Fredegunde zu dem, ihr ziemlich wohlwollenden Bischof Ragnemod von Paris, nahm ihre Wohnung in dem Dom, und schickte von da aus einige ihrer Betreuen, als Gefandten an Ronig Gunthram, ibn bittend um feinen Schut, und daß er die Vormunde shaft ihres zarten Gobnes, des Prinzen Clothar, bernehmen möchte.
  - 20. Aber durch seine Gefandten Klagte gegen fredegunde bei dem König von Burgund nun auch Grunehilds Gohn, König Childebert von Austrasien.

Er beschuldigte sie des doppelten Mordes zweier Ronige, namlich des Giegeberts und jett ihres eis genen Gemahle. Diese lettere Beschuldigung scheint so ziemlich aus der Luft gegriffen; obgleich, nach dem Zeugniß des Gregorius von Tours, damals allgemein das Gerucht ging: Fredegunde sen Chilpes riche Morderin. Der im Rufe der Beiligkeit ftebens De Bischof Pratertatus von Rouen sagte es Dieser Ronigin sogar in das Gesicht; fiel aber auch dafür Bald darauf in seiner eigenen Kirche und beinahe an den Stufen des Alters; als Opfer eines gebei. men Feindes, unter den Dolchstoßen einiger gedungenen Meuchelmorder. Gunthram verwieß beide Theile zur Rube, versprach aber, unverzüglich nach Paris zu geben, bort eine Versammlung frankischer Großen zusammen zu berufen, und dann selbst gu Gericht zu sigen. \*)

<sup>\*)</sup> Clothar hat viele Jahre nachher die Konigin Brunes hild der Ermordung seines wirklichen oder angeblichen Naters beschuldiget; aber mit dem nämlichen Ungrund, mit welchem er ihr noch andere Berbrechen zu Laft legte. Bätte, als die That geschehen war, auch nur ein . Ochein von Werdacht Childeberts Mutter getroffen, fo wurde Fredegunde, als Childebert sie felbst des Morbes ihres Gemahls anklagte, ganz gewiß diese Unklage auf Brunehild jurudigeschleubert haben. Indeffen ift es eben so wenig erwiesen, daß Fredegunde die Mörderin war. Das Zeugniß des Bischofes Prätertatus ift zwar von Gewicht; aber Gregor von Tours nennt und argwohnt niemand; sondern spricht blos von einem, sich damals unter dem Bolke verbreiteten Gerucht, baswie die mehrsten dergleichen Gerüchte, sehr wohl vor Leichtfertigkeit oder Bosheit erfunden und von der Leichtgläubigfeit verbreitet worden fenn konnte. Der Mondo Aimon ist der erste, der in seiner Geschichte sehr undfandlich ergählt, Fredegunde habe mit dem Grafe =1 Leudast in ehebrecherischem Umgange gelebt, und fe

21. Fredegunde hatte indeffen Zeit, mithin alles gewonnen. Es gelang ihr, mehrere Großen in ihr Interesse zu ziehen, endlich den gutmuthigen Konig von Burgund gang zu ihrem Vortheil einzunebe Die in Paris angesette Versammlung frankli icher Großen tam nun zu Stande; und Fredegunde ward auf derselben von dem Konige für unschuldig ete flart, und von aller Theilnahme an ihres Gemahls Ermordung frei gesprochen. Da sie gegen Graf Ernoulf, Chilperiche erften Rammerer, langst schon einen geheimen Groll in ihrem Herzen nahrte; so gab fie ihn jett als den Morder seines Roniges an. Ernoulf befand sich in Tours. Als er erfuhe, daß er ergrife fen werden follte, wollte er in die Rirche des Rlofters jum beiligen Martin entflieben, ward aber, als er schon nabe an der Kirchenthure-war, leider noch in dem Vorhofe des Rlosters von seinen Verfolgern eine geholet, und auf der Stelle ermordet. Bas den jungen Clothar betraf, so außerte zwar über beffen Beburt felbst Gunthram offentlich in der Berfamme lung seine sehr gegrundeten 3meifel; aber Fredegunge hatte schon drei Bischofe und 300 Atrustionen \*) gefunden, welche als Compurgatores auftraten.

als der König davon Kunde erhalten, der ihr drohenden Strafe durch Meuchelmord zuvorgekommen. Aimon ist indessen nichts weniger, als ein sehr zwerkäßiger historischer Zeuge. Uebrigens war Chilperich bei seinen Unterthanen äußerst verhaßt. Er war ein hartet, uns gerechter, habsüchtiger und grausamer Fürst, und Gres gor von Tours nennt ihn den Nero und Herodes seiner Zeit. Für einen solchen Monarchen konnten, besons ders in jener wilden Zeit, eine Menge Dolche under kannter Mörder geschlissen werden.

Die Atrustionen bildeten die erste Klasse des fränkischen Adels.

und eidlich erklarten, Elothar sei des verstorbenen Chilperichs leiblicher, rechtmäßiger Gohn. \*) Der gute Gunthram war damit zufrieden, erkannte den Rnaben nun auch dafür, ward demnach sein Vormund und ließ, in dieser Eigenschaft, sich und seis nem Ressen huldigen. Die von Chariberts Erbschaft an das Königreich Goissons gefallenen Länder wurden aber jest wieder davon getrennt, und mit Gunthrams eigenem Reichsantheil vereiniget. Für die Regierung des Landes ordnete Gunthram einen Rath aus mehrern der vornehmsten Franken, und Fredegunde ward das königliche Lancgut Rüel zum Wittwensitz angewiesen. Der Bischof Melanius und viele Grafen und Edle begleiteten sie dahin, persicherten sie dann beim Abschied, daß sie für das

<sup>💙</sup> Merkwürdig ist das, was König Gunthram über bie Unächtheit ber Geburt des Clothars in eben diefer Betsammlung zu Paris sagte. Wir wollen die ganze Stelle aus dem Gregor von Tours ausheben, und unfern Lesern hier mittheilen. ,, Germanus mous (dixit rex Gunthramus) Chilperius, moriens dicitur filium relinquisse, cujus nutritores, matre deprecante, petierunt, ut eum de sancto lavacro in Dominici Natalis solemnitate deberem excipere: et non venerunt. Rogaverunt deinceps, ut ad sanctum Pascha baptizaretur. Sed nec tunc allatus est infans. Deprecati autem sunt tertio, ut ad festivitatem sancti. Johannis exhiberetur. Sed mec tunc venit. Moverunt me itaque per tempus sterile de loco, ubi habitabam: veni igitur, et ecce absconditur, nee ostenditur mihi puer, unde, quanto intelligo, nihil est quod promittitur: sed, ut credo, alicujus de leudibus mostris sit filius Nam si de stirpe nostrafaisset, ad me utique fuisset deportatus. Ideoque noveritis, quia a me non suscipitur, nistecerta de co cognoscam indicia. " ---

Wohl ihres Sohnes auf das beste besorgt sepn wurd den; und die kluge und schlaue Fredegunde, die den Großen und Mächtigen zu rechter Zeit zu schmeis cheln wußte, gelangte bald darauf wieder zu ihrem gangen vorigen Unsehen, und nicht geringem Ginflug auf die Regierung ihres Gohnes.

22. Einen kleinen, obgleich nicht minder blw tigen Zwischenakt füllte indessen die Geschichte des ungludlichen Gundebalds, der sich fur einen nature liten Gohn Clothars I. ausgab, und mahrscheinlich auch wirklich es war. Gleich nach des Vaters Ton wollten schon bei der Theilung die Bruder ihn nicht dafür erkennen. Er war gezwungen zu enta flieben; zuerst nach Italien zu Rarses, dann nach Constantinopel. Hier fand er gute Aufnahme; seie ne Geburt ward anerkannt, und er mit aller, eis nem koniglichen Prinzen gebührenden Auszeichnung behandelt. Einige unruhige, frankische Großen, sters unzufrieden mit der bestehenden Ordnung der Dinge, beredeten Gunoobalo, nach Gallien zu geben, und dort seine Ansprüche geltend zu machen. Gundobald folgte ihren Loctungen, und landete zu Marseille mit den Schapen, welche er größtentheils der Freigebigkeit der Raiser zu danken hatte. fånglich schien das Gluck ihm zu lächeln. Mehrere Großen, unter andern auch Mumulus, Gunthrams **bester Feldherr, schlugen sich zu seiner Parthei.** Avige mon, Toulouse und Bordeaux, drei sehr große, Feste und volkreiche Städte offneten ihm ihre Thore. Biele Derter in Angouleme und Perigord unterwar-fen sich seiner Herrschaft, und zu Brieux in der Landschaft Limousin ward er, nach Gewohnheit der Franken, auf einen Schild gesetzt und zum Konig ausgerufen. Indessen, wie es scheint, fehlte es ents weder Gunthram selbst an kriegerischem Geiste, oder

Bon pem Acdierandeuntrift Inleine missio Das Beer, das seinen Fahnen folgte, war nicht sehr mis C sabireich; denn als Leudegist, Gunthrams Feloherr, IND CO ibm an den Ufern der Dordonne die Schlacht anbot, nahm er sie nicht an, sondern zog sich in die feste ×1090 Stadt Lugdunum Convenarum (Comminges) zurück. Leudegisst konnte die Feste nicht bezwingen, masm Daber zu Berratherei seine Zuflucht, gewann Einige Wiederträchtigkeit, Denjenigen, Gennessen, and Biese selbst nach Gallien gelockt, Dessen Schätze sie unter Ach getheilt batten, an seinen Feind zu verrathen. Der unglücks waren an seinen Beind du verraipen. Der ungluces liche Gundobald ward von der Berrather erndeten Ressentigt. Aber die Berrather Berraths. Der Konig von Burgund glaubte sich an die Beri sprechungen und Zusagen seines Feldobersten nicht gebunden, und ließ die zweifachen Berrather, wegen Der an ihm zuerst begangenen Treulosigkeit, ohne weiteres hinrichten und alle ihre Guter einziehen.

200

2.28

120

V

Oram und Childebert Kriege gegen die und Longobarden; aber wahrhaftig mit keinem sehr glanzenden Erfolg. Gunthram ward bei Carcassonne von dem west gothischen Herzog von Lustranien ganzlich geschlagen. Richt viel besser, oder vielmehr noch schlims mer erging es Childeberts Heere in Italien; bald ward es von den Longobarden geschlagen, bald wieder vollig von anstedenden, pestartigen Krankheiten vollig aufgerieben. Beide wurden endlich gezwungen, der Gine mit den Westgothen in Spanien, Der Ander Sine mit ven Westigvipen in Spanien, ver Anders
mit den Longobarden in Italien, Friede zu schieden in Stalien, vorher noch den spildebert kurz vorher Goldstüßen; Machdem Childebert kurz Lausend Goldstüßen; Mauritius um fünfzig Lausen hatte.
Letroaen hatte. betrogen batte.

24. In dem Jahre 587 hatte abermals eine personliche Zusammenkunft Gunthrams und Childe. berts Statt. Beide Ronige begaben sich nach Undlau, einem an den Grenzen beider Reiche gelegenen Ort. Den Childebert begleiteten dabin auch seine Mutter, Die Konigin Brunehilo, ferner feine Gemahlin Faileuba mit ihren beiden Gobs nen, und endlich auch des jungen Konigs Schwes ster, die Prinzessin Clodoswint, sammt einem zahlreichen Gefolge austrasischer Großen. Alle bise zwischen beiden Sofen bestandenen Migvers standnisse wurden nun ausgeglichen. Gin Erbvers trag ward errichtet, welchem zufolge der langer Lebende alle Lander des zuerst Verstorbenen erhale sollte. Des Gobnes der Fredegunde, jungen Clothars, ward in diesem Bertrage gar nicht gedacht. Gunthram konnte noch immer fich nicht überzeugen, daß Clothar wirklich seines Brus ders Chilperichs Gohn ware. Um aber, wie der sanftmuthige Konig schon damals selbst sagte, sich nicht den Vorwurf zuzuziehen, irgend einen seiner Berwandten ganz vergessen zu haben, vermachte er ihm nachher in seinem Testamente doch noch eis nige Stadte und Landhauser. Der Konigin Brus nehild murden die, von ihrer Ochwester Galessuins tha, als Morgengabe zugebrachten Guter und Maierhofe zugesprochen. Gie zeigte damals einige Lust, sich auf immer dabin zuruckzuziehen, und erbauete daher das, als Gig der jungern Prinzen des tolosanischen Hauses, nachher berühmt gewore dene Bruniquel (castrum Brunichildis) an der Grenze von Albigois. Wie glucklich mare diese wahrhaft große Fürstin gewesen, hatte sie nache ber ihren Entschluß nicht wieder geandert! - Die anwesenden austrasischen Großen ermahnte nun ber Ronig von Burgund, ihre ehemaligen verkehrten

und stolzen Anspruche, die fie sich während Chil berts Minderjahrigkeit erlaubt batten, fahren laffen, keinen Gaamen ber Zwietracht mehr a zustreuen, keine fernern Unruhen zu veranlaff und wohl zu bedenken, daß ihr Ronig jett ! Rind mehr mare. Aber Childebert und Brunet nahmen, sobald sie nach Met zuruckgekehrt war noch ungleich strengere Mabregeln gegen Die 1 rubestifter in ihrem Reiche. Die Saupter ber v schiedenen, das konigliche Ansehen bedrohenden F tionen wurden verhaftet. Urfio und Bertl fried, deren wir weiter oben ermähnt, wie al Rauchinger, welche alle drei an der Gpipe ner Parthei standen, welche schon ver mehre Jahren die Konigin Brunehild vollig zu unterdr ten gesucht hatten, und damals bas Interesse ib Roniges und der Ration ihren ehrgeizigen Abfi ten und ihrem unruhigen und, weil nach Un bangigfeit strebenden, stets neuerungefüchtigen Gei jum Opfer bringen wollten, murben bingerich Dem Leudefred, Herzog von Allemannien, wi fein herzogthum genommen, und folches bem U celin gegeben. Mehrere andere Herzoge Grafen wurden mehr oder minder strenge bestra und das Oberhaupt der ganzen Parthei, Bru bilde beftigster Gegner, Der Herr Bischof Egidius v Rheims, jett angeklagt und überwiesen, konigli Rammerguter Diebischer Beise an sich gebracht, u darüber falsche Schenkungs. Briefe verfertiget zu hab ward auf einem Concilium von Bischofen feiner Bu und seines Bistbums entsett. Jest gab Gunthre auch seine Einwilligung zu der Vermählung der Pr zeffin Clodosuinte, Childeberts Schwester, mit bi westgothischen Konig Recared in Spanien. \*)

<sup>\*)</sup> Schon weit früher und noch zu Lebzeiten ihres Bate war Rigunthis, Fredegundes und Chilperichs Le

25. Endlich starb auch der, in seinem Leben nicht wenig geplagte, und doch stets so sanftmus

ter, mit König Recared verlobt worden. Fredegunde hatte die königlichen Schätze erschöpft, um ihrer Tochter einen ungeheuern Brautschatz mit zu geben. Als die Pringeffin ihre Reise nach Spanien antrat, gab ihr Water Chilperich ihr ein Gefolg, das, sammt der mannlichen und weiblichen Dienerschaft und der fie begleitenden Bedeckung, sich auf vier tausend Abofe belief. Aber gleich bei dem ersten Nachtlager gingen fünfsig ihrer Begleiter burch und nahmen hundert ber schönsten Pferde, sammt deren toftbarem Geschirre mit. Eben fo ging es bei bem zweiten Nachtlager; und abermals so auch bei bem dritten. Endlich kam die traurige Machricht an, daß Rigunthis Water, Konig Chilperich ermordet worben fen; und nun nahm der Bergog Defiderius, der der Pringesin zur Bedeckung gegeben mar, derseiben noch Mues ab, was fie hatte, und sperrte fie in einem Rlofter in Toulouse ein. Recared bekummerte fich nicht weiter mehr um seine Braut; in Frankreich hatte man anfänglich ebenfalls feine Zeit, an sie zu benken; und erft einige Zeit nachher ward sie wieder ihrer Mutter zurückgeschieft. — Gregor von Tours hat in seine Geschichte mehrere bergleichen Auefboten verwebt, die uns das leben der Könige, Prinzen und frantischen Großen in dem Innern ihrer Pallaste so ziemlich anschaulich machen. Er erzählt z. 23. daß Königin Fredegunde und ihre Sochter, die Pringeffin Rigunihis, sich beinahe täglich schlugen, herumbalgten und bei den Baaren rauften, und Fredegunde eines Tages, als in ibrer Gegenwart die Tochter Etwas aus einer Rifte nebmen wollte, den Deckel schnell zuschlug und sie erdresselt baben würde, wenn nicht Kammerfrauen oder Kammermagbe ihr zu Butfe gekommen waren. - Ronig Sunthram ließ bie auftrafichen Gefandten, weil er mit ihnen nicht zufrieden mar, als sie aus der Audienz tamen, den ganzen Weg über, den sie nach ihrer Bobnung zu machen hatten, mit Koth werfen. - -Wenn aber solche unbegreifliche Gemeinheit und Robheit in den Pallästen der Könige, und solche unerhörten Spigbübereien, wie jene des Bergogs Desiderius mar,

thiae und friedferdige Ronig von Burgund. (5! Gein Tod setze ein Drittel der frankischen Mor die in die tiefste Trauer; denn seine Untertha liebten ihn wahrhaft und von ganzem Berg weil auch Er sie nicht minder aufrichtig liel und da man auch nach seinem Tode ibn noch : Liebe verehrte, so that diese nun für den Tod mas die Schmeichelei gewöhnlich für die Leben zu thun pflegt. Alles, was nur ebel, schon i lobenswerth war, ward ersonnen und dem gel ten Ronig Gunthram zugeschrieben. Endlich rei man gar von Wundern, welche an seinem Gi geschehen maren; und nun versette ihn das L ohne weiters in die Zahl der Beiligen. Gine 4 ligsprechung, worah freilich die Rirche nicht mindesten Untheil nahm, Die aber, wie es a mit ihr beschaffen senn mochte, dem Undenken Berstorbenen dennoch ungleich mehr Ehre brad als jene Decrete Des heidnischen Genats in Rom, oft Tempel, Altare und gottliche Ehre verstorbe Cafaren verordneten, deren Leichen der namliche 6 nat, mare er frei gewesen, viel lieber mit Schin Daden in die Tyber batte schleifen laffen.

26. Bufolge bem zwischen Burgund und A trafien bestehenden Erbvertrag, erhielt Childel jett alle Lander seines verstorbenen Dheims. Er ternahm sogleich einen mehr schmach, als ehr vollen Bug gegen Clothar, den er nicht fur Chi richs Gohn erkennen wollte, ward aber von Fri gunde, die fich selbst an die Spite des heeres :

unter den Großen herrschten; so kann man sich al falls schon einen Begriff machen von dem Grade Cultur und Civilisation der übrigen Stände der fra schen Mation in jener Zeit.

ihr kleines Gohnden in die vordersten Reiben ber Reustrier stellte, vollig geschlagen. \*) Seinem Better ließ Childebert nun Rube; zuchtigte dafür die Eine wohner von Bretagne, welche sich . gegen ihn aufgelehnt hatten, und zerstorte hierauf in dem Jahre 595 das Reich der Barner. Dieses Bolt wohnte zwischen der Elbe uud dem Rhein und debnte seine Berrschaft bis an die Gee aus. Geine Ronige standen in einem abhangigen Verhaltnis von Austrasien. Durch Fres degunde aufgehett, hatten auch sie gegen Childebert sich aufgelehnt, und erlitten nun in einer der morderisch. ften Schlachten eine Riederlage, die ihrem Reiche und ihrem politischen Dasenn ein Ende machte. Die Ras tion verlor sich unter ben, sie angrenzenden Gachsen und Friesen, und ihr Rame verschwindet von jest an aus der Geschichte. — Childebert überlebte nicht lange seinen Gieg, benn er starb schon im folgenden Jahre 596 in einem Alter von seche und zwanzig Jahren.

27. Nach Childeberts Tod wird die franzosissche Geschichte beinahe noch verwirrter, als selbst die Zeiten waren. Nur im Allgemeinen, oder im Ganzen genommen, wird es möglich, das Schücksal von Childeberts unglücklicher Nachkommenschaft mit Geswisheit zu bestimmen. Er hatte zwei Sohne hinters

Die Franken waren nicht gewohnt, bei nächtlicher Weisle ein Treffen zu liefern; sie liebten nicht, sich im Dunkeln und Finskern zu schlagen. Als daher Fredes gunde am Abend ihr Lager, in einer Entfernung von einigen Meilen, von jenem des Childebert hatte aufsschlagen lassen, ließ sie es bei herein sinkender Nacht sogleich wieder aufbrechen, marschirte die ganze Nacht hindurch, übersiel ihren unvorbereiteten Gegner noch vor Anbruch des Tages, stürmte dessen Lager und brachte ihm eine vollkommene Niederlage bei.

lassen, Theubebert und Dieterich. Der altefte, kaum 10 bis 11 Jahre alt, war ein Herr von schwas dem Berftande und fehr beschränkten Beiftesgaben, der jungere, Dieterich aber ein feuriger, fuhner und unternehmender Pring. Der Gine erhielt Auftrasien, der andere Burgund; ba aber Dieterich in dem Elfaß war erzogen worden; so wünschten die Einwohner Dieser Provinzen, ihn nun auch zu ihrem Fürften zu haben; und das gange Elfes nebft dem Gundgau, Thurgau und der Champagne wurden von Auftraffen abgeriffen und mit Burgund vereint. Bon benbe i den Ronigen übernahm deren Großmutter, die Ronis gin Brunehild, die Vormundschaft. Bu Theuderich, dem altesten ihrer beiden Entel, begab sie fich nach Met, und in Burgund ordnete sie eine, aus trefflis chen Mannern bestehende Regentschaft, an beren Gpis Be Spagrius, Bischof von Autun, fand.

28. Aber auch Fredegunde herrschte wieber in Soissons unter dem Namen ihres Gobnes Clothar; und der noch immer nicht erstidte Groff beider Roni. ginnen zeigte bald wieder seinen verderblichen Ginflus auf das Schicksal beider Reiche. Gleich nach Childer berts Tod, war Fredegunde in deffen nachgelasfenen Staaten eingefallen. Gie wollte fich ber Lander wieder bemachtigen, welche von Chariberts Erbschaft herrührten, aber nach Chilperiche Too von Konig Gunthram mit Burgund maren vereint worden. Schon hatte sie Paris und mehrere andere Stadte langs der Seine erobert, als Brunehild ihr den Theus Debert und Dieterich mit einem farten Beere entgegen. schickte. Bei Latefas stießen beibe Beere auf einander, und Fredegunde hatte abermals das Gluck, in einer blutigen und entscheidenden Schlacht Die beiden Entel ihrer Todfeindin zu bestegen. \*)

Der Name Catefao ift verlown gegangen. Ein

ihr kleines Sohnchen in die vordersten Reihen der Neus ftrier ftellte, vollig geschlagen. \*) Geinem Better ließ Childebert nun Rube; zuchtigte dafür die Gine wohner von Bretagne, welche sid, gegen ihn aufges lehnt hatten, und zerstorte hierauf in dem Jahre 595 das Reich der Barner. Dieses Volt wohnte zwischen der Elbe uud dem Rhein und dehnte seine Herrschaft bis an die Gee aus. Geine Ronige standen in einem abhängigen Verhaltnis von Austrasien. Durch Fres degunde aufgehett, hatten auch sie gegen Childebert sich aufgelehnt, und erlitten nun in einer der morderisch. ften Schlachten eine Riederlage, Die ihrem Reiche und ihrem politischen Dasenn ein Ende machte. tion verlor sich unter den, sie angrenzenden Sachsen und Friesen, und ihr Rame verschwindet von jest an aus der Geschichte. — Childebert überlebte nicht lange seinen Sieg, benn er starb schon im folgenden Jahre 596 in einem Alter von sechs und zwanzig Rabren.

27. Nach Childeberts Tod wird die franzosts The Geschichte beinahe noch verwirrter, als selbst Die Reiten maren. Rur im Allgemeinen, oder im Gans zen genommen, wird es möglich, das Schuckfal von Childeberts unglücklicher Nachkommenschaft mit Gewißheit zu bestimmen. Er hatte zwei Gobne hinters

Die Franken waren nicht gewohnt, bei nächtlicher Weile ein Treffen zu liefern; sie liebten nicht, sich im Dunkeln und Finstern zu schlagen. Als daher Fredes gunde am Abend ihr Lager, in einer Entfernung von einigen Meilen, von jenem des Childebert hatte auf. schlagen lassen, ließ sie es bei herein sinkender Dacht fogleich wieder aufbrechen, marschirte die ganze nacht hindurch, übersiel ihren unvorbereiteten Gegner noch vor Unbruch des Tages, stürmte dessen Lager und brachte ibm eine vollkommene Niederlage bei.

schofe Pratextatus, der doch von zwei, ihm von ihr nachgefandten Bosewichten mar ermordet worden, gab Diese Birtuofin in der Berftellungotunft einen schauer. lichen Beweis, wie machtig und fraftig in einem vollig verderbten Bergen der Geift der Luge, des Truges und der Verstellung zu herrschen und zu wirken vermag. Morderin eines Koniges, zweier Koniginnen und zweier koniglicher Prinzen, hatt in ihren Augen keines Menschen Leben mehr einigen Werth; und Berzoge ober Bischofe, Grafen oder Ritter, Manner oder Frauen, mußten fallen und bluten, so bald sie den ehrgeizen oder selbstsüchtigen Planen Diefer Furie im Weg standen; furg Fredegundes Verbrechen maren fo groß und gehauft, daß selbst der Ruhm, über ein unbandiges Wolk bis an ihr Ende ruhig geherrscht, in eigener Pers fon zwei morderische Feldschlachten gewonnen, und ib. ren Gohn auf einen Thron erhoben und darauf befes stiget zu haben, ihre begangenen Frevel in den Augen ber Radmelt nicht zu verschleiern vermochte.

30. Aber desto bejammernswerther ward Brus nehildes Loos in den lettern Jahren ihres Lebens. Um Hofe in Met erhob sich auf das neue wieder eine machtige Faktion gegen dieselbe. Durch ihre Klugs beit und Festigkeit mußte sie zwar die Parthei einige Zeit in gebührenden Ochranken zu erhalten. Als aber Theudeberts Gemahlin, Bildilvis, welche den schwachen König anfänglich ganz nach ihrem Willen leitete, sich ebenfalls mit den austrasischen Großen ges gen Brunehilo verband, so mard diese gezwungen, im vierten Jahre nach ihrer Entel Thronbesteigung, Austrasien wieder zu verlassen und sich zu Theudeberts jungerm Bruder nach Burgund zu begeben. \*) - Dit

<sup>&</sup>quot;) Bildildis war ein armes Mabchen im Dienste Bru nehilds gewesen; die Königin hatte sie erziehen laffen

offenen Urmen ward Brunehild von Dieterich empfans gen. Da es ihm selbst weder an Takt noch Lebhaftige kit des Verstandes gebrach; so wußte er auch den boben Beift und den, in einer langen Reihe von Jahren, gesammelten Gchat von Erfahrungen seiner Große mutter zu murdigen. Bei allen Staatsgeschaften zog er sie zu Rathe und, von ihrer Sand geleitet, entfaltete nun der junge Ronig in seiner ganzen Regierung eine Thatigkeit und eine Energie, Die mit der Schlaffheit des austrasischen Hofes und der dort berrschenden Berwirrung einen, jedem Muge nicht wes nig auffallenden Contrast bilbeten. Clothar mußte alle, von seiner Mutter Fredegunde, gleich nach Chile deberte Tod, eroberten Lander wieder an Burgund zus ruckgeben. Die habsuchtigen burgundischen Großen, welche von den koniglichen Rammergutern unrechtmas figer Weise vieles an sich geriffen, wurden gezwungen, ibren Raub dem Fiscus wieder zurückzugeben. Die in den schon so lange dauernden Zeiten ununterbroches ner Fehde und Verwirrung vollig in Vergeffenheit ges rathenen Gesetze erhielten wieder einen Theil ihres vos rigen Unsehens. \*) Gelbst die, unter den Sturmen burgerlicher Kriege in Verfall gerathene Rirchendiscis plin machte Brunehilde zu einem Gegenstand ihrer: Sorgsamkeit; sie war bemubet, und hatte biesfalls

und nachher zugegeben, daß ihr Enkel sie zur Gemahlint nahm. Schlecht lohnte die Undankbare ihrer Wohlthdaterin; ward aber einige Jahre nachher auf Befehl ihres Gemahls ermordet, jedoch aus keiner andern Ursache, als weil Theudebert Lust hatte, eine Andere zu heirathen.

Der heilige Pabst Gregor der Große lobet die Königint in einem seiner Briefe an dieselbe, daß sie die efferntacorda gentilium (die verwilderten Herzen ihrer Völfer) mit kluger Vorsicht kegiere, und die Weisheit bei
ihr den königlichen Scepter führe.

schon an den Pabst geschrieben, ein nicht blos das Wohl der Kirche, sondern des ganzen Staates before derndes National-Concilium aller Bischofe Galliens Busammenzu berufen, und es erhellet aus den Briefen Gregors des Großen, daß niemand mehr, als fie, es sich vorzüglich angelegen seyn ließ, den Greuln des überall überhandgenommenen Rirchenraubes zu stem ern: und endlich wurden zu den höchsten Staatsame tern, wozu Brunehild ihre roben, unwissenden Framfen nicht brauchen fonnte, größtentheils nur anges iehene und wissenschaftlich gebildete Gallier erhoben. Freilich beleidigte bieses nicht wenig den Stolz ber trankfchen Großen; und da Brunehildes vorherrichens ber Einfluß überall fichtbar war, fie überhaupt auch durch Strenge und feste Beharrlichkeit, Die Ausgelaß senheit des Bolfes und Die Wildheit übermuthiger Gro-Ben immer mehr zu zugeln begann, so keimte nach und nach auch in ben Gemuthern der Burgunder gegen Brunehild jener glubende Saß, der, einige Jahre im Stillen genahrt, endlich in eine ber schandlichsten Ber. rathereien ausbrach, und nicht nur die ungluckliche Fürstin felbst, sondern den ganzen burgundischen Zweig des frankischen Konigshauses in das Berbers ben sturgte.

31. Daß zwischen ben beiden Brüdern bald eine blutige Fehde sich erheben wurde, war leicht vorauszusehen. Des Elsasses und der übrigen abgetretenen Provinzen micht verschmerzen; er foderte sie also von seinem Bruder Dieterich wieder zurück; und da dieser die Foderung zurückwies, zog jener mit einem starken

<sup>.\*)</sup> Indessen war boch, und mahrscheinlich durch die Bemühungen ber Königin Brunehild, die Einigkeit zwischen beiden Brüdern einige Jahre erhalten worden.

heere gegen Burgund. Der feurige Dieterich rudte hgleich seinem Bruder entgegen. Schon ftanden beide Heere einander gegenüber, und man erwartes te mit jedem Tage eine entscheidende Schlacht, als ploplich das burgundische Heer sich emporte, den Major, Domus Protadius, einen treuen Anhans ger der Königin ermordete, \*) und selbst den Kis mig zwang, mit seinem Bruber gutlich zu unterhans vein. Auch die austrasischen Großen schlugen sich sein. Auch die austrasischen Großen schlugen sich seitet in das Mittel, und eine personliche Zusammens kunft der beiden Könige zu Selz am Rhein ward verähredet. Blos von einem zahlreichen Gefolge begiettet, eilte Dieterich sogleich an den zur Unters handlung bestimmten Ort; aber gegen sein violich gegebenes Versprechen kam Theudebert mit seinem ganzen Heere dahin, schloß seinen Bruder von allem Geiten ein und zwang ihn bald, alles, was man ihm parleate. In unterzeichnen ibm vorlegte, zu unterzeichnen.

32. Statt daß der Zusammentritt beider Bruder den Frieden hatte befestigen sollen, brach der Krieg jett nur desto muthender aus. Gobald Dieterich zurückgekommen war, machte er furchtbare Buruftungen, zog hierauf fein heer bei Langres jusammen, und fiel auf bas neue in Austrasien ein. Entschlossen und ohne zu zögern, marschirte Theus debert feinem Bruder entgegen. Bei Toul kam es zu einem morderischen Treffen. Theudebert ward vollig geschlagen, verlor die Salfte seines Beeres und entfloh nach Met. Als er sich aber selbst in seiner Residenz nicht mehr sicher glaubte, zog er durch den Vogeser Wald, und begab sich über den

n Protadius spielte gerade mit dem Leibarzt des Koniges im Brett, als sein Belt von den Aufrührern gestürmt und er selbst erschlagen marb.

Rhein nach Ebln. Hier hatte er bald wieder ein neues Heer gesammelt; den Kern desselben bildeten Thuringer und Sachsen. Theudebert ging jest wies der über den Rhein, und stieß bei Tolbiack (Zülspich) auf das Heer seines Bruders. Aber auch hier war das Wassen, Glück dem Theudebert eben so uns günstig wie bei Toul. Er ward abermals gänzlich, geschlagen, sloh nach Toln, ward aber, als ex diese Stadt verlassen hatte, um nach Thuringen zu flieben, von dem, ihm nacheilenden Grasen Berthar, Dieterichs Kämmerer, eingeholt, nach Toln zurück gebracht, aller Insignien königlicher Würde berauht, und als Gefangener nach Chalons abgeführt, war sein bald darauf in seinem Gesängnisse gestorben sein soll. Der Theudeberts Sohn, Meroveus, obgleich

<sup>💙</sup> So erzählt Fredegar; aber der Lebensbeschreiber bes heiligen Columbanus, der Abt Jonas nämlich, behauptet, Brunehitbe habe dem Theudebert die Saate abschneiben lassen und ihn in ein Kloster geschickt, bolt. darauf aber Befehl gegeben, ihn zu tödten. Bieder anders lautet der Bericht darüber bei dem Monche Aimoin und bein Verfasser ber Gesta rerum Francorum. Diesen zu Kolge haben die Cblner felbst, um in ben Augen des Siegers Gnade und Gunft zu finden, fic ihres Königes bemächtiget, ihm den Kopf abgeschlagen, und diesen über die Mauern berab geworfen. Bon ben brei Erzählungen ist jene bes Abtes Jonas die unwahrscheinlichste. Brunehilde hatte den Dieterich nicht auf seinem Buge gegen seinen Bruber begleitet, wat also auch nicht in Coln, als dieser gefangen ward; und ba Dieterich den Anaben Meroveus auf der Stelle. tobten ließ; so wird er auch bes Theubeberts, ben er, als der Krieg ausbrach, nicht mehr für seinen Bruder anerkannte, sondern für ein von Childeberts Gemahlin untergeschebenes Kind ausgab, schwerlich geschant haben. Fredegars Erzählung scheint uns also der Wahr-heit am nächsten zu kommen. So groß übrigens Bru-

noch von sehr gartem Alter, ward auf einen Bink seines grausamen Dheims ermordet. Fredegar ers zählt, daß die Vollstreder dieses blutigen Befehles den jungen Prinzen an einem Bein gefaßt und deffen hirnschadel an einem Felsen zersplittert hatten.

- 33. Die beiden Ronigreiche Burgund und Aus ftrafien waren jetzt unter Dieterich vereint; und eine folde Macht in den Sanden eines jungen, feurigen, nach Eroberungen durstenden Monarchen ließ dens Elothar schon zum voraus das ihn erwartende Schide fal ühnden. Dieterich zogerte nicht, dem Ronige von Goissons den Krieg zu erklaren. Den Vorwand Dazu gaben einige Landereien, welche Dieterich zurück gefodert, Clothar aber nicht wieder hatte abtreten wollen. Dieterich hatte ganz ungewöhnliche Rriegs. rustungen gemacht, und ber Ronig von Goiffons schien ohne Rettung verloren, als eine Diffentrie. welche Konig Dieterich noch in demfelben Jahre in Met befiel, den Clothar ganz unverhofft von seinem furchtbaren Gegner wieder befreite.
- 34. Dieterich hatte vier Prinzen hinterlassen, Siegebert, Meroveus, Corbus und Chilperich. Imar hatte er fie nicht mit rechtmäßigen Gemahlinen gezeuget; aber nach den frankischen Rechten waren auch nathrliche Sohne, bei Ermangelung eheliger Rachkommen, der Thronfolge nicht unfähig. Brunes hild ließ daher den altesten Prinzen Giegebert unvor

nehilds Einfluß, fo wöhf unter ihrem Gemaht, als auch unter ihrem Gobne und. ihrem Enkel , bem Diete rich war; so konnte fie doch, bespiebers ols die lettern vollsährig waren, weber alles Gute, was sie wollte, thun, noch auch alles Bose, was sie nicht wollte, verhindern.

züglich zum König von Burgund und Austrasien ausrufen. Indessen hatte sich aber auch Clothar jum Rriege gegen Dieterich gerustet und, obgleich dieser jest todt mar, rudte er dennoch mit seinem Beere por und naberte sich der Stadt Andernach. Brunes bilde befand sich mit den Prinzen in Worms. schickte Gesandten an Clothar und ließ ihm vorstellen, wie unwurdig es seiner ware, unmundige Prinzen, Die seine Vettern waren, feindlich zu überziehen, um das vaterliche Erbe ihnen zu schmalern. Glothar antwortete: er wolle seine und seiner Bettern Un fpruche und Rechte der Entscheidung der Ration über Jassen. Aber die unzufriedenen burgundischen, wie austrasischen Großen wollten eine so schone Gelegen beit, sich Brunehildes Herrschaft auf immer zu ent, ziehen, und dabei zugleich auch ihr eigenes Interesse machtig zu befordern, nicht unbenutt vorüber geben lassen. Sie schickten beimlich zu Clothar, unterbandelten mit demselben und foderten ihn auf, sich in Besitz beider Reiche zu setzen. In Austrasien brach Das Ungewitter zuerst los. Das ganze Land fiel von Siegebert ab, und erfannte Clothar fur feinen Ronig.

35. Brunehild hatte indessen in aller Eile ein Heer zusammen gebracht. Es bestand aus Thu ringern, Sachsen und Burgundern. Ihrem Major, Domus Warnacher übergab sie den Oberbesehl über dasselbe, und schickte ihn mit den vier Prinzen dem Clothar entgegen. Aber Warnacher selbst stand längst schon an der Spize der Verräther. Als beis de feindlichen Heere in der Gegend von Chalons an der Marne auf einander stießen, und es zu einer entscheidenden Schlacht kommen sollte, verließen die Burgunder plözlich ihre Schlachtreihen und flohen davon. Der heimlich getroffenen Verabredung zu

Kolge ruckte Clothar ihnen rasch nach. An ben Ufern der Saone ward das fliebende heer einges bolet. Aber nun nahm die Verschwörung ihren vollen Ausbruch. Die Verrather bemachtigten fic ber Prinzen und überlieferten sie dem Clothar. Giegebert, der eine kurze Zeit den koniglichen Titel geführt hatte, und Corbus wurden auf der Stelle auf des Koniges Befehl ermordet; des Meroveus ward geschont, weil Clothar dessen Tauspathe mar. Er übergab ihn dem Grafen Ingobad, der ihn jum Privatstande erziehen sollte. Der vierte Prinz Chil-Debert hatte das Glud gehabt, sich in der Berwirrung noch schnell auf ein Pferd zu schwingen und so den Banden zahllofer Feinde und Verrather zu entflieben. Bas aber nachher aus ihm geworden ist, weiß man Vielleicht, daß er innerhalb der heiligen Mauern irgend eines einsam gelegenen Klosters eine Bufluchtsstätte fand, sich anfänglich einige Zeit gegen Die Nachstellungen seiner Feinde darin perborgen hielt und endlich, getroffen schon in der Bluthe seis ner Jahre von allen Schlägen eines graufamen Schicks sals und daber des Lebens satt und mude, seinen fos niglichen Waffenrock gegen eine Monchekleidung vertauschte und, fern von dem, mit so vielem Koniges blut besudelten Schauplat wilder Zügellofigkeit, seine Abrigen Tage in einer engen, aber von Gottes Friede iberschatteten Rlosterzelle ruhig verlebte.

36. Untundig alles dessen, was vorgefallen war, sas Brunehild in Orbe in der Franche Contee. Wie schrecklich ward sie jetzt nicht überrascht, als plötzlich der Connetable Expo bei ihr eintrat, sie im Namen Clothars verhaftete, und sogleich in des Rosnigs Lager absühren ließ. Fredegunde hatte ihren Haß gegen Brunehilde auch auf ihren Sohn vererbt, und unmenschliche Rache beschloß dieser nur en der

Feindin seiner Mutter zu nehmen. Um seiner blutb gen Rachgier einen Schein von Gerechtigkeit zu geben, stellte er das schon dem Tode geweihete Opfer vor ein formliches, von ihm niedergesetztes Gericht. Dier, por biesen Richtern, ben ehrlosen Werkzeugen Der Grausamkeit ihres Gebieters, ward Die ungluckliche Ronigin nun einer Menge unerhörter Berbrechen angeflagt. Alle Schandthaten, welche beinahe seit einem halben Jahrhundert die Pallaste der frankischen Ronige bestedt hatten, wurden Brunehilde zu Laft gelegt; und wer seit funfzig Jahren in Frankreich war ermordet worden, den hatte jett die ungluch tiche Ronigin ermordet. Von allen Berbrechen, deren man sie beschuldigte, ward auch nicht ein ein ziges erwiesen; viele konnten gar nicht erwiesen werden, und einige waren sogar von der Art, daß Die einleuchtende Unmöglichkeit, von Brunehilde bes gangen worden zu senn, von selbst schon die elene den Ankläger der Lüge und falschen Anklage übers führte. Dem ungeachtet sprach Clothar ihr das Urtheil. Die Tochter, Gemahlin und Mutter eis nes Koniges ward den Handen gemeiner Henkers Inechte übergeben, von diesen drei Tage nach einans der auf das grausamste gemartert und gefoltert, am vierten Zage auf ein Rameel gesett, in bem ganzen Lager zur Schau herumgeführt, ben niedrige sten Spottreden und schandlichsten gafterungen eines roben, ausgelassenen Rriegsvolkes preisgegeben, zu lett mit den Haaren und einem Urm an den Schweif eines wilden, unbandigen Rosses angebunden, dies ses mit Peitschenhieben angetrieben, und so die Ungludliche auf einem rauben und steinigen Boben fo-Lange geschleift, bis sie unter ben entsetlichften Qualen ihren Geist aufgab. Aber auch dieser graus envolle, jede Bruft mit Abscheu und Wehmuth ers fullende Tod konnte noch nicht die Wuth ihrer Feinbe besänftigen. Sogar christliches Begräbnis ver, sagten sie Brunehilds zersteischtem, schrecklich ent stelltem, in allen seinen Gebeinen gebrochenem Körsper; die Leiche ward von den Wüthenden in ein Feuer geworfen und vor dem Lager verbrannt \*) — So endete des westgothischen Königes Athanagilds Tochter, berufen auf den mächtigsten Thron des Abendlandes, und einst geschmückt mit hohen Gaben des Geistes und allen Reißen körperlicher Schönheit. Sie starb den qualvollen Tod der verworfensten Missethäterin, zermalmt unter dem Gewicht des Hasse übermächtiger Feinde, und mit grenzenloser Schmach bedeckt in den Augen der nämlichen Bölster, die sie bisher mit so vieler Würde und Größe beherrscht hatte.

37. Brunehilds größte Verbrechen bestanden offenbar blos darin, daß jest der Gohn ihrer Tods feindin über die Gesammtnation der Franken herrschste, ferner daß sie mit Erfolg überall das königliche Ansehen aufrecht zu erhalten gesucht, den Fiscus gegen die Räubereien der Großen geschüßt, die von diesen unrechtmäßig erwordenen Rammergüter wies der zurückgesodert, der Herrschaft der Gesetze den troßigen und übermüthigen hohen Adel unterworsen, gegen dessen Raubgier die Kirchen und deren Gütek in Schuß genommen, und endlich bei Besetzung der höchsten Staatsämter, den rohen und unwissenden

Die es scheint, muß man doch die Asche gesammelt haben; denn zu Autün, in dem von Brunehild zu Ehren des heiligen Martins gestisteten Kloster ward lange Zeit das Grab gezeiget, wo ihre Asche soll beigesett worden seyn! Der Pater Le Cointe gibt eine Beschreibung des Grabmahls, und die Königin soll sich selbst diesen Bengräbnifort gewählt haben.

frankischen Herzogen und Grafen Die wissentschaftlich gebildeten und auf einem ungleich bobern Grade von Cultur stehenden Gingebornen Galliens vorgezogen hatte; furz, Brunehilds Sauptverbrechen. das ihr den unausloschlichen Saß der frankischen Großen zugezogen, lag einzig und allein in dem tubnen und großen Bedanten, den fie gefaßt batte, ein wildes, unbandiges Volk zu zahmen, welches jedoch vielleicht in jenen Zeiten selbst die Hand eis nes heros, wie Pipin ober Carl der Große, nicht zu bandigen wurde vermocht haben. \*)

Frankische Geschichtschreiber, die theils unter ben unmittelbaren, theils spatern Rachfolgern Clothars geblühet und geschrieben, haben sich um die Wette bemühet, das Andenken der unglücklichen Ros nigin zu schmaben. Um Clothars unmenschliche Grausamkeit in den Augen der frankischen Bolker zu rechtfertigen, wurden vorsätzlich schon gleich nach Brunehilds Tod eine Menge Gerüchte und boshaft ersonnener Mahren verbreitet. Es lag in dem 3m teresse Clothars und der verratherischen frankischen Großen, die auf so unmenschliche Beise hingerichtete Ronigin als eine wahre weibliche Furie darzustellen, als ein, von der Holle erzeugtes Ungeheuer, Das von den schändlichsten und niedrigsten Leidenschaften zerrissen, nichts als Herrschsucht, Areulofigkeit, Sabsucht, Mord, Wollust und Unzucht geathmet hatte. Diese von der Bosheit und Rachsucht erfunbenen, und von der Leichtglaubigkeit gierig verschlungenen Lästerungen wurden bald allgemeine und iber

nit den wenigen Worten efferatacorda gentilium schildert Gregor der Große, wie wir etwas weiter oben schon gesehen, den damaligen Charakter der frankischen Nation.

all geglaubte Volkssagen und, mas noch ärger ist, für die bald darauf folgenden Geschichtschreiber, die einzigen historischen Quellen, aus denen sie ihre Nachrichten schöpften. Der erste, welcher als Brunehildes Unfläger auftritt, ist der bekannte Abt Jonas; aber derselbe war ein geborner Irlander, Abt in einem Rlofter in Italien und schrieb ungefähr erst 50 bis 60 Jahre nach Brunehilds Tode. Budem war er nicht Brunehildes, sondern des heiligen Co. lumbans Lebensbeschreiber. Bas fich also auf Die Erstere bezog, hielt er, weil der eigentlichen Geschiche te seines Seiligen fremd, nicht fur wichtig genug, um es einer scharfen Prufung zu unterwerfen, schrieb daher unbefummert bin, mas er blos vom horen fagen wiffen tonnte. \*) - Fredegar, Brunehilos zweiter Anklager, der noch hundert Jahre spater, als Jonas lebte, schrieb, weil er keine andere Quel len hatte, blos bem Erstern nach; und beide murden endlich von dem, erst im eilften Jahrhundert lebens ben, in seiner Geschichte nichts weniger als zuverlaß figen Benediftiner Mondy Mimoin treulich und puntte lich ausgeschrieben. Alles, mas die folgenden Ges schichtschreiber uns von Brunehilde erzählen, beruhet also blos auf dem Zeugniß der so eben erwähnten Ge schichtschreiber; und da immer einer dem andern, wie

Dubem hatte König Dieterich, Brunehilds Enkel, dem heiligen Columban große Ursache zur Unzufriedenheit gegeben, indem er ihn zwang, sich aus seinem Kloster bei Lireuil zu entfernen. Da man nun nachher alles dem Einsluß der Königin zuschrieb, so mochte sehr wohl auch dieses den Unwillen des guten Abres gegen Brunehilde nicht wenig erregt haben. Wahrscheinlich glaubte er, um seinen Heiligen in einem größern Lichtschaft erscheinen lassen zu können, die vermeintliche Gegnerin desselben in den tiefsten und dunkelsten Schatten stellen zu müssen.

eine Heerbe Schafe, gleichsam auf bem Fuße und, weil von Vorursheilen schon befangen, auch ziemlich gedankenlos folgte, so mußte es zulett nothwendig geschehen, daß in dem Laufe der Zeiten die alte Luge endlich zur Wahrheit verknocherte, überall die Ober. band bebielt, und so Brunehilds Rame auch zu uns, bedeckt mit dem Fluch aller Jahrhunderte, berabkam. Indessen behauptet die Bahrheit doch um Ende ihre Rechte, und je spater fle erkannt wird, besto berrlie cher ist stets ihr Triumph. Mit bem besten Erfolge baben neuere, besonders einige, burch ihre tiefen Forschungen in Frankreichs Alterthumern und Denke wurdigkeiten, berühmte franzosische Schriftsteller jene ungluctliche Ronigin vollkommen zu rechtfertigen und beren gerechte Anspruche auf ehrendes Andenken und historische Wurde wieder zu behaupten gewußt. nennen davon hier nur Mariana, Fenjoo von Montenegro, General des Benediftiner Ordens; ferner Pasquier, Tillet, Planchet, ben Pater Lecointe und herrn von Cordemois. \*) - In. bessen muß man sich billig wundern, daß es, um Brunehilds Unschuld, seltene Geistesgaben und treffe liche Eigenschaften des Herzens anzuerkennen, es ber Korschungen der erwähnten Gelehrten bedurfte und, bis dies geschah, erft so viele Jahrhunderte noch vorüber gehen mußten, da doch zwei unverwerfliche Beugen, welche Zeitgenoffen Dieser Konigin waren, an so vielen Orten in ihren Schriften, das Lob dieser Fürstin so deutlich, so laut und unummun, ben aussprechen. Diese beiden Zeugen sind der er-

Die haben hier nur die vorzüglichsten genannt; aber zu diesen gehört auch noch Meusel, welcher mit eben so vielem Scharfstnn, als Wahrheitsliebe und einer gewissen, seinem Herzen Ehre machenden Wärme die Rechtsertigung dieser unglücklichen Königin ebenfalls unternommen hat.

leuchtete und beilige Pabst Gregor ber Große und der in seinem Wandel so strenge, und die zu seiner Zeit im Schwunge gehenden Laster der Großen und Mächtigen stets so scharf rugende, fromme Bis schof Gregor von Tours. Wober fommt esdaß dieser Vater der franzosischen Geschichte, der doch von Chariberts Ausschweifungen, von Gunthrams; Unordnungen und Schwachheiten, Chilperichs Lastern und Fredegundes Greulthaten mit so vieler Freimus thigkeit spricht, auch nicht mit einem einzigen Wort der Berbrechen Brunehilds ermähnt; wohl aber im Gegentheil eine Menge loblicher und preise - wurdiger Thaten und Handlungen von ihr zählt? \*) — Von den Pabsten war Gregor ber Große der erfte, welcher, gezwungen durch die ime periosen Zeitumstande, auch an ben weltlichen Unges legenheiten einen lebhaften Antheil nehmen, thatig in dieselben eingreifen mußte. Aber gerade

<sup>. \*)</sup> Wenn Gregor ber, schon zu seinen Lebzeiten, ber Könisgin Brunehilde von ihren Feinden bisweilen zur Laft gelegten Verbrechen erwähnt; so spricht er davon nur wie. von unbestimmten, auf nichts beruhenden und babet wenig Glauben verdienenden Gerüchten. Aber eine Menge schöner Züge von Brunehildes Frommigkeit,: Bergensgute und Freigebigkeit, Die auf Thatsachen beruben, welche Gregor anführet, finden wir an vielen Orten in ben Schriften beffelben gerftreut. Co g. B. erzählt der Bischof von Tours, daß Brunehild alle Lons gobarden, welche ihr Ochn Childebert auf seinem Raubjug nach Italien zu Gefangenen gemacht und nach Frankreich geschleppt hatte, aus ihrem Privatvermogen loskaufte, sie labte und erquickte und dann ihren, um sie trauernden Familien wieder zurückschickte. raumt sich nun zu diesem, febr große Summen erfordernden Akt driftlicher Barmbergigkeit die eben dieser Königin, ohne allen Beweis, gemachten Vorwürfe bes Geiges und unerfättlicher Sabsucht.

nun beswegen, wenn es auch nicht schon sein Kirdenregiment erfodert batte, war bieser Pabst jest genothiget, den Zustand, die Berfassung, und politische Stellung der verschiebenen abendlandischen Reiche, und vorzüglich den Charafter und die hand. lungsweise ihrer Regenten genau zu beobachten und forgfaltig tennen zu lernen. Einen fo erleuchteten, scharf blidenden Pabst, wie Gregor, tounte man nicht leicht tauschen, und seine Frommigfeit war gewiß nicht die eines, von der Belt ganz abge schiedenen, frommen Monches over Ginfiedlers, Der, weil er fich blos um fich selbst zu bekimmern hat, auch aus christlicher Liebe und Demuth von allen Andern nichts, als, wie man zu fagen pflegt, nur Liebes und Gutes zu reben sich erlauben barf. Bur de aber mobl der, durch hervorleuchtenbe Beiligkeit, ausgezeichnete Pabst Brunehildes Frommigfeit und Gotteefurcht, wurde er Die Beibbeit ihrer Regierung, die christliche Weise, wie sie ihren Gohn erziehe, ihren Gifer für Berbreitung des Glaubens und ache ter Religiositat, ihre Milde und vielen guten Werke so oft und so stark gelobt, und ihr ende lich gar den Auftrag gegeben haben, dem unkeuschen Mandel einiger Geistlichen in ihrem Reiche zu feuern, wenn sie selbst eine Dischung aller Laster und allen Greueln der Unzucht ergeben gewesen ware? \*) Fur wahr; man darf zum Geben nur

<sup>\*)</sup> Gregor der Große schrieb acht Briefe an die Abnigin Brunehild. Wir wollen aus verschiedenen berfelben hier einige Stellen anführen. Einmal schrieb ihr biefer große Pabst (lib. 6. epist. 5.) " Excellentine vestrae praedicandam ac Deo placitam bonitatem et gubernacula regni testantur et educatio filii manifestat, cui non solum incolumem rerum temporalium gloriam provida sollici-

Augen haben, und diese auch offnen wollen, um nicht blos von der Gchuldlosigkeit, sondern auch

tudine conservastis, verum etiam aeternae vitae praemia providistis, dum mentem ipsius in radice verae fidei materna, ut decuis et laudabili institutione plantastis (Euer Berrlichkeit ruhmwurbigen und Gott gefälligen guten Ginn beweiset sowohl Dero ganze Regierung, als auch die Erziehung bes Sohnes, bem Eure Berrlichkeit nicht nur, burch ihre Huge Worficht, die zeitlichen Guter und zeitliche Berrlichteit ungeschmalert ju erhalten mußte, sondern, für dessen ewiges Geelenheil besorgt, auch in den Lehren des mahren Glaubens, wie es sich geziemte, fest zu gründen bemüher war.) — Lib 9. ep. 11 fagt Gregor u der Königin. "Quanta in omnipotentis Dei timore Excellentiae vestrae mens soliditate firmata sit, inter alia bona, quae agitis, etiam in Sacerdotum ejus laudabiliter dilectione demonstratis. (Wie fest und sicher Euer Berrlichkeit in ber Furcht bes Allerhochten ein. hermanble, beweift unter andern guten Berken, die Ihr übet, auch die Liebe, die Ihr den Prieftern des Beren erweißt.) — Wir muffen hier noch bemerten, bag, wie ber Bischof von Tours erzählt, gerade das Berauben der Kirchen, wovon Charibert eine sogar in einen Pferdestall verwandeln ließ, und endlich das Werbohnen und Werspotten ber Priester bamals unter ben frankischen Großen, besonders an Chilperichs Bofe berrschender Ton war. - In dem 117. Briefe bes neunten Buches lobet der Pabst die Gerechtigkeit, Kraft und Weisheit, mit welcher die Königin über ihre Volker regiere. — Lib. 11. ep. 62. schreibt der Pabst: "Gratias Deo omnipotenti referimus, qui inter cetera pietatis suae dona, quae Excellentiae vestrae largitus est, ita vos amore christianae religionis implevit, ut quidquid ad animarum lucrum quidquid ad propagationem fidei pertinere cognoscitis, devota mente et pio operari studio non cessetis. (Wir banken Gott bem almächtigen, daß Er unter andern Onabengaben, pon dem hohern Berdienst und den trefflichen Eigenschaften dieser unglischlichen Fürstin, so wie von

womit Er Euer Herrlichkeit geschmückt bot, auch in Euer Berg eine folde Liebe jur Religion legte, daß Ihr mit andachtigem Gemüthe und frommem Eifer ftets barnach ftrebet, Geelen ju gewinnen und bie Berbreitung des Glaubens zu befordern ) ber gleich barauf folgende 63. Brief beginnt mit dem schönen Beugniβ: "Quanta in vobis bona divino munere sint colluta, quantaque vos supernue grutise pietas impleverit, inter cetera vestrorum testimonia meritorum. - - (Welchen Ochas von guten Werten Euer Gerrlichkeit durch bie Onabe Bottes gesammelt hat, erhellet auch daraus, daß unter vielen andern Beweisen euerer Verdienste a.) — — Wir könnten noch eine Menge anderer, Brunehilds Gottesfurcht, Verstand und weisen Regierung, Das schönste Zeugniß gebender Stellen ausheben; Die bier angeführten mögen jedoch einstweilen schon genügen. Aber wer Gregors Briefe an Brunehild mit Aufmert. famteit ließt, und sie nadher mit mehrern von jenen vergleicht, welche der nämliche große Pabst auch an andere Fürsten, oder bedeutende Personen geschrieben hat, dem wird es schwerlich entgehen, daß in den erstern ganz unverkennbare Spuren eines besondern Bobls wollens, und einer wahrhaft väterlichen Zuneigung bes heiligen Pabstes zu dieser Königin, sich überall tund geben. Uebrigens war Gregor nicht ber Mann, ter die Fürsten, nach der heute zu Lage angenommenen Maxime, schon des Guten wegen lobte, das sie zwar noch nicht gethan, aber vielleicht doch in der Zukunft noch thun könnten. Ziemlich schonungslos, und bald mochte man fagen, etwas zu strenge rügte Gregor bas Betragen bes Kaisers Mauritius; und in ben zwei Briefen, welche er an ben Kaiser Phokas schrieb, machte er demselben kein anderes Compliment, als daß er ihm darin ein treffendes Gemalde eines ichlechten und gottlojen Koniges entwarf, und so bem feigen und grausamen Emporkommling einen Spiegel vorhielt, in weldem er sich vom Ropfe bis zu ben Füßen erschanen

der wahrhaft unverantwortlichen Leichtfertigkeit ber, ihr Andenken lasternden Geschichtschreiber fich zu überzeugen. — Freilich mag Brunehilds Betragen nicht immer tadelfrei gewesen senn; aber man versetze sich in jene Zeiten, wo sie, berufen über Bob fer zu herrschen, beren durch anhaltende burgerliche Rriege überhand genommene Bildheit feinen Bugel, weder gottlicher noch menschlicher Gefete mehr dulden wollte, \*) in ihrer oft gefährdeten Lage fich nur. gar zu leicht in der Wahl ihrer Mittel tauschen und Dißgriffe begeben konnte, welchen alsbann ihre Feinde stets die boshafteste Deutung zu geben nier mals unterließen. Auch die, in Bestrafung machtis ger und angesehener Berbrecher, ihr zum Bormurf gemachte Strenge, so wie die von ihr nicht selten dabei angewandte List finden in der Gesetzlosigkeit ihres Jahrhunderts und dem so fehr gelahmten Gang ber offentlichen Gerechtigkeit, wo nicht volle Rechts fertigung, boch wenigstens die größte Entschuldis gung. \*\*) Die Anklage, den heiligen Bischof Defte

konnte. Was würde Gregor erst gesagt haben, wennt er die Nachricht von der grausamen Hinrichtung des entthronten Mauritius noch erlebt hätte.

Dregor von Tours erzählt, daß, als König Gunthram den Befehlshabern seines Heeres drohende Briefe gesschrieben, weil er gehört, welchen schrecklichen Ercessen gegen seine eigenen Unterthanen sich das Kriegsvolk überlassen, sene dem König zurückgeschrieben hättent "Niemand fürchtet mehr den König, Niemand ehrt mehr den Herzog oder Grafen, und wenn diese solsches ahnden wollen, entsteht gleich ein Aufruhr unter dem Bolke, und Jeder emport sich dermaßen gegen seinen Herrit, daß verselbe, wenn er nicht schweizen gesternt hat, schwerlich mit dem Leben davon kommen wird.

<sup>\*\*) 2(18</sup> z. B. in Dieterichs Heere, auf seinem Buge gegent forts. d. Stolb. R. G. 20. B. 15

berius ermordet zu haben, ist eben so ungegründet, als es salsch und unwahr ist, daß dieser Heilige der Ronigin ausschweisendes Leben öffentlich gerügt haben soll; und zwar zu einer Zeit, wo Brunehilde, weit in Jahren vorgerückt, schon beinahe 15 jährige Enkel hatte, und wo der heilige Pahst Gregor, in vollem Vertrauen auf der Ronigin tadellosem Wandel, sie dringend bat, dem Laster der Unzucht in ihrem Reiche nach allen Kräften zu steuern. Rurz hat Brunehild aus menschlicher Schwachheit Fehler und Sünden bes gangen; so waren sie von der Art, daß sie nicht dem in Wollüsten versunkenen; dabei außerst schwachen und daher grausamen Clothar, nicht den aufrührischen

Ronig Theudebert von Austrasien, eine Gahrung ausbrach, und das tumultuarisch sich zusammen rottende Kriegsvolk, von seinen Aufrührern aufgehett, ben Dajer Domus Protabins zu ermorten brobete, fchicfte Dieterich den Herzog ober Grafen Uncelin an bie Aufrührer mit dem Auftrage ihnen zu fagen, der Abnig lasse ihnen ernstlichst befehlen, sich ja nicht an seinem Majordomus zu vergreifen. Statt fich des Auftrages feines herrn zu entledigen, fagte Uncelin den Aufrubrern, der König befehle ihnen, den Protadius zu todten, worauf alsbann sogleich bessen Belt erstürmt und er selbst erschlagen ward. In der Mitte eines aufrührerischen Beeres durften freilich weber Dieterich noch Brunebild es jest gleich wagen, die Morder und alle, welche zu dem Mord mitgewirkt hatten, jur Strafe ju gieben. Sie erwarteten also einen gunftigern Augenblick, und als die Verräther sich schon vollkommen sicher glaubten, ließen fie dieselben ergreifen und mit der größten Strenge bestrafen. Dem Uncelin 3. B. ward ein Fuß abgehauen und sein ganges Bermogen eingezogen. anstatt in dem hinkenden und bettelnden Uncelin, ein warnendes Beifpiel ftrenge bestrafter Berratherei ju erblicken, gefiel es den Franken beffer, in ihm blos ein wandelndes und sprechendes Denkmal der Grausamkeis der Königin zu bemitleiden.

Großen Austrasiens, sondern blos dem König der Könige, dem einzigen Richter, welchen regierende Haupter über sich haben, darüber Rechenschaft schule Daupter über sich paden, varuder Rechenscher spulleng sein konnte. Hatte man aber dennoch sich ihrer entledigen wollen; so ware hiezu unstreitig eines, der vielen von ihr gestisteten Klöster das sicherste und zeitgemäßeste Mittel gewesen. Aber Fredegundes, einer solchen Mutter, würdiger Sohn, der schon zweizarte Blutsverwandten, Dietrichs schuldlose Knasben datte morden lassen, konnte nur in den ausersom nensten Martern und in dem qualvosten Tode seis wer chrwurdigen, fiebzig jahrigen Tante Befriedigung feiner Rachgier finden; und indem gedankenlose, sich ab. und ausschreibende Geschichtschreiber bas Andenten an Brunehilds sogenannte Berbrechen zu veremis gen suchten, haben sie jett, wo die Beit und die Factel achter historischer Kritit Die Bahrheit enthulls ten, blos Clothars Graufamkeit eine ewige Schand faule, und ihrem eigenen Unverstand ober ihrer eiges nen Lieblosigkeit ein unvergangliches Denkmal erriche tet. - Große Ramen unverdienter Schmach gu entziehen, ist die sußeste Pflicht des Geschichtschreis bers, und jene oben erwähnten spanischen und franzosischen Alterthumsforscher, Die burch ihre grundliden Untersuchungen endlich an den falschen Anklagern ber ungludlichen Ronigin ftrenge Gerechtigfeit geübt, verdienen unstreitig den aufrichtigften Dank jedes Freundes der Wahrheit, besonders wenn dessen Berg bei den Leiden großer Manner oder Frauen, die in ungleichem Rampfe mit dem Schicksale unters liegen mußten, obgleich burch Jahrhunderte von ibs ven getrennt, bennoch warm und theilnehmend mligt.

## XIII.

- 1. Schon seit zehen Jahren schmachtete Italien unter bem Druck einer griftocratischen herrschaft von 36 Berzogen. Wenn ein einziger weiser, gerechtet und gatiger Monarch schon eine nur seltene und aus gezeichnete Bohlthat des himmels ift: Bas tonnten wohl die stalienischen Volker von sechs und dreifig re ben und unwissenden Barbaren erwarten, die, erzw gen unter bem Gerausch ber Baffen, an Rrieg und Berstotung gewohnt und vom Raub genahrt und be reichert, kein anderes Gesetz, als nur das Recht des Starfern erkannten? Mit bem Untritt ihrer souves ranen Gewalt, begann auch zugleich die Berrichaft ge setloser Willführ, Die Periode harter, nicht selten for gar blutiger Tyrannei. Go weit bas Gebiet ber Low gobarden in Italien reichte, sah man jett in bem sonst so schönen und gesegneten Lande nichts als traus rige, jedes Berg mit Wehmuth erfüllende Bilder ber Bermustung; zerstorte Stadte, niedergerissene Dam ern, verbrannte Rirchen und Rloster, entvollerte Landerstreden, Die sonst reichsten und angesebenften Kamilien in Armuth und Elend und, wie Gregor ber Große fagt, ganze Burgen und Fleden, ehemals Wohnsige des Kunstfleißes und Wohlstandes, nun in Aufenthaltsorte wilder und reiffender Thiere verwandelt.
- 2. Obgleich das Gesammtinteresse des Staats nur ein schwaches Band der Einigung unter den sechs und dreisig kleinen Tyrannen war, breiteten dennoch die beiden Herzoge von Spoleto und Benevent ihre Eroberungen in Italien immer weiter aus. Der Erarch Longinus ward geschlagen, und mehrer

Stadte so wohl am Po, als in Umbrien, Campanien und Calabrien von den Longobarden erobert. Aber der empfindlichste Schlag für das griechische Exarchat war der Verlust von Classis. Rach einer zweijährisgen Blokade hatte dieser Ort sich endlich an Fervald, Perzog von Spolete, ergeben. Classis war der Hafen von Navenna, der Mittelpunkt des ganzen italienissen Havenna, der Mittelpunkt des ganzen italienissen Vandels in dem adriatischen Golph, und durch den Verlust dieser wichtigen Seestadt verlor der Six des Exarchats seine unmittelbare Verbindung mit dem Weere, mithin auch die Möglichkeit schleuniger Huse was Constantinopel zur See, sep es an Truppen und Wassen, oder an Lebensmitteln und Geld.

3. Beniger gludlich waren die Waffen der Bongobarden vor Neapel und Rom. Vor beidem Siddten mußten sie unverrichteter Dinge wieder abziehen. Wenig hatte indesfen gefehlt, so ware Rom eine Beute der Longobarden geworden. Die Stadt hatte keine Besatzung, keinen Heerführer und nur Schwachen Vorrath an Lebensmitteln. Schon fühlte man drudenden Mangel; und die Schreden einer fürchterlichen Hungersnoth drobeten von ferne. eine romische Deputation, von dem Pabste und Roms Winwohnern gefandt, erschien vor dem Thron in Cons Kantinopel. "Rannft Du" sagten die Abgeordneten zu dem edeln Tiberius "uns nicht gegen bas Schwert "der Longobarden schützen, so rette uns wenigstens "von hungerenoth." Gin heer tonnte der großmus thige Raifer den Romern zwar nicht zu Sulfe schicken, wohl aber boch ihnen zu effen geben. Gine Flotte von mielen, mit aquytischem Getraide beladenen Schiffen verließ unverzüglich den Hafen von Alexandrien, und lief baldudarauf gludlich in der Tiber ein. Ueberfluß herrschte jett wieder in der Stadt. Der Pabst ent Kammte auf das neue den Muth der Einwohner; und

die der Wassen lange schon entwöhnten Römer ergrif, fen wieder Schild und Speer, und vertheidigten mit unerwarteter Tapferkeit ihre Mauern. Alle Angrisse der Longobarden wurden zurückgeschlagen, und sie selbst endlich, nachdem sie Roms Vorstädte verbrannt hatten, zum Rückzuge gezwungen.

4. In Ober Italien gab es langst schon nichts mehr zu rauben und zu plundern, und die Raubgier der longobardischen Herzoge fand bier nur außerst schwache Befriedigung. Aber jenseits der Alpen, in bem fouchtbaren Gallien, blubete fur fie Die Soffnung neuer und reicher Beute. Gisulph, Herzog von Das land und noch einige andere Herzoge vereinigten also thre Macht und fielen in Gallien ein. Gin Beer von Burgundern, dassich unter dem frankischen Feldbertte Amatus ihnen widerseten wollte, ward geschlagen, ver grofte Theil von Burgund schrecklich verheeret, und mit unermeßlicher Beute beladen, tamen Die Derjoge und ihr heer wieder nach Italien jurud. Diefer gludliche Erfolg lodte zu noch mehrern Raubzugen. Aber Gunthram, Ronig von Orleans und Burgund hatte indessen die Bewachung seiner Grenze gegen Italien dem tapfern und friegefundigen Mumulus übertragen, und die vollige Vernichtung eines ganzen longobardischen Heeres war die Folge eines zweiten Einsalls in Burgund; und da diese fürchterliche Rie derlage sie noch nicht witigte, sie mithin gleich im folgenden Jahre noch einmal, in drei Haufen getheilt, uber die Alpen gingen, murden sie von Mumulus, der die drei Colonnen, bevor sie noch zusammenstoffen tonnten, einzeln angriff, abermals vollig geschlagen. Bie ben Franken gethan worden, wollten biefe nun auch wieder vergelten, überstiegen demnachebenfalls dir Alpen und plunderten und vermusteten einen Theil von Ligurien bis vor die Thore von Trent; und ob

gleich sie bald darauf, mit Zurücklassung aller Beute, beinahe einzeln durch die Alpenpasse wieder zu ents wischen suchen mußten; so war nun doch einmal, durch den Unverstand der von Plünderungssucht versblendeten Herzoge, die friegerische Nation der Fraussen auf das äußerste gegen die Longobarden erbittert, und der König von Austrassen und Burgund, der mächtigste Monarch des Abendlandes, jest der Longobarden furchtbarster und gefährlichster Nachbar.

5. Dem staateflugen Raiser Mauritius tonnten bie Bortheile nicht entgeben, die ihm, unter diesen Umftanden, ein Bundniß mit den Franken gegen Die Longobarden darbote. Der Romer Giege über die Verser erlaubten dem Raiser, auch seinen ungludlie den italienischen Provinzen einige Aufmerksamkeit zu ichenten. Den Grarchen Longin batte er gurudberus fen, zu deffen Rachfolger den verständigen und frieges dundigen 3 am arag bus ernannt und diesen mit einer ziemlich bedeutenden Ungabl Berstärkungs , Truppen nach Italien gesandt. Jest ordnete Mauritius auch eine Gesandtschaft an Childebert von Austrasien, um mit schwerem Golde deffen Hulfe gegen die Longobar. ben zu erkaufen. Aber auch ben longobardischen Berzogen gingen jett nicht minder die Augen auf; sie faben das Ungewitter, das von ferne sich über ihren Sauptern zusammen ziehe. Zamaragd hatte schoft Brifello, eine sehr feste Stadt am Po erobert, den Droctulf, \*) einen der tapfersten Unführer der

Droctulf war ein geborner Suere, aber bennoch seiner Tapferkeit wegen von den Gothen zum Herzog erhoben worden. Er war ein Katholik und von sehr mildem menschenfreundlichem Charakter. Das wilde, ungerechte und grausame Wesen der übrigen longebar- dischen Berzoge war ihm ein Greul, und das heibnische

Longobarden in das Interesse der Romer gezogen, und von Mauritius mit König Childebert gepflogenen Unsterhandlungen war ihnen ebenfalls Kunde geworden. Mit leichter Mühe begriffen nun die longobardischem Aristocraten, daß nur die Gesammtmacht der Nation, unter einem Oberhaupt wieder vereinigt, dem nahensden Sturm wurde troßen können. Alle sechs und dreisig Perzoge versammelten sich demnach in Pavia und wählten den Autharis, Clephis Sohn, eine stimmig zu ihrem König.

6. Autharis stand in ber Bluthe seiner Jahre, batte im Rriege gegen die Romer schon Beweise ber Tapferkeit, im Rathe der Herzoge schon Proben reichtern Alters gegeben. Seine Anerkennung als König geschah im freien Felde. Auf einem Schilde emporged boben, ward ihm die königliche Lanze gereicht, und von dem, unter den Panieren seiner Herzoge versams melten Heere, ihm als nunmehrigem Könige der Longsbarden gehuldiget. Um das königliche Ansehen mit noch größerm Glanze zu umgeben, nahm er, nach Weise der Raiser und ostgothischen Könige, den Namen Flavius an, und legte durch ein Hausgesetz allen seinen Rachfolgern die Verbindlichkeit auf, diesen ehre

Aroiben der vielen Longobarden, welche noch keine Christen waren, ihm unerträglich. Daher ging er zu den Mömern über; diente diesen sein ganzes Leben über mit der größten Areus, zeichnete sich besonders durch Aapsterkeit und kriegerisches Talent in den Kriegen gegen die Avaren aus, und starb nachher, von allen geliedt und geehrt zu Ravenna, wo man ihm ein prächtiges Grabmahl errichtete, dessen Innschrift, in wohl gelungenen Versen, Droctulfs Tugenden, dessen Freue, Biederkeit, Kriegskunde, vorzüglich aber dessen, selbst im Kriege, sich nie verseugnende Frömmigkeit der Rachmelt verkündete.

wurdigen, so viele Jahrhunderte ruhmvoll durchschines mernden Ramen stets mit der königlichen Warde gu verbinden.

7. Das erfte und vielleicht wichtigste Geschaft, womit der einsichtsvolle und thatige junge Monard sich befaßte, maren innere Ginrichtungen, eine zeitgee maße Verfassung und ein, die Entwickelung der Krafte der longobardischen Ration, wie der Eingebornen Italiens befordernder Staatsorganismus. In einer Berfammlung aller Großen Des Reiches in Dem Pale . laste von Pavia murden die Rechte der Krone, der Berzoge und ber longobardischen Ration genauer bes stimmt, die Gesetze verbeffert, das Schickfal der Gim gebornen und beren Berhaltniß zu ihren jetigen Sets ten in etwas gemildert, und fammtliche neue Ginriche tungen von bem getreuen Bolfe und beglude ten Beere der Longobarden auf den Feldern bei Pavia genehmiget. Die Berzoge behielten Die Balfte Der Einfunfte ihrer Lander, aber Die andere Salfte, mit welcher jest Die konigliche Burde bodirt mard, mußten sie alle drei Jahre in die konigliche Schapkame mern abliefern. Die innere Bermaltung ber Bergoge thumer blieb ihnen ebenfalls überlaffen, Die vollige Souveranität über dieselben behielt jedoch der Ronig fich vor. Im Frieden war er der bochste Richter, im Rriege der erfte und oberfte Beerführer. Jeder Longobarde mar geborner Goldat seines Roniges und seines Berzoges; gab er diesem die Rugungen und Landereien, Die er besaß, wieder zurud; so konnte er ungehindert in eines andern Berzoges Gerichtsbarkeit auswandern; nur die Auswanderung aus dem Ronig. reiche selbst war unter Todesstrafe verboten. Auf das Aufgebot des Roniges mußten alle Herzoge, an Die es erging, mit den ihnen untergebenen Schaaren der königlichen Fahne folgen; wer dieß zu thun unterließ, mar seines Herzogthums und seiner berzoglichen

Burde verluftig. Lebenslänglich und gewissermagen schon erblich besaßen die Berzoge ihre Berzogthumer; und nur wenn Einer der Felonie sich schuldig gemacht, war der Ronig berechtiget, ihm sein Berzogthum ju nehmen, es einem Undern zu geben oder, wenn er wollte, mit der Krone zu vereinigen. Der namliche Fall trat auch ein, wenn ein Herzog starb, ohne mannliche Erben zu hinterlassen, oder diese, von zu gartem Alter, noch nicht im Stande waren, ben . Pflichten des Richters und Anführers zu gnügen. Diese Einrichtungen des Autharis legten den Grund au der, unter seinen Nachfolgern, immet noch mehr entwidelten, erweiterten und verbefferten Lebneverfassung; \*) und da die von den longobardischen Ronie gen hierüber gegebenen Gefete nach und nach auch in allen übrigen Reichen Europens als die besten aner fannt und angenommen wurden; so gebührt ben Lous gobarden das Berdienst der Entwickelung und Musars beitung eines der wichtigsten Theile der Jurispsudenz aller abendlandischen Bolter.

8. Der Krieg, den der neue Exarch Zamaragd auf das neue begonnen, dauerte indessen immer fort; da er jedoch keine hinreichende Macht gegen die Longobarden ausstellen konnte; so beschräukten sich die Operationen der Romer blos auf fruchtlose Bersuche, Classis, den Hafen von Navenna wies der zu gewinnen. Autharis im Gegentheil erobente noch in demselben Jahre die feste Stadt Briscellu, ließ deren Mauern schleisen, und machte nun Bewegung, mit seinem Heere gegen Ravenna vorzu

Dungefähr zwanzig Jahre früher, als bei den Longobarben, finden wir Spuren des Lehnwesens auch bei ben Franken, und noch weit früher selbst schon in den germanischen Wäldern.

ruden. Aber feinem, mit bem Raiser geschlossenen Bundniß zu folge, tam nun Konig Childebert in Person mit einem zahlreichen Heere Franken über die Alpen berab. Autharis wich dem Andrang des wilden, über die Gebirge hereinbrechenden Strome. Er vertheilte sein ganzes Beer in mobb befestigte Stadte, ließ alle Schape Der Longobare den ebenfalls dahin bringen und überließ den Franten das flache Land. Aber auch hinter den Mauern von Pavia blieb Autharis fein muffiger Buschauer der Ereignisse; und was er durch offenbare Bewalt zu erkampfen noch nicht im Stande mar, suchte er jetzt durch Negociationen zu erreichen, schickte bemnach Gesandte mit vielem. Gelde an Ronig Childebert, und Dieser, geblendet durch die reichen Geschenke, welche Die Gesandten mitbrache ten, und zugleich außerst unwillig, mit seinen, ber Belagerungskunst untundigen Franken, so viele frite Städte belagern zu muffen, schloß mit Authas ris einen Vertrag und ging mit seinem Heere wies der nach Hause. 4, 4

9. Childeberts Zug über die Alpen hatte also das Interesse der Romer in Italien wenig before dert. Den einzigen Gewinn, welchen sie davon hatten, war die Eroberung von Classis. Während die Longobarden hinter den Wällen und Mauern ihrer Festungen sich ruhig verhalten mußten, hatte der tapfere Oroctulf eine Menge Barken zusammens gebracht, sie mit seinen besten Goldaten bemannt und Classis von der See. Seite in dem nämlichen Augenblicke überrumpelt und erstürmt, wo die Stadt auch auf der Landseite von den Truppen des Erarchen war angegriffen worden. Die Wies dereroberung des Hafens von Ravenna besteite nun dem Sitz des Exarchats wieder auf lange Zeit von

einer eben so unbequemen, als hochst gefährlichen Dachbarschaft.

- 10. Natürlicher Weise war Raiser Mauritius mit. Childeberts Feldzuge nichts weniger, als zu frieden. Er schickte Gefandte und ließ seine funf. zia tausend Goldgulden wieder zurückfodern. Chile Debert wollte weder das Gelo bergeben, noch den Raifer erzurnen, vielmehr seiner Schwester Inguns dis wegen, die noch immer mit ihrem fleinen Gobn in den Sanden des Raisers zu Constantis nopel mar, sich ihm gefällig erweisen. Er versprach also, das Geschehene zu verbessern, sammelte ein neues heer und schickte es unter einigen seiner besten Feldherren nach Italien. Das heer bestand aus Franken und Allemannen. Der schlaue, auf Alles aufmerksame Autharis wußte diesen Umstand treflich zu benuten. Es gelang ihm, unter beiden Boltern und deren Anführern Gifersucht und Uneinigkeit zu erregen. Als er diesen Zweck erreicht hatte, zog er schnell seine ganze Macht zusammen, ging auf die Franken los, schlug sie aus dem Felde, und zwang sie, Italien wieder zu verlaffen.
- 11. Aber bald gefiel Zamaragd fich ungleich besser in der Rolle eines Souverains, als in jes ner eines kaiserlichen Beamten. Un die vom Hofe von Constantinopel kommenden Beschle sich wenig oder gar nicht bindend, schloß und brach er Was-fenstillstände und Berträge nach Willsuhr und Lau, ne, und hatte jet, den Longobarden ganz unerswartet, nach einer erst unlängst von beiden Theilen eingegangnen Wassenruhe, den Krieg plotlich wiesder begonnen; er hoffte einen entscheidenden Schlag zu thun und hatte alle seine, in den unzusammens hängenden Ländertheilen des Exarchats vertheiltem

Schaaren zu einem ziemlich ansehnlichen Heere verseint. Autharis rasste in der Eile so viele Truppen zusammen, als er vermochte, rückte dem Exarchen entgegen und schlug ihn und dessen Heer in die Flucht. Der Romer wurden in dieser Schlacht so viele getödtet, daß sie von jest an auf lange Zeit nicht mehr in offenem Felde erscheinen dursten, und ungestraft und ungehindert durchzogen nun longos bardische Streispartheien ganz Italien von einem Ende zum andern.

12. Der Romer Macht in Italien war durch diese Riederlage ganzlich gebrochen. Reue, und zwar so bedeutende Berstartungen, als die Ums stande es erfoderten, waren sobald noch nicht von Constantinopel zu erwarten, und um über Italien rubig zu herrschen, bedurfte es fur Autharis jest blos eines dauerhaften Friedens mit feinen unrubie gen und machtigen Nachbarn, ben Franken. Um zu erhalten, warb er um die Hand der Pringessin Clodosswinth, Childeberts Schwester. Dem Sofe von Met misfiel nicht diese Verbindung. Brunehilde war ganz geneigt den Longobarden ihre Tochter zur Königin zu geben, und die Unterhands lungen waren ihrem Abschlusse schon ganz nahe, als plotisich und ganz unerwartet ein neuer Braute werber auftrat, und die Hand der Prinzessin erhielt. ")

Des war der junge, zu den größten Hoffnungen berechtigende König Reccared von Spanien. Der staatse klugen Königin Brunehilde mußte freilich eine Verbindung mit dem alten, in Spanien tief gewurzelten westgethischen Königshause ungleich willkommener seyn, als mit dem, um seine Krone erst noch einen harten Kampf kämpfenden Longobarden König. Uebrigens ward Reccared einer der weisesten und größten Könige, vielleicht der ruhmwürdigste seiner ganzen Dynasse.

nit .

:aF

Kri

7

K

1

13. Was ben Frieden hatte herbeiführen sol. len, ward nun ein neuer Zunder des Rrieges; und ba man nichts weniger verzeihet, ale Beleidi gungen, die man selbst zugefüget hat, zudem auch Raiser Mauritius noch immer nicht aufborte, feine funfzig tausend Goldstucke gurudzufodern; fo sammelte Childebert abermal in aller Gile ein zahle reiches Heer, und schickte es über die Alpen. Aber Mutharis war auf einen neuen Einfall schon vorbes reitet. Die gesammten Streitfrafte ber Ration hatte er unter seinen Fahnen versammelt, und bas longobardische heer theilte Die, seinem Ronig zuges fügte Beleidigung. Gobald alfo beide Beere ein ander zu Gesicht tamen, begann auch fogleich bas entscheidende Treffen. Aber die Franken murben diesmal ganzlich geschlagen; der größte Theil ihres Deeres mard zusammengehauen; nur Benige retteten sich durch die Flucht, und Gregor von Tours behauptet, daß die Franken, seit der Grundung ihrer Monarchie noch nie eine so schmachvolle Ries berlage erlitten batten. Glanzend maren bie Fole gen Dieses Sieges. Mit einem starten Beerhaufen schickte Autharis jett ben Herzog Euwin von Arent nach Istrien. Derselbe ourchzog bas ganze Land, plunderte und zerstorte Burgen, Fleden und Dorfer, schrieb in allen Stadten schwere Contributionen und Brandschatzungen aus, und schickte ungeheure Gummen an den Konig. Aber Dieser war indessen selbst nicht minder geschäftig gewesen. Um Fuße ber rhatischen Alpen hatte er sich ber, in dem Gee Comum gelegenen Insel Comacine bemachtiget. Unermesliche, dabin geflüchtete Schate an gemunztem und ungemunztem Gold und Gilber lagen in der Insel aufgehäuft. Alle diese Reich thumer wurden die Beute des Giegers, und wanderten nun im die Schattammer Des Roniges nach Pavia.

- 14. Autharis, der einen dauerhaften Frieden mit den Franken noch sehr weit entfernt sah, wollte einstweilen durch ein enges Bundniß mit den, sein Reich angrenzenden Bapern sich verstärken. Zu diesem Ende, und um sich für den Verlust der merovingischen Prinzessin zu entschädigen, warb er um die Hand der schönen Theude linde, des machtigen, baierschen Herzogs Garibalds Tochter. Paul Warnefried erzählt und sehr umständlich den ganzen Hergang der Bewerbung wie der Vermählung; und als ein nicht uninteressanter Beitrag zur Geschichte der Ritter-Galanterie sener Zeit mag Pauls Erzählung hier einen Platz sinden.
- 15. Um Theudelinde von ihrem Vater zu begehren, hatte Autharis zuerst eine feierliche Gesandtschaft nach Baiern geschickt, und Garibald zu einer Berbindung mit dem Beherrscher Italiens sehr gerne seine Einwil ligung gegeben. Giligst waren also die Gefandten wieder zurückgekehrt, um ihrem Konig diese frohe Botschaft zu bringen. Aber Autharis, der gegen weibliche Reige nicht unempfindlich war, wunschte sehnlichst, daß auch forperliche Wohlgestalt die funftige Ronigin der Longobarden schmuden mochte. Bu uns geduldig, um das Bildniß seiner Braut zu erwarten, vielleicht auch der Wahrheitsliebe des Malers mißtraus end, beschloß er, durch eigenen Augenschein die ihn beunruhigenden Zweifel zu lofen. Begleitet nur von Wenigen seiner Getreuen, auf deren Verschwiegenheit er fich verlassen konnte, entzog er sich seinem Pallaste pu Pavia und trat die Reise nach Baiern an. Unter seinen Gefährten befand sich ein edler, bem Ronig vollig ergebener Longobard, deffen ganz greises haar sein ohnehin schon ehrwurdiges Ansehen noch mehr zu erhoben schien; biesem übertrug Autharis jest bie Rolle des Gesandten; er selbst übernahm die eines bet

Begleiter desselben. An Garibalos Sofe angelangt, ward der Gesandtschaft gleich am folgenden Tage offentliche Audienz ertheilt. Im Gefolge Des Gesandten trat auch Autharis in ben Gaal. aber jener den Bergog im Namen seines Roniges bes grußt hatte, naberte Autharis fich bem berzoglichen Throne und sagte dem Beberricher Baierns in gang leisen, nur ihm vernehmbaren Tonen, daß jener dort gwar der Gesandte des Autharis, et selbst aber deffen Freund und der Bertraute aller seiner Gedanken sen, und ihm habe er daher den garten Auftrag gegeben, von der Gestalt seiner Braut umständlichen, ber Wahrheit treuen Bericht zu erstatten. Garibald, ber wohl mußte, daß er auch auf Die außern Gaben, welche die Ratur seiner Tochter verlieben, nicht wenig Stolz fenn durfte, ließ dieselbe unverzüglich berbeirufen. Dem Befehle des Vaters zu folge erschien die Prinzessin, und Autharis ward gleich bei dem ersten Anblick von Theudelindens Anmuth und Grazie bezaubert. Mach einigen Augenbliden schweigenden Entzudens begrußte er sie sogleich als seine Ronigin, mandte sich hierauf an den herzog und bat ihn, zu gestatten, daß, nach dem Brauch der Longobarden, deren funftige Ronigin ihnen einen Becher Wein reiche. Der Bater gebot und die Tochter gehorchte. Dem Gesandten, als dem Bornehmsten, wie sie mabnte, der anmesens den Longobarden, reichte sie zuerst den Becher, dann auch dem Autharis. Als dieser getrunken, und ben Becher der Prinzessin zurudgab, berührte er, ohne daß es jemand bemerken konnte, ihre Sand; ein fanfter Druck ward der Dollmetscher seiner Gefühle; aber sein ganzes Gesicht fuhr er hierauf schnell mit ben namlichen Fingern und druckte diese nun auch auf seine Lippen. Theudelinde errothete, war froh, als der Bater ihr erlaubte, sich wieder in ihr Gemach zurud. Bugieben, und eilte zu einer ihrer Rammerfrauen, Der

fie faunend bas sonderbare, bochft unschickliche Benehmen des fremden Ritters erzählte. Die Rammere frau, die, wie es scheint, ber Manner Berg und Bitte ichon etwas beffer kannte, troftete Die Pringeffin, fie versichernd, daß nur ihr funftiger Gemahl selbst fich diese Freiheit habe erlauben konnen. Niemand war jest vergnügter, als Theudelinda; denn eben fo febr an schlanker Gestalt und mannlicher Schonbeit, wie an Tapferkeit und Muth übertraf Autharis felbst die Evelsten der Longobarden. — Rach einigen Tagen murden die Gefandten von Garibald entlassen; um fe zu ehren, gab er ihnen eine Bededung mit, Die fte bis an Baierns Grenze begleiten sollte. Go lange man noch auf baierschem Boben mar, ritt Autharis stets hinter bem Gesandten in dem Gefolge beffelben; aber sobald sie Italiens Grenze erreicht hatten, sprengte Mutharia einige Schritte hervor, erhob sich in den Bugeln über seinem Pferde, schleuderte mit unbeschreib, licher Starte und Kraft feine Streitart gegen eine Eiche, daß der Baum zersplitterte, mandte fich biers auf gegen seine baiersche Begleitung, und rief ihr zut "Sebet, so schwingt ber Longobarden, Ronigseine Streitart." - Erstaunt, fehrten bie Baiern gurud, erzählten ihrem Herzog die sonderbare Mahre und wer der fremde Ritter gewesen sen. Garibalo und feine Tochter waren nicht wenig barüber erfreuet; aber bald ward ihnen ihre Freude getrübt. Childer bert, eifersuchtig über Baribalos Berbindung mit dem Longobarden Ronig, und die vereinte Macht beiner Bolfer furchtend, überzog Baiern mit einem furchtbaren heere. Bei bem Unzug deffelben floh Theutelinde, von ihrem Better Gundobald begleitet, nach Italien. Boten über Boten batten Autharis. die Ankunft seiner Braut gemeldet. Mit einem zahle, reichen und glanzenden Gefolge von Berzogen, Gra fen und Rittern ging er ber Pringeffin bis jenseits Det

Etsch entgegen. Im Triumphe ward Thenbelinde von ihrem feurigen Liebhaber empfangen. Auf den sardisschen Feldern bei Verona wurde mit der größten Pracht die Vermählung vollzogen. Rüterspiele und Feierlichkeiten jeder Art hatten Statt, und alle Longobarden erfreueten sich hoch ihrer schönen und huld vollen, neuen Königin. (15. Mai 580) — Was aus Garibald geworden, darüber schweigt die Geschichte; aber wir sinden, daß ungefähr in dem Jahre 589 Tass sil von König Childebert zum Herzog von Baiern geordnet ward.

- Die erste gludliche Folge dieser, gleichsam von dem himmel selbst geschlossenen Verbindung, wat Mutharis Bekehrung. Gleich seinem Bater Chlephis, war er in dem heidnischen Aberglauben erzogen worden. Bon Theudelinde eines Beffern belehrt, mard er jest ein Christ. Aber leider umgeben von arianischen Bischofen, die unter den Longobarden die Oberhand hatten, erhielt er von Ginem derfelben die Taufe, und ward bemnach ein Unhanger der arianischen Gekte. Zwar sagen einige Geschichtschreiber, bag es ber Ro nigin endlich dennoch gelungen, ihren Gemahl auf Dem Wege der Wahrheit in den Schoos der allgemeis men Rirche zu führen. Aber andere, und wie uns Deucht, mit mehrerer Wahrscheinlichkeit, behaup, ten, Autharis sen in arianischer Rirchengemeinschaft gestorben.
- 17. Der Ehre seiner Krone glaubte König Childebert es schuldig zu senn, die letzte, schmachvolle Riederlage der Franken an den Longobarden zu rächen. Ohnehin unaufhörlich geplagt vom Kaiser Mauritius, der seine fünfzig tausend Gologulden noch immer nicht verschmerzen konnte, entschloß Childebert, troß den bisherigen erfolglosen Einfällen der Franken in Itae

Die Ueberschwemmung war furchtbar und erstreckte sich über ganz Italien. Alle Schlünde der Tiefe schienen aufgeschlossen, und alle Strome des himmels ergoßen sich, gleich Wolkenbruchen, in unaufhörlichem Regen auf die Erde. Von den Gebirgen stürzten schäumend wilde Waldbäche sich herab, überschwemmten die Thaler, und riffen ganze Dörfer, Maierhöfe, Menschen, Wieh, kurz Mues mit fich fort. Nach bem Zeugniß des heiligen Pabstes Gregor stand ganz Rom unter Wasfer, und nur die auf den sieben Hügeln stehenden Ge-baube ragten, gleich Inseln, auf der ungeheuern Wasferfläche hervor. — Als die Gewässer sich verloren hatten und die Fluffe wieder in ihre Betten zurückgetreten waren, erzeugten die, durch das stehengebliebene, faulende Baffer entstandenen Sumpfe und Moraste balb allerlei ansteckende Krankheiten und endlich eine schreck. liche Pest. Waren durch die Ueberschwemmung schon eine Menge Menschen zu Grunde gegangen, so raffte jest noch weit mehrere die Pest hinweg. Um Erbar-

-Micht wie sonst fanden also in dem fruchtbaren Lande Die Franken jest überall wieder eine gedeckte Tafel, und ber nun nicht selten eintretende Wechsel von Suns ger und Roth, und Ueberfluß und Unmaßigkeit, per, bunden mit der ungewohnten Sige des Clima, er meugte unter ihnen bald eine Menge ansteckender, pest Rranfheiten. Demungeachtet rúckten artiger Franken, in mehrere Corps getheilt, nach verschiedes n-men Richtungen in Italien vor. Giner der frankischen Berzoge, Mamens Dlon, ward vor Bellizone mit sinem Pfeile erschossen, und nach dem Tode, dies ses Unführers dessen ganzer Heerhaufe von den Longobarden in Studen gehauen. Sieben andere Berzoge waren indessen gegen Mailand gezogen. ; Der Ergech Romanus, welcher sich schon der Städte Mo-Dena, Parma, Piacenza und noch anderer Orte, ... theils durch Sturm, theils durch Uebergabe bemache tiget hatte, wollte jest Pavia belagern. Bie bei dem ersten Einfalle der Franken, war auch diesmal wieder Autharis dem hereinbrechenden Strom gewis chen; fein ganges Deer hatte er in die festen Stadte awischen den Alpen und Apenninen vertheilt, er felbst

mung bei Gott zu erstehen, wurden in Rom öffentliche Gebete verordnet. Die Seuche ließ jedoch noch nicht nach, und blos von einer Prozession starben, während des Zuges derselben, 80 Menschen wieder plötlich an der Pest. Aber noch am Abend desselben Tages sah ganz Mom über dem Moles Sadriani, der längst schon in eine Burg verwandelt war, einen Engel, der ein ent blöstes Schwert in der Sand hatte, und dieses nun in die Scheide steckte, worauf auch wirklich die Pest ein Ende hatte, und die Sterblichkeit schon am folgenden Tag aufhörte. Seit dieser Erscheinung ward der so eben erwähnte Moles Engelsburg (castellum s: Angeli) genannt, welcher Name auch dieser Burg in allen Sprachen bis auf den heutigen Tag geblieben ist.

in Pavia sich eingeschlossen; dabin waren auch alle Schätze des Autharis und der Longobarden gebracht worden, und fiel jett viese Ronigestadt, so starzte mit ihr zugleich auch bas ganze Reich ber Longobars den. Aber zu schwach, um mit seinem Beere Die Be lagerung von Pavia allein zu übernehmen, ließ Ros manus den vor Mailand stehenden fieben Berzogen far gen, daß in drei Tagen Die Romer sich mit ihnen vereinigen murben; ein, auf einer Unbobe gelegenes, brennendes Dorf sollte das Zeichen ihres Anzuges fenn. Statt dreier Tage, warteten die Franken seche, als fie aber auch jest weder ein brennendes Dorf, noch bie Kahnen der Romer erblickten, zudem auch das Bes durfniß zu effen bei ihnen immer bringender mard, fo zogen sie ohne weiters vor Mailand ab, und eilten im angestrengten Marschen, sich den, sie von ihrer Beis math trennenden Alpen wieder zu nahern. Die Urs sache der obigen Berzögerung maren jedoch die Romer. ganz allein gewesen. Mit der Belagerung von Mans tua und Altino beschäftiget, wollten sie diese Städte noch por ihrer Vereinigung mit den Franken erobern. die Belagerung verzog sich acht bis zehen Tage, und als die beiden Städte ihnen endlich ihre Thore offnes ten, waren Die Franken schon wieder nabe an der itas lienischen Grenze. Die wichtigste Unternehmung, das Objekt des ganzen Feldzuges war also an der nuglosen Eroberung zweier unbedeutenden Stadte gescheitert.

19. Aber nach ihrer Art haußten noch immer zwölf andere frankische Herzoge in dem Herzogthum Friaul. Weit und breit hatten sie das Land vers wüstet, alle offene Derter zerstort, dreizehen keste Schlösser, mit treuloser Verletzung der abgeschlosses nen Capitulationen, in Aschenhaufen verwandelt, und endlich, dem von ihrem Könige mit dem Raie

ser eingegangenen Vertrage zuwider, auch eine Men ge eingeborner Italiener als Befangene mit sich fort geschleppt. Der Exarch begab sich nun ebenfalls nach Friaul, in der Hoffnung, die zwolf Herzoge vielleicht zu vermögen, ihre Streitfrafte mit Den seinigen zu vereinigen, und dann vor Pavia zu ruden. Aber bevor ber Erarch angetommen war, hatten auch diese zwölf Herzoge, durch Mangel an Lebensmitteln gezwungen, mit den Longobarden eis nen Waffenstillstand auf zehen Monate geschlossen. Alle Bitten und Vorstellungen des Romanus waren fruchtlos. Die Franken ließen fich durchaus nicht mehr halten. Die Nothwendigkeit zu effen, ging bei ihnen allem Uebrigen vor, und so eilten sie nun, so viel fie konnten, wieder nach ihrer Deis math. Romanus begab sich jett nach Ravenna, und hatte einstweilen nichts besseres zu thun, als einen kläglichen Brief nach dem andern an den Raiser Mauritius nach Constantinopel zu schreiben. Das größte Ungemach, vielleicht des ganzen Felds zuges, erwartete indessen die Franken auf ihrem Marsch durch die Gebirgspasse. Hier stieg die Roth auf das hochste. Biele gingen durch Hunger zu Grunde, und von dem zahlreichen Heere, welches Childebert im Anfange des Gommers über die Al pen geschickt hatte, tam taum die Salfte und zwar in dem elendesten jammervollsten Zustande, zum Theil sogar ohne Waffen und Rleidung in Franks reich wieder an.

20. Sobald die Franken Italien verlassen hatten, brachen die Longobarden überall aus ihren Festungen hervor. Die Romer, sich jetzt selbst überlassen, waren zu schwach, in offenem Felde dem Feinde die Schlacht zu bieten, mußten dems nach nun auch ihrer Seits sich hinter den Mauern

und Wällen von Ravenna und den übrigen, ihnen noch gehöfenden Festungen verbergen, und ruhig zusehen, wie alle Städte und Derte, die sie in dem Feldzuge erobert hatten, nun eben so schnell wieder verlohren gingen. Go endigte dieser, besonders von Geite des Raisers, mit fo vielem Aufwand an Geld und Menschen unternommene, und die Ro. mer zu den größten hoffnungen berechtigende Felds zug. Das Erarchat hatte feine, schon sehr engen Grenzen, auch nicht einen Zolf breit ermeitert, und nach wie vor herrschte Autharis über Italiene von den rhatischen Afpen, bis an die alte, mit feiner Lanze bezeichnete Landmart am Geeufer bei Megium

21. Autharis machte nun sehr ernste Zurufis ungen, um Ravenna anzugreifen, und durch die Eroberung dieser Stadt dem griechischen Exarchatin Italien ein Ende zu machen. Um aber in der Ausführung feiner weit aussehenden Plane nicht wieder von den Franken, gestort zu werden, schickte er abermals Gefandte mit neuen Friedensvorschlägen. nach Frankreich. Diesmal mandte er sich aber zus erst an den König von Burgund, und der ohnehim fets zum Frieden geneigte Gunthram übernahm. fehr gerne das Geschäft der Bermittelung. Childes bert hatte jetzt keine Ursache mehr, sich bem Raisen fehr gefällig erzeigen zu muffen; benn er mußte nun, daß seine geliebte Schwester Ingondis und deren kleis ner Sohn, Athanagild langst schon in Constantinopes gestorben waren. Von Mauritius also nichts mehr hoffend oder fürchtend, war es ein Leichtes, ihm über sein wahres Interesse die Augen zu offnen. Die Ros mer, ohnehin im ungestorten Besitz von Ufrita, und allen Inseln im mittellandischen Meere, waren in Italien für die Franken ungleich gefährlichere Rache

barn, als die Longobarden. Childebert und seine staatskluge Mutter Brunrhild saben die sehr wohl ein. Die Longobardischen Gesandten kanden dembnach günstige Aufnahme, und die Unterhandlungen waren ihrem Abschlusse schon ganz nahe, als die Handeines unbekannten Frevlers den so schon gesponnenen Lebensfaden Autharis auf einmal zerschnitt. Der König starb plötzlich zu Verona an einem, man weiß weder wie noch von wem, ihm beigebrachten Gift. I

## XIV.

1. Hatte Autharis nicht eine Theudelinde zur Gemahlin gehabt; so wurde, in der gegenwärtigen Lage der longobardischen Angelegenheiten, sein uns Vermutheter Tod, besonders da er keinen mannlichen Erben hinterließ, dem Reiche der Longobarden eine tiefe, vielleicht selbst tootliche Wunde geschlagen bas Wie schon früher, konnten auch dießmal wieder Die longobardischen Großen sich nicht über der Bahl. eines Roniges vereinigen. Auf das neue stand wieder zu befürchten jene verhaßte aristofratische Herrschaft, Die, weil ihrer innern Natur nach nothwendig matt und fraftlos, unter ben gegenwärtigen Verhaltniffen sehr bald den Ruin des ganzen Reiches herbeigeführt haben murde. Aber Theudelindens Tugend, Schons beit und Berstand hatten ihr alle Herzen gewonnen, und sämmtliche, schon seit acht Monaten zur Wahl versammelten Herzoge faßten nun einstimmig den Beschluß, das ganze Wahlgeschaft der Konigin

Das Gerücht ging bamals, ber Erarch Romanus, geschweckt burch Autharis furchtbare Zurüstungen, habe ben König vergiften lassen.

zu überlassen, und benjenigen als Konig anzuerken, nen, welchem Theudelinde ihre Hand, und mit die, ser die Krone reichen murde.

- 2. Theudelindens Wahl war ihrer vollsoms men wurdig; sie siel auf einen Anverwandten ihres verstorbenen Gemahls, namlich auf den tapfern und verständigen Agilulf, Herzog von Turin. Die Longobarden ehrten die Wahl der Königin, und der Gemählte ward gleich in dem darauf folgenden Monnate, auf den Feldern von Mailand auf einer allges meinen Versammlung der ganzen Nation zum König ausgerufen und anerkannt.
- 3. Agilulf war ein weiser, tapferer und daher auch menschlicher Regent. Obschon in dem arianisschen Wahne erzogen, ließ er sich doch, schon in dem ersten Wochen nach seiner Vermählung mit Theudeslinde, von seiner frommen Gemahlin bewegen, dem Licht der Wahrheit die Augen zu öffnen. Er entsagte seinem Irrthum und trat zu der katholischen Kirche sienem Irrthum und trat zu der katholischen Kirche über, und mit ihm eine Menge seiner Unterthanen, besonders aus den heidnischen Longobarden, welche sich nun taufen ließen, und dann dem Beispiele ihres Königes folgten.
- 4. Die, durch Autharis Tod, abgebrochenen Unterhandlungen mit den Franken knupfte Agilulf gleich nach seiner Throndesteigung wieder an. Erschickte den Euwin, Herzog von Trident, an den Hof von Metz, und Theudelinde schried eigenhändig an Childeberts Mutter. Der Friede kam bald zu Stande, und obgleich wir den Inhalt desselben nicht kennen; so läßt sich doch mit Bestimmtheit anzuchmen, daß er auf Grundsätzen gegenseitiger Billigzkeit beruhete; denn er war von Dauer, und das gute

Vernehmen zwischen Franken und Longobarden ward bis auf die Zeiten Pipins (beinahezwei hundert Jahre) nicht mehr gestört. — Ein nicht minder vortheilhafs tes Bundniß schloß Agilulf auch mit dem Chagan der Avaren. Dem Raiser ward dadurch jeder Weg abges schnitten, zu Lande neue Verstärkungen nach Italien zu senden. Judem kamen jetzt nicht selten, mit Erslaubniß ihres Chagans, ganze Schaaren dieses krieges rischen Volkes in die Lombardei, verstärkten Agilulst. Heer, und füllten die, durch die anhaltenden. Kriege in der Nation entstandenen Lücken wieder aus.

- 5. Rach Erforderniß ber Umstände wechselten. Milde und Strenge in Agilulfs Regierung. Longo. bardische Herzoge hatten während seiner Regierung in. verschiedenen Zeiten den Versuch gemacht, sich dem, Gehorsam gegen ihren Konig zu entziehen. Aber Agilulf demuthigte den Stolz der Aufrührer. jenigen, von welchen er in der Zukunft größere Treueund dankbare Anerkennung der königlichen Gnade voraussehen konnte, murben begnabiget. ihre Herzogthumer genommen, und einigen sogar, weil sie mit den Feinden verratherische Verbindungen. angelnupft hatten, die Ropfe abgeschlagen. Herzogthumer der hingerichteten oder von ihm ents setten, oder auch ohne mannliche Erben verstorbenen. Herzoge vereinte Agilulf mit der Krone; und da seine Rachfolger, dieser Staatsmaxime getreu, auf Die nämliche Weise verfuhren, so ward die Anzahl der Derzogthumer nach und nach bedeutend vermindert.
- engere Grenzen ein, nahm den Romern die beinahe unbezwingbaren Festungen Cremona und Montelese, nebst noch vielen andern Orten und erweiterte um gemein das Gebiet der Herzoge von Benevent.

Botto ber erste Dieser Herzoge, von welchem Die Beschichte nichts merkwurdiges zu sagen weiß, als daß er das berühmte Rloster des heiligen Benedifts auf Monte Cassino plunderte, zerstorte und verbrannte, war gleich im Unfang von Agilulfs Regierung gestor, Dbichon er keinen mannlichen Erben hinterließ, wollte doch der Konig dieses bedeutende Herzogthum nicht mit seinen Domainen vereinigen. Er ernannte daber den Arechis zum Herzog, der ein ganzes halbes Jahrhundert regierte, und bei beffen Tode Benevents Grenzen auf der einen Seite schon bis an die Thore von Neapel und auf der andern bis an das garganis iche Gebirg in Apulien sich erstreckten.

7. Satten die Exarchen, ober ber hof von Constantinopel den klugen Rath des großen Pabstes Gregorius und beffen, blos von mahrer christlichen Liebe, mithin von dem reinsten Patriotismus erzeuge ten weisen Vorschläge befolgt; so wurde unstreitig auch zwischen den Romern des Exarchats und den Longobarden ein dauerhafter Friede zu Stande getoms men sein, und grenzenloses Elend und Ungemach waren dann nicht so viele Jahre hindurch das traurige Loos vieler der schönsten Provinzen von Italien gemes Aber die Exarchen, bekleidet mit der bochsten Militairs, Civils und gewissermaßen selbst geistlichen Macht, betrachteten sich als wahre Souveraine, hans delten mit despotischer Willführ und hatten weder das wahre Interesse des Raisers, und noch viel weniger jenes der Bolker, sondern blos ihre eigenen Bortheile im Auge. Mach Laune schloßen sie Friede und Wafe fenstillstände, brachen dann wieder eben so treulos als leichtsinnig ben kaum geschlossenen Vertrag; und da sie dennoch nie im Stande maren, den Longobars den in offenem Felde Widerstand zu leisten, sich daber binter ihre, mit Ballen und Mauern versehenen Stadte

zurückziehen mußten; so warden die entferntern, den Romern noch gehörenden Provinzen, besonders Rom und deffen Bebiet, stets ber Schauplat ber wildesten und gräßlichsten Verheerungen der Longobarden. Aber gerade in diesem grenzenlosen Glende eines Theils der Menschheit floßen fur die Exarchen Die vorzüglichsten Duellen ihrer unermeßlichen Reichthu mer. Unter bem Vorwande, daß der Krieg ungebeure Summen erfodere, konnten fie nun das Boll mit unerschwinglichen Steuern und Abgaben überladen, so genannte freiwillige Beitrage und Anleihen erzwingen, selbst einigemal sogar des Rirchenschatzes in Rom sich bemachtigen. Der größte Theil der Früchte aller dieser Erpressungen verlor sich jedoch in Roffern der Statthalter, das Gemeinwesen batte keinen Rugen bavon, und bas unglückliche Bolt schmachtete jett nur unter der doppelten Geißel der unmenschlichen Bedruckungen der Exarchen und der verherenden Wuth der durch Treulosigkeit Muthwillen, zum Kriege gereitten Longobarden.

8. Zu ber Herrschaft bes Exarchats gehörten damals noch Ravenna, einige Städte zwischen den Apenninen und dem adriatischen Meer (ein Theil des heutigen bolognesischen Romagna) eine Kusten. Pentapolis von Rimini dis Ancona, einige ziemlich sumpsige Thaler von Ferrara und Rommachio, ein großes Stuck von Picenum (die jetzige Mark Ancona) ferner, die Stadt Rom und deren Gebiet und dann auch die, von dem Sitze des Exarchats noch weiter entfernten, aus einem kleinen Theil der Lander des heutigen Konigreichs Neapel, bester henden Herzogthumer Gaëta, Neapel, Surrento, Amalsi, Tarento und Rhegium, und endlich wurden auch noch dazu gerechnet ganz Sicilien und die bei

den Inseln Sardinien und Corsika. \*) Zwar standen mit dem Reiche der Longobarden die Besitzungen der Romer auf der Halbinsel auch nicht von weitem in einem nur einigekmaßen anzunehmenden Verhalts nisse; aber die Stadte der Romer, besonders Ras venna, waren Site der Industrie, des Handels, des Reichthums, und der Bevolkerung. Aus den größten und volfreichsten Stadten Dber , Italiens, aus Mailand, Verona, Pavia, Padua zc. hatten, bei dem Undrang der Longobarden, die angesehens sten Einwohner, die reichsten und schätzbarften Burs ger, sich in das Exarchat geflüchtet, ihre Reichthus mer, Kenntnisse, Industrie und Gewerbfleiß dabin mitgebracht, und unter einer weisen und gerechten Regierung, welche die Perioden des Friedens zu verlängern gewußt hatte, wurde der kleine romische Staat in Italien sich bald wieder zu einem hoben Grade des Wohlstandes, der Bevolkerung und polis tischer Bedeutsamkeit erhoben haben. \*\*) Aber Die

<sup>\*)</sup> Sardinien und Corsika gehörten eigentlich unter die Ges richtsbarkeit des Prafektus Pratorio von Ufrika; ba fie aber, ihrer Mabe bei Italien wegen, auch bei bem Rriege gegen die Longobarden mitwirken follten, fo wurden sie einstweilen, gleichsam provisorisch dem Exarchen von Ravenna untergeordnet. Die Folge Diefer Einrichtung war, daß die griechischen Befehlshaber auf biefen Infeln (Duces) nun weder dem Prafektus Pratorio in Afrika, noch den, durch das Meer, durch hohe Gebirge und weit ausgedehnte feindliche Gebietsstret= fen, von ihnen getrennten Exarchen mehr gehorchten, und ihre durch die verwirrten und gehaltlosen Zeiten herbeigeführte Unabhangigkeit als einen Freiheitsbrief betrachteten, sich die himmelschreiendsten Bedrückungen und Schindereien gegen bas arme, wehrlose Wolf zu erlauben.

Der aus der Inselgruppe von Grads bis Chiossa herver-

griechischen Exarchen und Herzoge und der zahllose ihnen beigegebene Schwarm von Unterbeamten und Einnehmern waren für die, unter der Herrschaft der byzantinischen Raiser, lebenden Italiener ungleich verderblicher, als die Longobarden selbst. Mit je dem Jahre stieg ihr Elend und nicht selten waren sie gezwungen, das Schicksal ihrer unter der Herrschaft der sogenannten Barbaren lebenden Landsleute noch zu beneiden; denn so unruhevoll und friege risch auch die longobardische Geschichte sehn mag; so gab es doch darin wieder lichtvollere Intervalle, in denen wir oft sehr erfreulichen, und immer sichts barer werdenden Spuren von bürgerlichem Wohlstand und ausblühendem Runstsleiß begegnen.

9. Im Ganzen genommen herrschten in Ite lien jest die Longobarden. Gegen Osten, Besten und Norden waren sie die Nachbarn der Banern, Avaren, Austrasischen und Burgundischen Franken; und bezeichnet man ihr Reich nach der neuern Länder Benennung; so erstreckte es sich über das ganze ehe, malige venetianische Festland, über Aprol, Mailand, Piemont, die genuesische Kuste, Mantua, Modena, Parma, Piacenza, das Großherzogthum Tos, cana, einem sehr großen Theil des Kirchenstaates von Perugia dis an das adriatische Meer, und endlich über den größten Theil aller zu dem jestigen Könige

gehende venetianische Staat legte in dieser Periode den Grund zu seiner künfigen Herrschaft und Größe. Ohne seinem eigenen Interesse zu schaden, beförderte er, so viel er mochte, jenes des Hofes von Constantinopel; anfänglich unter dem Schein schuldiger Unterthanen, pflicht; bald darauf aber unter der würdevollern Benennung eines Bundesgenossen des byzantinisschen Reiches.

reich Reapel gehörenden Lander. Das Reich ber Longobarden bildete also, wie man sieht, ein zusammenhangendes, in sich geschloßenes, von den rhatis schen Alpen bis Rhegium, oder wenigstens bis Co. senza, sich erstreckendes Ganze. Das Exarchat im Gegentheil mar in seinen Theilen getrennt, durch feindliches Gebiet burchschnitten, und ber Mittelpunkt desselben, der Git der Regierung, von den außersten Punkten viel zu weit entfernt. Schon davon mar die erste und natürlichste Folge, daß der Staatsver, band, welcher die einzelen Theile zusammen halten follte, immer mehr und mehr erschlaffte. Die Berzoge von Neapel, Tarento, Amalfi zc. gehorchten der Regierung von Ravenna nur dann, wenn es ih. nen gefällig mar, und strebten nach der nämlichen Unabhangigkeit von den Grarchen, welche Diese selbst von dem Hofe von Constantinopel zu erzwingen suche ten. Alle diese romischen Herzoge waren eben so viele kleine Tyrannen, welche keinen andern Zweck batten, als auf die schandlichste und unmenschlichste Beise sich zu bereichern; und gingen ihnen hierin die Exarchen wohl selbst mit leuchtendem Beisviel vor; so hatten sie bald ihre Meister nicht nur erreicht, son. dern sogar noch übertroffen. Man wird mit Unwils len und und Wehmuth erfüllt, wenn man die Rlagen des großen Pabstes Gregorius darüber ließt. Ein romischer Dur in Corsifa schrieb solche ungeheure Schatzungen aus, daß viele Einwohner ihre Rinder verkaufen mußten, um das nothige Geld für die nicht minder raubsüchtigen Einnehmer zu sammeln, die dann gewöhnlich noch Nachlese hielten, und durch Chikanen und Plackereien mancherlei Urt, dem jams mernden Volke gleichsam den letten Blutstropfen noch aussaugten. In Sicilien erlaubte der Dur Stes phanus sich solche schreckliche Raubereien und solche unerhorte Gewalthätigkeiten, daß der Pabst an die

Raiserin Constantine schrieb und ihr fagte, bag es beffer fen, gar tein Geld nach Italien zu fenden, als foldes auf eine so himmelschreiende Beise zu erpressen. Er bat die Fürstin, sich bei ihrem Gemahl, dem Raiser Mauritius zu verwenden, daß diesen Grew eln gesteuert murbe, sie ermahnend, eingebent zu senn der Strafgerichte Gottes, die ein Monarch, der durch seine Rachsicht solche Verbrechen gewisser maßen veranlasse, endlich über sich und sein ganzes Saus berbeiziehen murde. \*)

10. Aber die tiefste Stufe seiner Erniedrigung und den hochsten Grad seines Elendes hatte unstreis tig die Stadt Rom selbst erreicht. Unaufhorlich von ben Longvbarden bedrohet, stets in banger Une gewißheit und angstlicher Erwartung schwebend, offnete und schloß es nur zitternd jeden Tag seine Thore. Obgleich durch Gregors Weisheit und Am sthen jedesmal den Sanden der Feinde entriffen, saben boch nur gar zu oft Rome Ginwohner von ihren Mauern herab die auflodernden Flammen der von feindlicher Sand in Brand gesteckten Dorfer, Fleden und Maierhofe ihres Gebietes, borten mit zerriffenem Bergen das Rlaggeschrei ihrer, gleich Bunden, gekuppelten, in Gefangenschaft und Gclas verei fortgeschleppten Insagen, und gitterten bann

Din Dux in Sarbinien erlaubte sogar ben auf ber Insel noch vorhandenen Beiden, gegen Erlegung einer bedeutenden Summe, öffentlich ihre Gögenbilder aufzustellen und in diesen den Damonen feierliche Opfer ju bringen. Bitter beklagte sich barüber ber beilige Pabst Gregorius; aber seine klagenden Worte verwehes ten fruchtlos in den stürmischen und rauhen Winden jener, eben so sehr an moralischen als physischen Uebeln, uppig fruchtbaren Beit.

doppelt bei dem Gedanken, daß doch noch am Ende auch dieses ihr Schicksal senn konnte. Mit jedem Tage nahm die Entvolkerung der Stadt fichtbar zu; ganze Quartiere standen ode und menschenleer; denn du dem Uebermaß burgerlicher Calamitaten gesellten sich noch alle Drangsale emporter, tobender Glemente: furchtbare Ueberschwemmungen, Eroheben, Pest, Hungersnoth ic. In weitem Kreise um die Stadt ward das Feld nicht mehr gebauet. Un der Statte jener lachenden Garten, welche Roms Umgebungen sonst schmuckten, sah man jett nichts als Busteneien, verodete Brandstatten und große Sumpfe ... stockenden und faulenden Wassers, und anstatt des ebemaligen Genusses eines reinen und wohlthatigen Climas, athmete man in der ganzen Umgegend eine verpestete, ansteckende Luft. \*) Satten Die Romer auch bisweilen von den Longobarden eine kleine Zwischenzeit der Ruhe; dann kamen gewohns lich die Exarchen, hielten ihre Ginzuge mit bem Apparat asiatischer Gatrapen und schienen gleichsam über das Elend der unglucklichen Einwohner noch zu triumphiren. Aber der zertretenen Stadt wieder empor zu helfen, die Leiden der Burger zu lindern, durch zweckmäsige Unstalten ihren völlig gesunkenen Mush wieder zu beleben: von allem Diesem war

<sup>\*)</sup> Pabst Gregor, bessen in seinen Dialogen, Homilien, aber vorzüglich in seinen Briesen niedergelegten Zeugnissen wir in obiger Darstellung des Zustandes von Kom und Italien, als den besten und sichersten Führern folgten, erwähnt bei dieser Gelegenheit solgender, höchst merkwürdigen, von dem heiligen Benedikt, ungefähr siedzig Jahre verher, gesprochenen Prophezeiung: Roma a Gentilibus non exterminabitur, sed tein-(Greg. n.Dipestatibus, coruscis turbinibus et terrae motu in A. l. 2. c. 18.) semetipsa marcescet.

nie Etwas der Zweck ihrer Gegenwart. Sie kamen nur, um ihrem Stolz und ihrer Eitelkeit zu frohnen, ihre Beutel zu füllen, neue Lasten auf die unglücklichen Einwohner zu wälzen, mitunter die, schon so oft zum Besten der leidenden, gequälten Menschheit verwandten Kirchenschäße mit sich fort zuschleppen, und dann zu Hause ihren Raub in Ges beim mit dem Hose von Constantinopel zu theilen.

10. In Diesen verhängnisvollen Zeiten, wie die Romer sie nie noch erlebt hatten, war Gregot der einzige schützende Engel nicht blos von Rom, sondern, nur mehr oder weniger, von ganz Italien und den dazu gehörenden Inseln. Satte Diefer, mehr als seine Genossen, erleuchtete Pabst auch in unse rer Kirche nicht unvergängliche Denkmäler seiner Beisheit und Heiligkeit hinterlassen, so wurde in einer so sturmischen und drangvollen Periode sein rastloses, so unendlich mubevolles, dabei hochst uns eigennütziges und, nach Lage der Umstände, stets erfolgreiches Streben und Wirken fur das allge meine Wohl Italiens und der gesammten Mensche beit, ihm ichon ben gerechten Beinamen bes Gros Ben erworben haben. Unaufhörlich, Tag und Macht rang er durch Gebet, durch Bitten, Lehren und Ermahnungen für das unglückliche Volk. Ohne Baffen, ohne weltliches Unsehen, von den Exarchen stets angefeindet, \*\*) von dem Sofe von Conftans

(Lib. 5. epist. 42.)

<sup>\*)</sup> Dieß lettere geschah jedech nicht unter der Regierung des Kaisers Mauritius, sondern erst in der Folge.

Unter des Pabstes vielen und gerechten Klagen über die Exarchen wollen wir nur folgende, aus einem seiner Briefe an einen italienischen Bischof, hier mittheilen: «Quae de Domini Romani persona (der damalige Exarch hieß Romanus) in hac terra patimur, lo-

ropel ve lassen, bisweilen so gar gehöhnt, war regor blos durch die Hoheit seines Geistes und e unsichtbare Macht der Tugend, die ihn umgab, r einzige Retter Roms. Durch seine sanfte, stets gende Beredtsamkeit zahmte er oft die Wildheit rnmuthiger Barbaren, zügelte durch seinen Ernst id unerschütterliche Festigkeit die Habsucht der Exs den und griechischen Statthalter, verwendete mit r Freigebigkeit eines Heiligen alle Ginkunfte feis r Rirche fur das allgemeine Wohl, ernahrte alle rmen in Rom und erkaufte zahllosen Gefangenen re Freiheit aus der Sclaverei. Geinen Bemuhuns n und seiner klugen Behandlung aller Geschäfte tten die Romer und übrigen Unterthanen des Ers chats ganz allein ihre kurzen Intervallen von Rube id Friede zu danken, und wurden diese durch der rarchen Laune, Geit, oder Treulosigkeit gebrochen; war es Gregor wieder ganz allein, der die Fols n des schnoden Friedensbruches, wo nicht ganz zuwenden, doch wenigstens zu mildern, und bann mell den abgerissenen Faden der Unterhandlungen ieder anzuknupfen wußte. \*) Furwahr;

qui minime valemus. Breviter tamen dico, quia ejus in nos malitia gladios Longobardorum vicit; ita ut benigniores videantur hostes, qui nos interimunt, quam Reipublicae judices, qui nos malitia sua, rapinis atque fallaciis in cogitatione consumunt.

Brechheit, nach einem erst kurz vorher geschlossenen Waffenstillstande, die Stadt Parma zu überrumveln, blos um sich eines Theils der dort aufbewahrten könig-lichen Schätze zu bemächtigen. Da die Tochter des Königs sich gerade mit ihrem Gemahl Godescalk in Parma befand; so schleppte Callinikus, in der sichern Hoffnung eines schweren Lösegeldes, auch diese als Gefangenen

Monarch der Erde besitzt einen vollkommenern Rechtstitel seiner Herrschaft, als jener ist, ben, auch ohne des großen Carls Schenkungsbriefe, über Rom und das romische Exardiat die Pabste uns auf zuweisen haben. Als Alles verloren schien, und Miemand Rom mehr helfen konnte, halfen die Pabste; und was immer selbst der Buth tobender Elemente noch abgewonnen, vor der Zerstorungesucht wilder Barbaren geschützt und aus den Rlauen raubsüchtiger, elender, fleiner Tyrannen noch gerettet werden fonnte, ward blos durch der Pabste Beishrit, Standhaftige keit und Muth gewonnen, errungen, geschützt, ger rettet und erhalten; und ohne die Pabste murben schon seit langer als tausend Jahren nur noch schauers liche Ruinen den Platz bezeichnen, wo der einsame Wanderer sagen konnte: hier stand einst Die Welt beherrschende Roma.

## 11. Fünf und zwanzig Jahre herrschte Agilulf

mit sich fort. Aber was war die Folge. Agilulf rückte vor Cremona, die größte und stärkste Festung der Romer, eroberte sie und gerftorte von Grund aus diefe Da die Romer, wie gewöhnlich, wieder nicht im Relde zu erscheinen es magen durften; so wurden nicht nur ichnell wieder Parma, fonbern auch die Reftung Montelese und noch viele andere Orte von den Longe barden erobert. Diese bedroheten nun auf das Meue wieber Die Stadt Rom und verheerten das Bebiet des Exarchats so lange und so fürchterlich, bis endlich Befehl von Conftantinopel fam, dem Konig unverzüglich nicht nur feine Lochter und deren Gemahl, sondern auch alle geraubten Schätze wieder zurückzuschicken. Der Verluft von Eres mona und Montelese, nebst einer Strecke Landes in Unteritalien, so wie der völlige Ruin einer Menge ihrer Unterthanen waren also für die Romer die einzigen Früchte der Treulosigkeit ihres Exarchen. - Man denke sich die Lage des ehrwürdigen, weisen Pabstes, einer folden, bodenlos ichlechten Regierung gegenüber.

mit Beisheit, Milde und Kraft. Gegen seinen Bil. len ward er bisweilen Eroberer; und seinen unruhigen Großen eben so furchtbar wie den Romern, zwang er jene zum Gehorsam und demuthigte, so oft es nos thig war, den Stolz der Letztern, vertrieb sie von den Ufern des Po, und erweiterte auf ihre Unkosten in Unteritalien Die Grenzen seines Reiches. Mehs rere Städte murden von ihm erweitert und verschönert, alle in den vorigen Kriegen von den Longobarden niedergebrannten Rloster und Rirchen wieder aufges bauet und auf das neue botirt; und in allen seinen Staaten fand sich schwerlich ein einziges Rloster oder eine einzige Kirche, das oder die nicht, entweder in berrlichen Tempelgaben oder geschenkten Kandereien; prechende Beweise seiner frommen Milde erhalten batte. Im sechzehnten Jahre feiner Regierung ere Marte er, in einer Versammlung der Nation zu Mais tand, seinen vor ein paar Jahren ihm gebornen Prins zen Abalvald zum Mitregenten. Mit ber größten Feierlichkeit ward der Knabe in dem Circus gekront, und von allen anwesenden Herzogen ihm, als ihrem Kunftigen Konige gehulviget. "Mit seiner Gemahfin lebte Agilulf stets in froher und glucklicher Che. Hatte einst Theudelindens Schonheit ihn beim ersten Anblick gefesselt, so hielten ihn jett ihre Tugend und Sanftmuth in noch fanftern und festern Banden. ben Geschäften seiner Regierung ließ er ihr den, ihrem Berstande und ihrem reinen Willen, gebührenden Untheil, und Theudelindens Name ward in der Geschichte eben so berühmt, als jener ihres Gemahls.

Duter Krönung versteht man hier die schon oft erwähnte Erhebung des neuen Regenten auf einem Schilde mit der Darreichung der königlichen Lanze. Von einer Krönung im eigentlichen Sinne des Wortes sinden sich noch keine Spuren unter den Longobarden jener Zeit.

Ungefähr 12 Meilen von Mailand erbauete fie in 'Monza einen prachtigen Pallast. Um das Andenken porübergegangener longobardischen Helden zu verewis gen, und die folgenden Generationen zu gleichem Beldensinn zu entflammen, ließ sie in diesem Pallaste zu Monza, in einer langen Gallerie, Die glorreichsten Thaten der Nation der Longobarden mablen. zu Paul Warnefrieds Zeiten war diese wahrhafte Nas tional, Bilder, Gallerie ju feben; und fo febr hatten Clima und der Umgang mit den eingebornen Italies nern und deren Beispiel und Lebensweise auf Die Ra tion gewirkt, daß schon die Longobarden der vierten Geschlechtsfolge die Abbildungen ihrer wilden Bor. fahren nur mit Schreden und staunender Reugier anschaueten. Auch die, nach dem beiligen Johannes dem Täufer genannte Rirche, diefer nachher so merk wurdige Schauplat mehrerer Rronungen deutscher Raiser, als Ronige von Italien, ward ebenfalls in derselben Stadt von Theudelinde erbauet. Berschie dene, von dieser Ronigin herrührende und ihr Andens Ten verewigende Gaben werden allda aufbewahrt; uns ter Andern auch die so berühmte eiserne Rrone, welche Theudelinde ebenfalls dahin sandte, nachdem ihr koniglicher Gemahl dieselbe Rirche vorber schon mit einer goldenen Krone beschenkt hatte. Die erstere ist ebenfalls von gutem Golde, jedoch ohne Zinken; aber inwendig lauft ein eiserner Ring herum, von welchem urkundlich erwiesen ist, daß er aus dem Stude eines Magels des Rreuzes unsers Erlofers verfertiget ward. Daher der Name eiserne Krone. \*)

Plicht nur die Möglichkeit, daß diese frühesten heiligen Reliquien erhalten werden konnten, sondern auch die höchste Wahrscheinlicheit, daß sie wirklich erhalten wurden, haben wir im ersten Vande unserer Geschichte, bei Gelegenheit der Ketten des heiligen Petrus,

Als Theudelinde sie in die Rirche zum heiligen Johannes sandte, bachte sie wohl nicht von weitem daran, daß dieselbe einst bei der Kronungs, Ceremonie der Könige von Italien sollte gebraucht werden. — Mit Gregor dem Großen stand Theubelinde stets in den freundschaftlichsten Verhaltnissen und in einem beinabe ununterbrochenen Briefwechsel. Die Briefe Dieses beiligen Pabstes enthalten die schönste und wurdigste Lobrede auf den Geist wie auf das Berg dieser trefflie chen Furstin. Gregor sandte ihr alle seine Schriften, und nicht selten für ihre Rinder fleine Geschenke, Phylatteria genannt, bestehend in heiligen Relis quien und andern von der Rirche geweiheten und dem Christen werth gehaltenen Dingen. Gregors fromme Freundschaft mit der Königin war heilbringend für Rom; sie fanftigte oft das erzurnte Gemuth ihres Gemahle, flogte ihm wohlwollendere Gesinnungen gegen die Stadt des beiligen Petrus ein, und murde vielleicht alles Ungemach von Rom und manche Uebel von dem Exarchat abgewendet haben, hatte der Exars den krumme und finstere Politik nicht so oft ihre

fcon nachgewiesen. - Warum follte unfer gottlicher Erlöser, der bis in den Tod uns geliebt hat, und die Seinigen auch jest noch so sehr liebt, daß er stets mit feiner gangen Gottheit und Menschheit, nur verbullt in dem allerheiligsten Sacrament des Altars, unter ihnen mandeln und weilen will; warum follte dieser liebevolle Erlöser uns nicht auch seine geheimniß= und bedeutungsvollen Leidenswerk. zeuge hinterlassen haben; Berkzeuge, beren fromme Betrachtung uns fo vieles lehrt, unfer Berg mit glühender Liebe entzündet und uns nicht nur ben Weg zeiget, den wir burchaus manbeln muffen, fonbern auch, ihn zu wandeln, uns höhere Kräfte erwirbt: ein Weg, der nur den sinnlichen Menschen schreckt; ben aber die öfters wiederholte Betrachtung eben joner Leis denswerkzeuge mit Blumen bes Paradieses bestreut.

wohlthatigen Bemühungen wieder vereitelt. Schade, daß diese geist, und gemüth, volle Fürstin, welche wahrhaft eine Zierde des Throns war, und welcher mit Recht eine ausgezeichnete Stelle unter den größ, ten Frauen in der Geschichte gebührt, noch katholisscher, als der Pabst, noch ein größerer Theolog, als Gregor der Große selbst, sepn wollte. Sie war eine lebhafte Vertheidigerin der drei Rapitel, und hielt sich daher zur Kirchengemeinschaft der, für Richts und wieder Kichts, mithin blos aus Eigensstan und Dünkel, im Schisma begriffenen Bischöse. — Als der edle Agilulf, nach einer ruhm, und thaten, vollen Regierung im Jahre 616. starb, übernahm Theudelinde die Vormundschaft ihres Sohnes, des breizehnsährigen Königes Adaloglo, \*)

## XV.

1. Die Aufgabe, beren Losung wir, in bemusthigem Vertrauen auf den Beistand von Oben, und bisher unterzogen, war in den so eben vorausgeschickten 14 Abschnitten keine andere gewesen, als unsern Lesern die mannigfaltigen Schicksale und Ereignisse als Ler, in dieser Periode in dem historischen Seschichtskreise liegenden morgenländischen wie abendländischen Reiche, und in diesem unaufhörlich wechselnden Strome der Begebenheiten, zugleich auch den Charakter der Wölker und ihrer Regenten, ihre Verfassungen und Gesete, ihre Sitten und Gewohnheiten, ihre Tugen den und Laster, kurz, deren ganzes inneres und außeres, politisches wie häußliches Leben, in einem zusammengedrängten, mit dem Reichthum

Don einigen Geschichtschreibern wird Abalvash auch Abelwald genannt.

- 8 Stoffes freilich nur in schwachem Verhältniß stes inden und daher blos in seinen wesentlichen Umrissen itworfenen Semälde zu zeigen.
- 2. So weit unsere beschränkten Kräfte es ersubten, waren wir stets bemühet, das einzige ahre, hohe und reine Interesse der Menschheit in r Geschichte festzuhalten, die höhere Hand der mit en so seierlichem Ernste, als erbarmender Liebe die chicksale der Volker wie der Individuen leisnde Hand der Volker wie der Individuen leisnde Hand der Vorsehung, wo nur immer ihre puren dem sterblichen Auge sichtbar wurden, nachsweisen; zur Erklärung und Lösung aller Räthselr Geschichte nie ein anderes Prinzip, als jenes der, irch das große Werk der Erlösung, uns errungenen dralischen Freiheit\*) aufzustellen; in der

Die Kirche lehrt: durch den Sündenfall verlor der Mensch seine Freiheit, sein Wille ward gebunden und er selbst ein Knecht und Sclave der Sünde; so daß er ohne die Gnade Gottes, die ihm aber durch das Verbienst der Erlösung gegeben wird, nicht nur nichts Gutes zu vollbringen, sondern auch nicht einmal das Gute zu wollen vermag. (Conc. v. Or. Art. 1 - 8. Im 19, B. 2. Abth. 16, Abschn.) Diese Gnade wird Bedem und zu jeder Zeit gegeben. Mur ift, nicht shne Grund, zu befürchten, daß demjenigen, welcher ber rufenden, lockenden, mahnenden, bittenden und anklopfenden Stimme göttlicher Gnade stets sein Berg und seine Ohren schloß, am Ende, um seine Schuld nicht noch mehr zu häufen, alle und jede Gnade entzo= gen werde. Zwar haben wir in der Geschichte unserer heiligen Religion mehrere Beispiele ganz ausserordentli= der, ungewöhnlicher, bem Gunder noch in den letten Momenten seines Lebens erzeigter, und in ihm vollkommene Buse und Bekehrung wirkender gottlicher Gnade. Mber einen solchen, blos auf unerforschlichen Wegen götte licher Barmherzigkeit, bem Feuer gleichfam mit Gewalt

Entwickelung bes wundervollen Ganges ber Beltbeges benheiten nur zu, zwar gebildeten, aber auch an Jes fum Christum, den Gottmenschen glaubenden Les sern zu sprechen, und demnach auch deren Interesse für alle großen, den Menschen bald in seiner boch ften Wurde, bald auf der tiefsten Stufe seiner Er, niedrigung, zeigenden Vorgange ber Weltgeschichte, nur in Retem Hinblid auf Den zu erregen und zu erwarmen, welcher ber Mittelpunkt und Zweck aller Geschichte ist. — Wenn Unempfänglichkeit für Die Mahrheiten des Evangeliums, das beißt, volliger Mangel an geistiger Rraft, sich zu einem lebendigen Glauben zu erschwingen, Die erste und vorzüglichste Ursache einer falschen Auffassung der Kirche, kirch. licher Ereigniße und Institute ist; fo sind unstreitig irrige Bilder, und falsche oder mangelhafte Borstels lungen von dem Charafter, dem Zustande und den Bedürfnissen langst verflossener Jahrhunderte eine nicht minder reichhaltige Quelle einer Menge gegen Die Rirche gefaßter Vorurtheile, verbrecherischer Uns fichten und falscher oft wahrhaft aberwitziger Beurtheilung ihrer heiligsten und ehrmurdigsten Institutionen. Bur Burdigung des innern Berthes ber Bolker und ihrer geistigen Fortschritte, so wie alles dessen, mas die hobere Erziehung des Menschenge, schlechts in jedem bestimmten Zeitabschnitt bedarf, hat jedes Jahrhundert seinen eigenen Standpunkt, wie seinen eigenen Maßstab; und alle sich unmittel

entrissenen Brand zum Eckstein seines Geelengebaubes machen wollen, um desto ungestörter sich allen Berirrungen eines verdorbenen Herzens zu überlassen, und mit desto größerer, den sündhaften Genuß noch mehr erhöhenden Sicherheit, in Sünden und Lastern zu schwelgen: dies wäre unstreitig nicht nur der höchste Grad menschlichen Fredels und menschlichen Fredels und menschlichen Wahnsinnes zugleich.

bar auf die Kirche beziehenden Ereignisse, alles Wirken und Streben der großen Manner, welche Gott in derselben erweckte, alle ihre Arbeiten, Kamspfe und Leiden, ihre Schriften, Predigten, Einrichstungen und Verordnungen, sammt den Verhandlungen ganzer Concilien werden und oft unverständlich, manches davon selbst überflussig, ja sogar albern erscheinen, so bald wir es blos aus dem beschränkten Gesichtspunkt der Gegenwart erschauen, und und nicht in jene vergangenen Zeiten, und zwar in alle ihre Verhältnisse und Lagen, auf alle ihre Hohen, wie in alle ihre Tiefen und Niederungen zu versetzen wissen.

3. Die weiten Raume verflossener Jahrhuns berte zu durchfliegen, vermag man jedoch blos auf den Schwingen der Geschichte; soll aber diese hierin unsere Gefährtin und treue Führerin senn; so darf sie mahrhaftig nicht blos in enge zusammengepackten, alles Einzele und Besondere verschlingenden historischen Massen, oder in durftigen leichten Ums rissen bestehen, die blos die Grundlinien des Gesches henen hinwerfen, aber das mahre Verstandnis der Ereignisse nicht aufschließen; sie darf ferner nicht in oft ganz willkuhrlich abstrabirten, und mit Ueberges hung alles Eigenthumlichen und Besondern, nur unter allgemeinen Bildern sich fortwalzenden bis ftorischen Resultaten bestehen; noch weniger aber gar in der magern Gestalt ausgetrockneter, anatomische historischer Ramen, und Zahlen, Gerippe erscheinen, und am allerwenigsten sich blos mit einer ludenhaften, gerade die hochsten Interessen der Menschheit, alle geistigen und sittlichen Bezüge der Bolter, so wie deren oft so lehrreich wechselnden Gesellschaftezue fand, völlig außer Acht, lassenden Erzählung einiger aus ihrem Zusammenhange geriffener Begebenheiten

٠,

begnügen: größtentheils Begebenheiten, die, blos weil larmend und geräuschvoll, daher auch gewöhnlich für ungemein historisch wichtig gehalten werden. Rurz, soll Geschichte das seyn, was sie durchaus seyn muß, und ihrem Geiste nach auch wirklich ist, soll sie Phantaste, Berstand und Herz des Lesers zus gleich ergreifen, so muß sie auch nothwendig aus einer klaren Anschauung eines großen, ganz allein durch den Stoff selbst bestimmten Details herz vorgehen. Nur in diesem und durch dieses Detail wird sie ergreifbar, ihr vollsommenes Verständniß dem Leser entschlossen, und dessen Einbildungskraft wie dessen Interesse steels wach und rege erhalten.

4. Aus diesen Grunden also glaubten wir bie volle Ueberzeugung zu schöpfen, daß es nicht minder unsere Pflicht sen, auch auf die Bearbeitung der allges meinen Weltgeschichte stets die größte Gorgfalt zu vers wenden; und sollte diese Ueberzeugung vielleicht auch ben Forderungen hergebrachter Schulmethode und ges wohnlichen Schulbuchern zu widersprechen scheinen; so moge man sich nur erinnern, daß es ja nicht unsere Aufgabe sen, eine Rirchengeschichte in dem beschränkten, buchstäblichen Sinne des Wortes, sonbern die Geschichte der Religion Jesu zu schreie ben, einer Religion, die vorzüglich in der völlig veranderten innern und aussern Gestalt bes Erdfreises fich kund gab, die ferner unter christlichen Bolkern, gleich einem überall gegenwärtigen, alles belebenden und durchdringenden Feuer, sich auch in allen nur möglichen Erscheinungen manifestirt: in den Schick falen und Greignissen aller Reiche und Volker, in threm Steigen, Sinken und Fallen, in ihren Berfassungen, Gesetzgebungen, Regierungsformen und Bolkseigenthumlichkeiten, in dem Charafter einzelner Menschen, wie großer Judividualitäten und ganzer

Mationen. — Mit allen diesen nicht minder erhabes nen Gegenständen muß sich demnad, aud, die Geschichte unserer Religion beschäftigen; ihr geziemt es, vielleicht sogar noch vor andern, Die zerstreuten, matten, nicht selten vorsätlich getrübten Strablen verflossener Jahrhunderte in dem Brennpunkt ihres magischen Spiegele aufzufassen, Die langst une vorausgegange. nen Generationen in lebendigen, mithin der Wahrs beit treuen Bildern wieder vor une vorübergeben gu lassen, und so die entfernteste, nicht ohne Absicht oft in didten und grauenvollen Rebel gehüllte Bergangen. heit wieder zur nahen, flaren und anschaulichen Gegenwart zu erheben.

Es ist wahr, ber unsterbliche Graf von Stolberg, dessen hobes Verdienst um die Geschichte der Religion selbst die Rirche dankbar anerkennt, und dem uns auch nur von weitem zu nahern, wir schon für unsern bochsten Ruhm erachten murden, scheint bierin andere Grundsatze befolgt zu haben. Aber dies ser Schein wird schwinden, so bald man ermägt, daß eine sehr sorgfältige, umständliche und völlig luckens freie Bearbeitung ber sogenannten Profanges schichte, aus Grunden, welche wir sogleich naher ents wickeln werden, gar nicht in den Plan Dieses erlauche ten und erleuchteten Geschichtschreibers geboren konnte. Pon den Bolkern der Urwelt, von den großen, das mals bestandenen Reichen des mittlern und westlichen Usiens läßt sich wenig sagen, weil wir noch weniger. davon wissen, und die dunkeln, unzusammenhangens. den, oft offenbar fabelhaften Rachrichten, welche Die leichtgläubigen, von National-Borurtheilen befanges nen Griechen uns davon hinterlassen haben, mahrhafe. tig nicht sehr in Anschlag gebracht werden konnen. Was die Geschichte der Griechen und Romer betrifft; so ist diese unstreitig ungleich zuverlässiger und sicherer.

Reine unausgefüllten Luden burchschneiben mehr ben sich von selbst fortspinnenden Facen der Begebenheit ten, erschweren oder verhindern folglich nicht mehr den Ueberblick des Ganzen und legen bemnach auch nicht mehr den Zwang auf, sich blos mit Bruchstücken begnügen zu mussen. Aber gerade baber, und aus einer noch ergreiflichern Ursache, beren wir jett gleich ermahnen merben, ist eben diese Geschichte zu allger mein bekannt, und selbst zu tief erfaßt, als daß es hier noch einer sehr sorgfältigen Entwickelung bedurft hatte. Durch das grundliche Studium ber griechischen und lateinischen Sprache, womit man in allen wissen schaftlich cultivirten Landern die Jugend eben so zwedmassig, als ausdauernd beschäftiget, wird ders selben fruhzeitig, und gleichsam sthon bei bem ersten Erwachen Des Frühlings ihres Lebens, Die ganze grie chische und romische Welt aufgeschlossen. Je tiefet Der Jungling in den Geist der alten classischen Literas tur eindringt, desto mehr öffnet und erweitert sich ibm auch jene Welt, besto lebhafter wird seine Phantaste ergriffen, und er selbst in alle jene Zeiten versett; und aus der sinnigen Anschauung so vieler unsterbe lichen Meisterwerke, Dieser ewigen Muster Des Goo nen und Trefflichen, Die ohnehin stets von einer Menge historischer Züge durchwebt sind, geht für ihn ein ungleich lebendigeres, ungleich muhlerischeres Bild der alten Griechen, und Romer, Welt hervor, als in gend ein Geschichtschreiber es ihm zu geben im Stande senn mochte. Offenbar bleibt dem Lettern hier nichts oder nur wenig zu thun mehr übrig; und da wir jene Eindrucke in der fruhesten Jugend ethalten, diese also mit unausloschlichen Zügen sich unserm Sins ne einprägen, so mochte unter jenen, welche auf Bildung nur einigen Anspruch haben, sich wohl nicht leicht auch nur ein Einziger finden, der nicht bei jeder Veranlassung auch jede, dieser Veranlassung entsprechende griechische oder romische Geschichtsper

riode sich vollkommen zu vergegenwärtigen im Stande senn wurde. — Zudem war die Religion Jesu, das beißt, die mit allen ihren Berheisfungen, Geheim. nissen, Opfern und Ceremonien auf Jesum hindeus tende, Ihn bezeichnende und vorbildende Religion, bes por Er selbst, das Heil der Bolfer erschien, blos das Gigenthum und Erbe eines einzigen, in einem Winkel Spriens zusammengebrangten, und von der Sand der Allmacht aus weisen Absichten, stets in politischer. Unbedeutsamkeit und Erniedrigung gehaltenen Bolkes. Auf den religiosen und firchlichen Bestand Des Judenthums hatten die politischen Welthandel eben so wenig Einfluß, als das Judenthum selbst auf die Revolutionen der, die kleine, geistig in sich abgeschlossene judische Ration, umwohnenden weltbeberrschenden Bolker haben konnte. Als endlich das Licht Des Evangeliums sich über den Erdfreis zu verbreiten ans fing, gehorchte die gange Welt einem Ginzigen. Aber diese Welt lag tief im Argen, war aller Luste und jeder Verkehrtheit Spiel. Menschliches Verderb. niß hatte das hochste, von dem Allerbarmer ihm ges sette Ziel erreicht, und die in Finsterniß sigenden, ohne Gott umber irrenden und in alle Laster und Thors beiten versunkenen Nationen batten feine andere Ges schichte, und verdienten feine andere zu haben, als jene des Tyrannen in Rom, vor welchem fie zitterten und der, weil größtentheils selbst halb mahn. sinnig, wenig Stoff dem Geschichtschreiber zu bies ten hatte.

6. Aber ganz anders gestaltete sich Alles, als mit dem Sturz des romischen Reiches auch heidnische Berfassungen und Regierungsformen stürzten, und auf ihren Trummern edlere Formen und neue, bisher unbekannte Verfassungen sich erhoben, denen die Leheren und Maximen des Evangeliums nun ebenfalls

zur Grundlage bienten; als die Rirche bie neu ente Standenen driftlichen Staaten und beren, Die Stimme ihrer Mutter noch borenden jugendlichen Bolker an ihren mutterlichen Bruften saugte und sorgsam pfles gend ste groß erzog; als nach und nach ein heiliges unauflösbares Einigungsband Staat und Rirche im mer fester und fester umschlang, und nicht selten Die wichtigsten, Verfassung, Gesetzebung, Ber trage 2c. 2c. betreffenden Staatsangelegenheiten ein Gegenstand der Berathung ehrmurdiger und beiliger Concilien murven; als ferner ein einziger frommer Priefter, ohne Gold und Ctabl, blos mit dem Erw eifir und seinem Wanderstabe in der Hand, die wilder ften Bolfer gahmte, und indem er fie dem fanften Jod des Evangeliums unterwarf, ihnen Aderban und Gewerbe lehrte, und Gesetze und Einrichtungen und mit diesen einen geordneten, burgerlichen Gocial zustand gab; und ein Carl der Große, nachdem et dreisig Jahre gegen Die Gachsen siegreich gefochten, viele Tausende derselben unter der Scharfe seines Schwertes hatte fallen lassen, und dennoch den Tros der unbandigen Nation nicht hatte beugen nen, sie erst dann zu einem freundlichen und friede lichen Nachbarvolk umschaffen, und in einen wohle thatigen Staatsverband mit seiner Monarchie hinein gieben konnte, als er in ihrem Lande, nicht wie einft Die Romer Kastelle, feste Thurme und befes stigte Lager, sondern Bisthumer grundete, Rirchen erbauete und driftliche Ochulen errich tete; als eine einzige, von einem falschen Propher ten entstellte oder getrubte Lehre der Rirche, eine eins zige von grubelndem Stolz erzeugte Jrrlehre, welche Den Glauben, Diesen nunmehr zu einem allgemei nen Rationalgut gewordenen Schat der Bolfer, zu untergraben suchte, sogleich alle Geister, ganze Nastionen und ein ganzes Zeitalter in die größte Regsamkeit

sette, und bisweilen sogar Thron, und Staatsrevo. lutionen zur Folge hatte; — und als endlich auch auf ber andern Geite Die, über dem Weltregiment mit ewiger Beisheit waltende Vorsehung, in deren Plan kein, von ihr nicht vorhergesehener Bufall fremdartig sich eindringen kann, selbst bie wichtigsten Ummal-zungen ganzer Reiche, und den unerwartetsten Wechsel in dem politischen wie burgerlichen Zustande eines Bolkes nur deswegen eintreten ließ, um die Rirche und unsere heilige Religion auch in ihren auffern Berhaltniffen, in Zeit und Raum, besto fester zu begrunden, desto tiefere Wurzeln schlagen und sie, als ein wahrhaft gottliches Wert, über alle andere blos menschliche Unstalten und Schöpfungen desto hehrer und ehrwurdiger hervorragen zu lassen --lößt sich offenbar die Geschichte der Religion Jesu, langer als ein ganzes Jahrtausend hindurch, beinabe stets in allgemeine Menschen, und Staatengeschichte auf, oder richtiger gesprochen, die Weltgeschichte wird für den sinnigen dristlichen Geschichtforscher eine beis nabe ununterbrochene, in allen ihren Theilen barmos misch fortlaufende und oft in ihrer größten Erhabens beit sich tund gebende Geschichte ber Religion Jesu. Run gibt es nur einen Rorper, nur einen, mit seinen zahllosen Mesten das ganze, weite historische Bebiet überschattenden Baum der Geschichte, ein Baum, ber freilich nur langsam feimt, unstreitig eine viel muhsamere sorafaltigere Pflege erfodert, aber auch mit seinen Fruchten, wenn sie einst reifen sollten weil alsbann bleibend uud ewig in ihrem Werthe -dem Geiste des Menschen, wie deffen Berftand und Herzen eben so suße, als beilfame und starkende Rabrung bieten wird. -

Fren wir uns nicht; so wird die kleine Digress son, die wir uns erlaubt, bei dem grosten Theil uns verts. v. Stold. R. G. 20. B.

serer Leser Nachsicht und Verzeihung finden. Wir hielten sie für nothwendig, theils um Plan und Mes thode zu rechtfertigen, theils auch um einigen, bie und da laut gewordenen Klagen besonders jener from men Geelen freundlich entgegen zu kommen, die blos in Martyrer, und Wundergeschichten; weil Diese ihnen den sußen Genuß angenehmer, ihr Berg in sanfte Bebungen setzender und daher für fromm ges haltener Empfindungen gewährt, beinahe ausschließe lich ihr Wohlgefallen zu setzen pflegen und, sich selbst tauschend, für ihre Andacht - Die bisweilen gar leicht nichts als eine fromme Empfindelei senn konnte -Darin eine ungemein kostbare und heilsame Rahrung zu finden glauben. Immerhin mag es eine gewiffe, felbft liebenswurdige fromme Einfalt geben, welcher diese Milchspeise allerdings genügen kann, obgleich es keis nem Zweifel unterliegt, daß dieselbe, besonders wenn man einen zu großen Werth barauf legt, weder ben Berstand sehr erleuchten, noch bas Gemuth bes Chris ften gegen Widerwartigkeiten stählen und ihn zum Leis ben tachtig machen, und noch viel weniger seinen Beift und sein Berg zu hoherer, anbetender Beschauung der, in Leitung ber Schicksale ber Bolker und einzeler Men. schen, sich oft so unumwolkt zeigenden, unendlichen Weisheit, Liebe und Erbarmungen Gottes erheben wird. -- -

Wir ergreifen jetzt wieder den, im 20. Bande, (19. B. 2. Abthl.) am Ende des 30. Abschnittes, auf kurze Zeit abgebrochenen Faden der speciellen Gesschichte unserer heiligen Religion. \*)

Daß eine allgemeine, genaue und strenge prüfende Resvision der Geschichte, und eine nothwendig darauf ersfolgende Restauration, oder vielmehr Regeneration dersselben, ein immer dringender werdendes Bedürfniß sep; dieß wird jest auch von Andern anerkannt; und wir

felbst haben, bei sich barbietenber Gelegenheit, uns einigemal schon laut barüber ausgesprochen. — Geis länger als einem Jahrhundert haben nach und nach Unglaube, Gektengeist, Partheimuth, Systemsucht und die Seuchelei der Philosophen - Moral sich vereint, um die Geschichte, besonders des christlichen Mittelalters, nicht blos zu verfälschen, sondern völlig zu vermüsten, ben in jenen Jahrhunderten liegenden Reichthum an Stoff und Graft nicht nur ju verkennen, fondern felbft zu leugnen und die ganze lange merkwürdige Periode blos als ein schauerliches Chaos von Dummbeit, Unwissenheit und Finsterniß darzustellen; und zwar alles dieses nur, um unsere Kirche und deren Lehren und Inflitutionen zu schmaben, diese Ochmabungen auf erlogene und entstellte Thatsachen ju grunden, und von der entwürdigten, verfälschten Geschichte und ben barin aufgestellten Berrhildern, Baffen gu erbetteln, um Religion, Glaube, Kirche und Christenthum ju bekampfen. - Bevor unser würdiger, gelehrter und, obgleich nur im Stillen, aber boch in einem ungleich größern Wirkungskreise, als seine priesterliche Bescheibenheit und Demuth es ihm vielleicht fagen mogen, so wohlthätig wirkende Wiedmann eine Weltgeschichte für die Jugend und die Schulen verfertiget hat t wo gab es benn auch nur ein einziges größeres ober kleineres Geschichtbuch oder Compendium, welches man dem katholischen Anaben oder Jüngling, der ohnehin so phantasiereichen, schwankenden Jugend hätte in bie Band geben durfen ? Kindet sich in den bandereichsten Werken dieser Art, - allenfalls die abgeschmackten, ohne Unterlas wieders holten, obgleich unzähligemal widerlegten Lügen und . Schmähungen gegen Katholicismus, Pabstthum, Sierarchie, Ceremonien zc. abgerechnet - auch nur ein eingiges, auf Religion, auf Jesum, auf ben Erlöfer, auf irgend einen großen und erleuchteten Beiligen, auf die Vorsehung, auf gottliches Beitregiment, gottliche Gerichte 2c. sich beziehendes Wort? Wahrhaftig, weit eber vom Ochinderhannes und Conforten und ieden andern Erbarmlichkeiten, denen man eine hiftorische Wichtigkeit zu geben strebt, darf darin in die Länge und Breite die Rede sepn; aber mur nicht von Dem,

für welchen doch ganz allein die Welt und alle die Myriaden ihrer frühern, spätern und gegenwärtigen Bewohner geschaffen sind; nur ja nicht von Christus, der doch der Mittelpunkt ist, um welchen alles Drangen und Treiben der Menschen, diese mögen wollen ober nicht wollen, in festen, von der Hand der Allmacht vorgezeichneten Kreisen sich breben muß. — Bir erlauben uns, jeden frommen und gewissenhaften fatholisch en Effentlichen Lehrer der Kirchengeschichte hier aufzufodern, Die Frage zu beantworten: ob er nicht gerade in diesen allgemein verbreiteten, und tief gewurzelten, falschen, oft wahrhaft gottlosen historischen Unsichten und Vorurtheilen die größten Schwierigkeiten für feine Wortrage findet; ob nicht eben diese falsche historische Onosis die Ursache ist, daß die geistvollsten Resultate seiner Korschungen über Kirche und ihre Institute bei seinen Buborern oft keinen, ober höchstens nur sehr schwachen Eingang finden; und endlich ob Er es nicht für die bringenoste Mothwendigkeit erkannt habe, erst alles jenes giftige Unkraut, sammt seinen Burgeln und beren Faden auszureissen, bevor seine edleren Pflanzungen nur einigermaßen gedeihen konnten? daß zwischen mündlichen und schriftlichen Vorträgen hierin fein Unterschied fen, ergibt sich von selbst. Will man demnach ein Gebaude aufführen; so muß man vorher die, auf dem Grunde liegenden, modernden Schutthaufen wegraumen, alle stinkenben, pestartige Dunste aushauchenben Pfüßen und Moraste austrocknen. — Wer aus Ueberzeugung spricht und Gott vertraut, barf nicht zagen; und so sprechen wir nun auch jest unsere innigste Ueberzeugung dahin aus, daß alle unsere Geschichte und Geschichtschreibung bisher blos eitel Werk, und durchaus heidnischer, unchriftlicher Natur war. Baum, mit schwellendem Laube prangend, aber ohne Brucht, hochstens nur lachende Godomsäpfel bietend, beren Genuß aber die Eingeweide mit Höllenglut ent= zundet. — Ein frommer, acht katholischer Sinn macht freilich noch nicht den Geschichtschreiber aus; aber. erfodert wird er doch durchaus dazu; und erst dann, wanm Manner, frei von allen Banden bes Unglaubens wie jedes Gektengeistes, unbefangen von der Beisheit und dem Wahn diefer Welt, und deren Bildung die reif-

## XVI.

- 2. Obgleich Johann III., welcher nach bem Tode Pabstes Pelagius I. den Stuhl des heiligen Pestrus bestiegen hatte (559) bei dreizehn Jahre der Kir, che Jesu vorstand, so ist dennoch auf uns kein Denk, mal von demselben gekommen. Sein Kirchenregiment, siel in die unglückliche Periode des Einfalls der Longobarden in Italien, der Regierung Alboins und dessen Machfolgers des Königs Clephis. Wahrscheinlich ist in dem wilden Strudel jener verhängnisvollen Zeit. auch die Lebensgeschichte dieses ehrwürdigen Obershaupts der Christenheit untergegangen.
- 2. Gleich nach dem Antritt seines obersten Birstenamtes, mard vor diesen Pabst eine sehr wichtige Ungelegenheit der gallicanischen Kirche gebracht. Zweigallische Bischofe, Salonius und Sagittarius, waren

Frucht einer achten Religiosität ift, der Geschichte die schönsten Kräfte ihres Geiftes weihen und, von dem. einzig mahren und erhabensten Standpunkt ausgehend, alle einzelne, nach vorhergegangener forgfältiger fritifcher Sichtung, zusammengestellte Thatsachen gehbrig zu: beleben, sie dann zu dem so nothwendigen, und für uns so ungemein lehrreichen Zusammenhang zu vereinen, und endlich über das Ganze jenen Ernft, jenen Nachdruck und jene Würde der Darstellung, wie folche nur aus einem, für das höchste Interesse der Menschheit tief erglühtem Gemüthe, und aus einem besonnenen Studium einer acht driftlichen Philosophie hervorgehen konnen, zu verbreiten wissen werden; erft dann werden wir auch eine Geschichte und Philosophie der Geschichte und in diesen, holde Gefährtinnen der Religion und treue Lehrerinnen jeder Qugend und praftischen Weisheit besiten.

auf einem Coneilium zu Lion ihrer bischöflichen Burs ben entsett worden. Sie appellirten an den romis schen Stuhl, gingen selbst nach Rom, wurden dem Pabst vorgestellt, und erwiesen, daß man zu strenge gegen sie verfahren, harter und ungerechter Weise ih, nen ihre Rirche genommen habe. Johann fand die Rlage der beiden Bischöfe gegründet, cassirte demnach den Spruch des Conciliums von Lion, verordnete, daß beide Bischöfe ihre Stühle wieder erhalten sollten, und schrieb auch dießfalls an Clothar L. Der König fügte sich der pähstlichen Entscheidung, und beide Bischöfe wurden wieder in ihren vorigen Würden hers gestellt, nachdem sie jedoch einen scharfen Berweis, wegen ihres ehemaligen Betragens, von Clothar en halten hatten.

3. Zur Zeit Johanns III. wurden auch bas erste Concilium von Braga in Gallicien und das zweite Concilium von Tours in Frankreich gehalten. Auf dem Erstern, auf welchem der heilige Martinus, Erzbischof von Braga den Vorsitz führte, ward die Bekehrung der suevischen Nation vollendet; \*) auch wurden von den versammelten Bischofen mehrere Besschlusse gegen die, noch hie und da im Verborgenen schleichenden Anhänger der priscillianischen Irrsehre gefaßt. (563)

Oui antecedentes coram Papa Idanne, exponent se nullis rationis existentibus causis dimotos. Ille vero epistolas ad regem dirigit, in quibus locis suis eos restitui jubet. Quod rex sine mora, castigatis prius illis verbis multis, implevit. (Greg. Tour. lib. 5. c. 20.)

<sup>?)</sup> Man sehe den 19. B. zweite Abtheilung, Abschnitt 29. S. 9. und 10.

- Merkwurdiger ift das Concilium von Tours. Es bestand aus 10, unter dem Vorsit des Erzbischofes Euphronius von Tours versammelten Bischöfen. Unter denfelben befanden sich drei, durch leuchtende Beiligkeit des Wandels ausgezeichnete Bis schöfe, der beil. Pratertatus von Rouen, der beil. Gers manus von Paris und der heil. Domnolus von Mans. Letterer war ehemals Abt in dem Kloster des heiligen Laurentius bei Paris gewesen. Bei Clothar I. stand er in großer Gunft; derfelbe wollte ihm das Bisthum Avignon geben; aber Domnolus weigerte sich der Uns nahme und sagte, wie Gregor von Tours erzählt, zu bem Ronig, daß er mit Genatoren, die Gophisten und mit Richtern, die Philosophen maren, nichts zu schaffen haben moge. Elothar lechte über die sophistis schen Genatoren und philosophischen Richter und gab dem Domnolus, statt des Bisthums von Avignon, ienes von Mans. Domnolus war groß vor dem Herrn; durch die Kraft Gottes machte er einen Lah. men gesund, gab einem Blinden das Gesicht, und beide durch eine Wolke von Zeugen bestätigte und auffer allem Zweifel gesetzte Wunder, in Verbindung mit bem stets unsträflichen Wandel des frommen Bischofes, bewogen die Kirche, ihn der Zahl der Heiligen beizus zählen, und sein Andenken jedes Jahr am 16. Mai zu verehren.
- 5. Das Concilium machte sieben und zwanzig Canons, die theils die Rirchen Disciplin betrafen, theils auch die Ausrottung mehrerer, wie es scheint, damals unter den frankischen Shristen im Schwung gehender Laster und Unordnungen bezweckten. Sitztenreinheit unter der Geistlichkeit und ein mackelloser Ruf der Diener der Kirche lagen den versammelten Batern vorzüglich am Herzen. Sie verschmäheten

es daber nicht, in das kleinste Detail und die, dent Unschein nach, geringfügigsten Umstande des hauplie den Lebens der Geistlichkeit einzugeben. Go z. B. verordneten sie, daß ein verheiratheter Bischof, das beißt, ein Bischof, welcher vor erhaltenen heitigen Weihen verheirathet gewesen, aber nach Empfang derselben ewige Enthaltsamkeit gelobt hatte, in 3m kunft so völlig von seiner ihm ehemals angetrauten Gattin gesondert senn sollte, daß selbst zwischen den Dienerinnen derselben und den Dienern des Bischofes nicht die geringste Gemeinschaft, oder wechselseitiger Berkehr mehr statt haben durfte. Huch follte den Bi schof ftets beffen ganze Geistlichkeit bis in sein Zimmer begleiten. Jedem unverheiratheten Bischofe, so wie allen übrigen Beiftlichen ward ftrenge unterfagt, weibe liche Personen, unter welchem Vorwande es auch senn mochte, in ihren Sausern wohnen zu lassen. Erzpriestern auf dem Lande ward zum Gesetze gemacht, ftets einen Geistlichen in ihrem Zimmer schlafen gu lassen. Diese Anordnung ward für so wichtig gehalten, daß man den dadurch vermehrten Aufwand nicht in Unschlag brachte, und die Zahl der dem Erzpriester beigegebenen Geistlichen auf sieben festsetzte, welche die Woche hindurch sich nach einander ablosen konns Allen Geistlichen wie auch den Monchen ward strenge verhoten; zu halb zwei in einem

mais par, l, u. e, 4.

Die Erzpriester kamen unmittelbar nach den Bischöfen. Ihr Unsehen war groß und ihre Gerichtsbarkeit sehr ausgedehnt. Sie waren größtentheils auf dem Lande angestellt, und alle Pfarreien und die ganze Geistliche keit ihrer Bezirke standen unter ihrer Aufsicht. Ohne die Zustimmung der ganzen Geistlichkeit seiner Kirche hatte kein Bischof die Macht, einen Erzpriester aus seinem Bezirke, nach Willkür in einen andern zu versessen.

tte zu liegen. Das Verbot, Personen des ans n Geschlechtes ben Zutritt in Mannekloster zu tatten, ward ebenfalls erneuert und noch mehr charft. Da bisweilen Monnen, welche zwar aus Dand des Bischofes noch nicht den Schleier erhals , mithin auch nicht offentlich Profes gethan, wohl r den geistlichen Sabit schon angelegt hatten, sich ther wieder verheiratheten, und zwar unter bem rgeben, daß sie nur defrwegen ihre Rleidung geans t. um einer ihnen drobenden, ihrer aber unwurdis i Che sich zu entziehen; so ward auch diesem Unfuge a gesteuert, und von dem Concilium verordnet, 1, da ohnehin erzwungene Chen, oder solche, zu Ichen die Eltern ihre Einwilligung nicht gegeben, ch weltliche, erst unlängst von König Charibert f das neue bestätigte Gesetze verboten maren, jede au oder Jungfrau, welche diesfalls Etwas befürche zu mußen glaube, in ben Kirchen ihre Buflucht hen, und allda ruhig abwarten sollte, bis sie von en Anverwandten, entweder mit Sulfe des Bischo. oder der weltlichen Obrigkeit wurde befreiet wers 1, und dann in voriger Sicherheit in ihre Dob. ng wieder zurudfehren konnte. \*)

6. Auch der Armen und Nothleidenden nahm 3 Concilium sich mit vieler Warme an. Bum Bes 1 derselben traf es mehrere sehr zwedmäßige Berfüs ngen; und da ein Drittel der Ginkunfte einer Rirche

<sup>&#</sup>x27;) Es gab damals noch, wie wir an einem andern Orte schon . einmal erinnert haben, Gott geweihete Frauen und Jungfrauen, welche zwar nicht in Klöstern in Gemeine schaft mit andern Klosterfrauen lebten, aber bennoch in ihren eigenen Saufern ein gang klöfterlichts, völlig juruckgezogenes Leben führten, und daber auch bas Gemand ber Klosterfrauen trugen.

jum Unterhalt der Armen bestimmt, die Beraubung der Kirchen aber unter den frankischen Großen so ziemlich an der Tagesordnung war, so erklarten die versammelten Bater alle diejenigen, die fich geistlicher Guter bemachtiget hatten oder bemachtigen wurden, für Räuber, Unterdrucker und Todtschläger der Ars men, welche, bis sie ben begangenen Raub wieder erstattet, nicht blos von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, sondern mit dem bobern Rirchenbann (excomunio major) belegt, und bemnach über sie alle Flüche und Verwünschungen bes hundert acht zehnten Psalms, auf dem Chor ber Rirche und in Begenwart der versammelten gangen Geiftlichkeit, ausgesprochen werden sollten. Denfelben furchtba ren Bannstral schleuderte das Concilium auch gegen ungerechte, bestechliche Richter, welche bas Recht beugten, mithin den Armen beraubten und ben Uns schuldigen unterdruckten, so bald fie nach breimaliger, von dem Bischofe erhaltenen Dahnung, noch ferner auf ihren bofen Wegen beharren wurden.

7. In dem 21. Canon eifern die versammelsten Bischöfe gegen die, damals leider unter den Franken, besonders unter den Großen der Nation, so häusig vorkommenden blutschänderischen Heirathen. Da diesenigen, welche Ehen in verbotenem Grade geschlossen hatten, sich gewöhnlich mit ihrer Unwissenheit der dagegen bestehenden göttlichen und kirch, lichen Gebote zu entschuldigen suchten, so sammelte das Concilium, alle gegen blutschänderische Scheverbindungen, so wohl in den heiligen Schriften enthaltene göttliche Gebote, als auch die von der Rirche, den christlichen römischen Raisern und den frankischen Königen dagegen erlassenen Gesetze, stellte solche in dem oben erwähnten Canon zusammen, und verordnète, daß derselbe zu gewißen Zeiten, in allen

Rirchen von der Kanzel herab, dem Volke vorgelesen und erklart werden sollte.

Wie es scheint, war dieser Ranon haupts sächlich gegen König Charibert gerichtet, welcher wirk lich seinem Bolke in diesem Punkte große Mergerniß und großen Anstoß gab. Eine offentliche Rüge des Lasters, ohne auch den zu nennen, der sich demselben ergab und durch sein Beispiel noch so viele andere funs digen machte, mußte immerhin die Bischofe gegen den Vorwurf all zu großer Nachsicht, oder feigen, straf. lichen Stillschweigens rechtfertigen. — Charibert mar mit Ingeberga vermählt. Unter den Dienerinnen der Ronigin befanden sich zwei Madchen, zwar nur von niedriger Geburt und Tochter eines Wollenwebers, aber noch in blubender Jugend und von sehr einnehe mendem Wesen. Die Gine hieß Marcoefe, Die Andere Merofleda Charibert entbrannte in Liebe gegen beide Schwestern zugleich. Um ihrem Gemahl zu zeigen, welche unwurdigen Gegenstände seiner Reis gung die beiden Madchen maren, ließ Ingeberga den Vater kommen, trug ihm einige Arbeiten auf und rief dann den Ronig, damit er seben mochte, wer der Vater seiner beiden Geliehten ware und welches Gewerb derselbe treibe. Charibert, unbandig in seiner Leidenschaft, ward darüber so sehr gegen seine Gemahe lin aufgebracht, daß er sie verstieß, und Meroflede in sein Bette aufnahm. Indessen dauerte es nicht lange, so waren Chariberts unreine Begierden bes friediget, und nun ging er gar so weit, daß er sich mit Marcoëfe vermablte, obgleich seine rechtmäßige Gemahlin Ingeberga noch am Leben war, er auch schon einige Zeit mit Marcoöfens Schwesten gelebt, und Marcoëfe selbst schon seit geraumer Zeit bas jungfräuliche Klostergewand angelegt hatte. \*) Aber

Diejenigen, welche das Gewand der Rlosterfrauen

jest war auch die Geduld des heiligen Germanus erschöpft und derselbe that nun den König sammt seiner neuen Gemahlin formlich in den Bann. Mark evöfe starb bald darauf und einige Monate nachber auch der König. Charibert, wie der Leser schon weiß, hinterließ keine mannlichen Erben, sondern nur drei Töchter, wovon die alteste, Bertha, deren Mutter Ingeberga war, nachher mit Ethelbert, König von Kent, vermählt ward. Die beiden jungern, Berkossele und Chrotildis wählten den jungfräulichen Schleier und gingen in ein Kloster.

- 9. Das zweite Concilium von Tours machte noch einige andere Verordnungen, deswegen nicht uns interessant für die Kirchengeschichte, weil baraus erstellt, das auch damals schon Heiligenbilder die Kirchen und Altare in Frankreich schmückten, und das das hoch würdigste Sut auch ausser der Zeit des heiligen Opfers in einem Tabernakel auf den Alstaren ausbewahrt wurde.
- 10. Einige Jahre nachher kam noch ein ander res Concilium in Frankreich zusammen, hochst merks wurdig, nicht wegen der darauf gepflogenen Verhands lungen, sondern blos wegen des Zweckes seiner Zussammenberufung. Es bestand aus sechs Erzbischöfen und zwölf Bischöfen, und hatte sich auf Verlangen Gunthrams, Königes von Burgund, versammelt. Weder mit dem Dogma, noch mit Disciplinargegens ständen oder andern kirchlichen Angelegenheiten sollten die versammelten Väter sich beschäftigen. Der Zweck ihres Zusammentritts war blos, die zwischen Guns

trugen, wurden von der Kirche denselben auch beigezählt, und so betrachtet, als wenn sie wirklich, obgleich stillschweigend Profeß abgelegt hätten.

thrams Brudern, den Konigen von Soissons und Austrasien obwaltenden Streitigkeiten zu schlichten, deren gegenseitige Beschwerden auf der Wagschale des Evangeliums zu magen und so, wo möglich, dem unseligen Bruderzwist ein Ende zu machen. Die Bis schöfe kamen in Paris zusammen. Unstreitig konnte der Ort ihrer Zusammenkunft nicht besser gewählt werden; benn gleich nach Chariberts Tod, ward bei der Theilung seiner gander unter den drei Brudern festgesetzt, daß Paris ihnen gemeinschaftlich gehoren, und keiner derselben ohne Bewilligung der beiden Uns dern die Stadt betreten sollte. Das Concilium that, was ihm war aufgetragen worden; aber Giegebert und Chilperich waren leider schon entschlossen, ihren Bwist blos durch die Waffen zu entscheiden, und uns ter dem Geräusch derselben ward nun die Stimme eins sichtsvoller, ehrwurdiger Bischofe nicht mehr gehört. Das Concilium ging auseinander, ohne den 3med, warum es zusammen gekommen war, auch nur von weitem erreicht zu haben. Der Krieg ward mit unbeschreiblicher Wuth geführt. Auch des Beiligsten ward - nicht geschont, das Erbe ber Armen geraubt; Rire den wurden niedergebrannt, Geistliche am Fuß ber - Altare ermordet, Jungfrauen geschändet, und Frevel auf Frevel, Verbrechen auf Verbrechen gehäuft.

11. Das größte Ungluck jener Zeit war indessen unstreitig, daß das allgemeine Verderbniß nach und nach auch die Geistlichkeit berührte, und die in den Lebensbeschreibungen der damaligen Heiligen darüber enthaltenen Klagen erfüllen das Herz des Lesers mit Traurigkeit und Wehmuth. Ueberhaupt umgab die Kirchen Galliens, im Anfange des siebenten Jahrshunderts, bei weitem nicht mehr jener Glanz der Heiligkeit, wodurch sie in den vorigen Perioden vor allen übrigen Kirchen des Abendlandes hervorleuchtes

Wir begegnen fett nicht mehr gebrangten Schaas ren apostolischer Manner, erleuchteter Bischofe, beis liger Aebte, Ginstedler und Monche; aber leider das für überall einer Menge Spuren immer mehr zunehe menden Gittenverfalles, emporender Migbrauche, Ueberreste heidnischen Aberglaubens und eines bis zur Ungebühr erweiterten Ginfluffes ber Sofe bei Ernennung zu erledigten bischoflichen Stublen, welche jest nie mehr durch freie Bahl, felten nach Berdienft. wohl aber desto ofter blos nach Gunst und Laune der Ronige und ber Großen an ihrem Sofe besett werben. Aber dies war weniger die Schuld der Konige, als vielmehr der Bischofe und der Geiftlichkeit selbst. Ward eine Stelle erlediget; so brangte sich der Eles rus sogleich schaarenweise um den Thron, oder um die Großen, Die demselben am nachsten fanden. suchte, so gut er tonnte, seine Ernennung zu erschleis chen, zu erbetteln, oder wohl gar bisweilen zu erkaus fen; und nun maren es nicht mehr Gelehrfamfeit, hohere Tugend und Heiligkeit des Wandels, sondern blos Hofgunst und ein koniglicher Befehl, welche ein Recht zu den hochsten Wurden in der Rirche ertheilten. Bu allem diesem schwiegen die Bischofe; und batte man auch früher gegen dergleichen Disbrauche sehr weise und zweckmäßige Canons auf verschiedenen Com cilien gegeben; so fehlte es jett an Muth und Rraft, über der Aufrechthaltung berfelben mit Strenge zu wachen. Go z. B. hatte Konig Clothar 1., kurz vor seinem Tode, einen gewißen Emerius zum Bischof von Saintes ernannt, ihm auch einen schriftlichen Befehl mitgegeben, baß er, ohne Zuziehung bes Metropolitan, Bischofes und ohne bessen Einwillis gung nadzusuchen, die man ohnehin für überflussig hielt, sogleich zum Bischof sollte consecrirt werden. Bald darauf starb Clothar, und Leontius, Erzhischof von Bordeaux, versammelte die Bischofe seiner Pro-

ving zu einem Concilium, auf welchem Emerius, weil er sich des bischöflichen Stuhls durch uner laubte Umtriebe und mit Verletung der Canons bes machtiget hatte, seiner Burbe wieder entsetzt, und Heraclius, ein Priester der Kirche von Bordeaux, zum Bischof von Saintes gewählt ward. Das Concilium schickte mit bem Entsetzungs : wie mit bem Wahldecret einen Priester nach Paris, um daffelbe von Konig Charibert bestätigen zu lassen. Auf seis ner Reise dabin ersuchte der Ueberbringer beider Des crete den Erzbischof Euphronius von Tours, die Beschlusse des zu Bordeaux gehaltenen Conciliums ebens falls zu unterzeichnen; aber Euphronius weigerte sich dieses Ansinnens, wohl voraussehend, welchen Scandal dieser Hergang zur Folge haben murbe. Als der abgesandte Priester in Paris vor den Ros nig gelassen ward, begrüßte er ihn mit dem das mals üblichen Gruß, namlich: "Herr! ber apostos tische Stuhl läßt Euch geziemend begrüßen. " war damals Brauch und Styl, alle erzbischöfliche Stuble, besonders jene der Metropolitan Bischofe, apostolische Stuhle zu nennen. Der Konia, wels cher den Zweck der Gendung dieses Priesters schon kannte, stellte sich, als wenn er diesen Gruß nicht verstünde. "Ihr waret also, " sagte er ihm,, zu Rom, und bringt mir nun einen Gruß von dem romischen Pabst.,, - "Nein" erwiederte jener, "nicht der Pabst, sondern euer Bater Leontius und Die Bis schöfe seiner Provinz lassen Euch ehrerbietig begrus Ben, und durch mich das Decret überreichen, fraft dessen Emerius, weil er gegen die Gatungen der Rirche in das heilige Amt sich eingedrungen, seines Stuhles entsetzt ward, damit ihr nun die Wahl des neuen Bischofes bestätigen, und so durch Bes strafung derjenigen, welche die Canons verlett haben, Gottes Gegen auf eure Regierung herbeifuhren mb

get.,, Jest ward Charibert zornig. "Glaubst du," "fuhr er den Priester bart an,, daß Konig Clothar "teine Sohne hinterlassen habe, die machtig genug "waren, um die Anordnungen ihres Baters aufrecht "zu erhalten?,, Der Priester mußte sich sogleich aus den Augen des Koniges entfernen, ward dann auf deffen Befehl auf einen mit Dornen und Difteln beladenen Wagen gesett, und so zur Stadt berausger führt. Einige Geistliche mußten unverzüglich nach Saintes reifen, um den Emerius in seiner bischoflis den Wurde wieder herzustellen. Undere konigliche Beamten wurden an den Erzbischof von Bordeaux und die übrigen Bischofe der Proving gefandt, Die nun alle, jeder in dem Verhaltniffe mit den Ginfunf ten seiner Rirche, bedeutende Geldbußen an den konige lichen Fiscus zahlen mußten. Daß fich Die Bischofe Das Lettere gefallen ließen, mare noch zu entschuldie gen, aber gewiß nicht, daß sie ben, gegen die Canons eingedrungenen, und nach Recht und Gerechtigkeit seis nes beiligen Umtes entsetzten Emerius nun ohne wei ters wieder in ihre Rirchengemeinschaft aufnahmen.

12. Aber Heiligkeit, nicht nur in ihrem Ber sen, sondern auch in ihren Dienern, ist eine der Kirche Jesu in allen Zeiten und bis an das Ende der Welt anklebende Eigenschaft; und so gab es auch jetzt unter dem hohen wie niedern Clerus in Frankreich immer noch auserwählte Werkzeuge, deren Tugenden die Kirchen mit Wohlgeruch erfüllten, und die ihre Lehren durch ihren Wandel und ihre Borte durch die Gabe der Wunderwerke bekräftigten. Bes sonders war die Landschaft Armorika (Bretagne) seit einiger Zeit ein wahres himmlisches Tempe, in welchem aus England und Itsand eine Menge frommer Priester, Uebte und Monche, oft begleitet von einer kleinen Schaar ihnen ähnlicher Schüler, lande

ten, sich ansiedelten, die Bewohner der Landschaft, die man für das roheste Volk in Gallien hielt, in der Furcht des Herrn erhielten, und durch ihren nach und nach sich immer weiter verbreitenden Ruf der Froms migkeit bisweilen selbst auf bischofliche Stuhle erhoben wurden. Die berühmtesten davon waren der heilige Samson, der h. Malo (auch Machut genannt) der h. Brioc, der h. Paulus, der heil. Gennoch, der heil. Leobard, der heil. Columban zc.

13. Der heilige Samson war in der Grafschaft Cornwallist in England geboren, und von dem heilis gen Dubritus, einem englischen Bischofe gum Priefter geweihet worden. Aus reiner Demuth zog er sich auf eine fleine, nabe gelegene, beinahe uubewohnte Infel zurud, um hier das Leben eines heiligen Gins siedlers zu führen. Aber Gott hatte ihn zu etwas Underem bestimmt. Bald mard der fromme Gamfon von seinen Landesleuten vermißt; man forschte nach bem Ort seines Aufenthaltes, entdecte benselben, und zwang den demuthigen Schuler bes Evangeliums, aus seiner Verborgenheit wieder hervor zu treten, und die Leitung eines, von dem heiligen Germanus von Auxerre, als derfelbe als pabstlicher Legat in Bris tanien gemesen, \*) gestifteten Klostere zu übernehmen. Geiner Tugenden und ausgezeichneten Verdienste mes gen mard er einige Beit nachher zum Bischofe gewein het; aber die Verheerungen der heidnischen Angelsache fen zerftreuten seine Beerde, und Gamson ging nun nach Urmorifa, wohin viele Taufende seiner Landesleute fich ohnehin früher schon geflüchtet hatten. Sier stife

nan sehe Gesch. der Relig. Jesu, 28. 15. 26sch. 47. 88. 22. und folg!

tete er einige Klöster, unter andern auch jenes zu Dol, welches, bald darauf zu einem Bisthum erhoben, ber bischöfliche Git des heiligen Samson ward. Auf ein nen so erhabenen Leuchter gestellt, verbreiteten seine Tugenden jett weit umber ihren wohlthatigen Glanz. Man berichtet mehrere Wunderwerke von ihm. Jahr, in welchem er starb, kann nicht mit Bestimmt beit angegeben werben. — Zu Folge eines, blos unter den alten Christen in Britanien üblichen Brauches, hatte Samson, als Bischof von Dol, sich das Rreug vortragen lassen. Hierauf grundeten nun seine spas tern Rachfolger Unspruche auf alle Borzuge und Rechte der Metropolitanbischofe. Ihre Ansprüche wurden jedoch nicht anerkannt; aber sie fuhren dem ungeachtet fort, sich das Kreuz vortragen zu lassen, und begnüge ten sich also einstweilen blos mit dem Schein von Pras rogativen und Rechten, Die man aus weisen Grunden hierarchischer Denung ihnen nicht zugestehen konnte.

14. Der heilige Malo, ebenfalls in England geboren und aus einem der altesten, edeln romisch . brittischen Geschlechter entsprossen, war fruhzeitig in ein Kloster gegangen. Man wollte ihn zum Bischof von Winchester weihen; aber aus Furcht, eine eben so heilige als schwere Burde zu übernehe men, verließ er sein Baterland und ging nach eis ner kleinen, an den Rusten von Armorika liegenden Insel, wo er bei einem, durch seine strenge und abtodtende Lebensweise, berühmten Ginstedler seine Nicht ferne von dem kleinen Eis Wohnung nahm. lande, das jest Malo bewohnte, lag auf einer ans bern, etwas größern Insel die Stadt Aleth, schon damals ziemlich bevölkert und reich durch Rustens und Geehandel. Aber leider maren die Einwohner Alethe größtentheils noch Heiden; die Anzahl der unter ihnen lebenden Christen mar klein und unbes

veutend. Malo hatte in seiner Jugend sehr guten wissenschaftlichen Unterricht erhalten, der beiligen Bucher war er vollkommen kundig, und an ihn wandte sich nun das kleine Saufchen der Christen aus Aleth, mit der Bitte, ihre Landesleute den Finsternissen des Heidenthums und dem Wahn bes Gogendienstes zu entreissen. Dem frommen Gifer des Malo war dieser Untrag bochst willkommen; er begab sich sogleich nach Aleth, predigte an allen öffentlichen Dertern die Lehre des Beile, ging zu den Angesehensten der Stadt, deren Beispiel auf ihre Mitburger machtigen Ginfluß haben konnte, in Die Sauser, unterrichtete und ermahnte sie, rang bann wieder halbe Rachte im Gebet für die Ungläubigen, furg, mar unermudet im Dienste des Evangeliums und frommer christlicher Nachstenliebe; und da num bald viele wunderbare Beilungen seinen Worten eine mmer größere Kraft gaben; so hatte er in turger. Beit ben himmlischen Trost, alle Gogendiener Aleths in eifrige und mahrhafte Unbeter des Gefreuzigten vermandelt zu haben; und die jest mit kindlicher Liebe an ihrem Upostel hangenden neu bekehrten Chris Ren begehrten und erhielten ihn bald barauf zu ihrent Bischof. In frommer Anerkennung ber von ihrem beiligen Bischofe empfangenen Wohlthaten, und utt das Andenken und die Verdienste deffelben zu verewis wigen, haben nach dessen Tode die dankbaren Ginwohe ner Alethe ihret Stadt den, ihr bis auf den heutigen Aag gebliebenen Namen St. Malo gegeben. \*)

<sup>\*)</sup> St. Malo, in bem Departement Ille und Wilaine, if mit seinem trefflichen Bafen auch jest noch eine seht wohlhabende, Handel und reichen Fischfang treibende Stadt von ungefahr 10 bis 12000 Einwohnern; fie if fehr stark befestiget und die Insel, auf welcher sie liegt, Durch einen Damin mit bem festen Canbe verbunden

15. Die beiden Beiligen, Paulus und Brioc, maren ebenfalls in Großbritanien geboren. Demis thige Furcht vor der bischöflichen Wurde, zu der man ihn erheben wollte, veranlaßte auch Paulus, England zu verlassen und nach Gallien zu geben. Aber hier ging er gerade dem entgegen, was er in geinem Baterlande geflohen hatte. Unfanglich ließ er sich auf der Insel Duessant nieder, ging abet nachher in die auf der namlichen Ruste gelegene Stadt Leon, wo der Ruf seiner Beiligkeit, und einige durch ihn von Gott erzeigten munderbaren Gnadenerweisungen den Grafen Vithur bewogen, sich des ganzen Ansehens des Roniges Childebert zu bedienen, um den Beiligen zu vermögen, bas erledigte Bisthum von Leon zu übernehmen. Unter vielem Gegen stand er 24 Jahre seiner Rirche vor; glaubte aber aledann, aus Altereschwäche seinem boben Berufe nicht mehr Genüge leisten zu tonnen, und übertrug sein bischöfliches Umt einem seiner ausgezeichnetsten Schüler, Namens Jaoua, und als dieser noch in dem Laufe des Jahres starb, be forderte er abermals einen seiner Junger, Der Tiere nomail hieß, auf den erledigten bischöflichen Stubl. Als aber auch dieser gleich in dem darauf folgen den Jahre starb; so glaubte Paulus hierin einen Wink der Vorsehung zu erblicken, übernahm dem nach wieder das Regiment seiner Rirche und führte

Nahe bei St. Malo und dem Städtchen Granville liegt die große Felsenbank Cancale, der größte und vorzüglichste Aufenthaltsort der Austern, deren Fischerei einen beträchtlichen Theil der Einwohner von St. Malo beschäftiget und bereichert, indem in der hiezu bestimmten Zeit, nämlich vom April bis in den September, täglich wenigstens eine und eine halbe Million Austern gefischt werben.

es zum größten Heil seiner Didcese noch eilf Jahre. Aber nun, in dem Jahre 56ti legte er zum zweistenmale sein bischöfliches Amt nieder, und zog sich auf die Insel Bas zurück. Hier lebte er noch viele Jahre, stand einem sehr zahlreichen Kloster vor, und starb endlich in hohem Alter, und in großem, weit verbreitetem Rufe der Heiligkeit. Der heilige Brioc stiftete zwei Kloster, wovon das eine, St. Brieu zu einem Bisthum erhoben und der heilige Brioc der erste Bischof desselben ward.

16. Der beilige Gildas mit dem Beinamen der Weise war nur Priester und ein geborner Schotis lander. In den nordlichen Provinzen seines Baters landes hatte er mehrere Jahre geprediget, und war dann nach Irland gegangen, wo er sich ziemlich lange Zeit aufhielt und die Reinheit der Lehre und ziemlich verfallene Rirchenzucht wieder herstellte. Ende lich landete er ebenfalls an den Ruften Galliens und ließ sich in dem südlichen Theile von Armorika nieder, wo er nabe bei der Stadt Bannes das Rloster Buis erbauete und bis zu seinem Tode bewohnte. Gildas hinterließ verschiedene Schriften, welche auch auf uns gekommen sind. Die bedeus tenosten davon sind zwei historische Abhandlungen über den Untergang der brittischen Nation. In der ersten erzählt und bejammert er die Verheerung und Eroberung seines Baterlandes burch bie Ungele sachsen. \*) Er betrachtet Diese traurigen Greignisse als gottliche Strafgerichte, welche die Laster und das auf das hochste gestiegene Sittenverderbniß der Britten, wovon er ein schauerliches Gemaloe ente wirft, über dieselben herbeigeführt habe. Mit bem'

Man sehe in dem siebzehnten Bande den sieben und dreis sigsten Abschnitt.

Ernst und der Freimuthigkeit eines alten Propheten rüget er die Laster und Frevel mehrerer damals noch lebenden brittischen Fürsten und ermahnt sie zu strenger und schleuniger Buse. In der zweiten Abhandlung spricht Gildas blos zu dem brittischen Clerus. Diesen behandelt er mit noch weniger Schonung, beschuldiget ihn der Unwissenheit, Trägsbeit, des Geizes und des unter ihm herrschenden Lasters der Simonie; und entwirft überhaupt ein sehr niederschlagendes Bild von dem damaligen im nern Justand der, durch die Eroberungen der Angels sachsen, gedrückten und in immet engere Grenzen eingeschlossen Rirche von Großbritanien.

17. Der heilige Leobard, wie auch der bei lige Gennoch maren feine Britten. Der Erstere war ein geborner Auvergner. In seiner Jugend hatten ihn seine Aeltern gezwungen, sich mit einem Madchen zu versprechen, welches sie ihm zu seiner fünftigen Gattin bestimmten. Aus findlichem Ge horsam that Leobard, was man von ihm verlangte, gab nach Gitte der Auvergner dem Madchen einen Ruß auf die Stirne, steckte ihr einen Ring an den Finger und zog ihr an ihrem rechten Fuß eis ' nen Schuh an. Bald darauf starben die Aeltern, und Leobard, nunmehr sich felbst überlassen, folgte, ohne sich lange zu bedenken, der unsichtbaren Ge walt, die ihn zu dem Grabe bes heiligen Martins Er entfagte also seiner Braut, ging nach Nours und, nachdem er sich dem Schutz des Beilie gen empfohlen hatte, in eine, nabe bei Marmoutier gerade damals leer ftebende Ginsiedlers Belle. 3wie schen Gebet und Handarbeit mar seine Zeit bier getheilt. Er verfertigte Pergament, und schrieb Bucher ab; die gewöhnliche Beschäftigung der Monche und Einstedler nach der Regel des heiligen Martins;

id gewiß eine hochst gemeinnützige Beschäftigung einer Zeit, wo man die Buchdruckerei noch nicht nnte. Indessen hatte der junge Einstedler boch t Anfange manchen harten Rampf zu tampfen. ichts erregt so leicht Zweifel und fogar Abneigung gen einen Stand, als die Gebrechen und Unvolls mmenheiten derjenigen, welche in demselben er. nuet sind. Leobard ward Zeuge eines sehr heftis n und bittern Zwistes zwischen einigen Monchen ves benachbarten Klosters. Dies gab ihm ein des Aergerniß, daß er den Entschluß faßte, seine Me wieder zu verlaffen. Indessen wollte er dies 1 Schritt doch nicht ohne Vorwissen seines Bis ofes thun, und dieser, wohl erfahren in allen egen des Seils, belehrte ihn, daß der große Uns B, den er an jenem Zanke der Monche genoms in, so wie die, ihn jett anwandelnde Lust, seine Me zu verlassen, nichts als Bersuchungen vom Men sepen. Wo es Menschen gabe, sagte ihm derleuchtete Bischof, da gabe es auch Fehler und angel, und wo er nur immer in Zukunft Menschen jegnen wurde, da mußte er schon zum voraus das if gefaßt senn, auch auf menschliche Gebrechen und hmachheiten zu stoßen. Gelbst in Den heiligsten mossenschaften waren, wenn auch alle sundhafte ivenschaften ertodtet worden, doch menschliche Uf. te nie vollig erstorben. Gott ließ dieses so zu, mit ein jeder in der Geduld und in der Demuth sich , und die Tugend des Einen an den Fehlern des vern erstarte. Der Bischof empfahl ihm hierauf, 5 Leben ber Bater aus der Wuste und Caffians flo-Miche Institutionen fleißig zu lesen. Leobard that, e ihm gesagt ward, und schöpfte nun bald einen chen Rugen aus seiner Lecture, daß er der gedule Re und sanftmuthigste Monch ward, den es viel

leicht je noch gegeben. Alles umfaßte er mit Liebes sein Berg kannte keine andere Empfindung; daber auch seine warme Theilnahme an Allem, was das Bobl pder Weh der Menschheit betraf, Tag und Nacht betete er in seiner engen Belle fur die Ronige, für das Bolt, für Die Geistlichkeit, turz für alle Stande und alle Menschen. Gregor von Tours versichert, seine Frommigkeit sen aufrichtig und ohne Die mindeste Beimischung von Gitelkeit gewesen. 3n allen seinen Sandlungen habe er ftete forgfaltig ben Schein zu vermeiden gesucht, daher auch fich ben Bart scheren, und die Haare schneiden lassen; bei welcher Gelegenheit Der Bischof uns zu verstehen gibt, baß es zu feiner Zeit Monche und Ginfiedler gegeben, welche in einen sehr langen, ihnen, wie sie mahnten, das Ansehen eines Beiligen aus ber Bufte gebenden Bart einen nicht geringen Stolz zu feten pflegten. - Du guter Gott; wo gabe es benn noch einen Schlupfmintel, in welchen menich liche Eitelkeit nicht unter irgend einer Form ich einzuschleichen gewußt batte!

18. Aber einer der berühmtesten und verehr, testen Einsiedler war der heilige Sennoch. Einsam und allein und unter den hartesten Büßungen und Abtödtungen lebte er in einer Zelle bei Tours. Weit und breit her kamen gläubige und andächtige Seelen, theils um Worte des Trostes von ihm zu hören, theils um ihm Seschenke und Almosen zu bringen. Was Verehrung und Liebe ihm darreichten, ward alles wieder zu Wersen der Liebe verwendet. Sennoch ernährte eine Menge von Armen, und nächst diesem zählte man balo über zwei hundert. Personen, deren Schulden er entweder bezahlt, oder die er aus der Sclaverei losgekauft hatte. Aber bei allem diesem war doch seine Tugend noch

nicht fest gegründet, ihre Unterlage noch schwankend; denn Gennoch hatte zwar die Welt, aber sich selbst noch nicht völlig verlassen. Er ließ sich von dem eiteln Gedanken beschleichen, seine zahlreichen Unverwandten in Poitou zu besuchen; und seine Gelbits tauschung spiegelte ihm als fromme Gorgfalt für das heil seiner Angehörigen vor, was im Ganzen nur ein Zuden des noch nicht völlig ertödteten Merfs seiner Gitelkeit war. Der Ruf seiner Froms migkeit und beiligen Mandels ging vor ihm ber. In allen Orten, durch welche er kam, ward er also mit der größten Ehrerbietung empfangen. Gleicher Beweise der Chrfurcht genoß er auch in Poitou, im Schope seiner Familie, im Rreise seis ner, ihn über alles verehrenden Landsleute. Aber alles dieses schmeichelte seiner Eigenliebe, nahrte mite hin auch dieselbe, und immer lebhafter ermachte nun mit jedem Tage in ihm der Gedanke, daß er wirklich in den Augen Gottes ein großer, ausgezeiche . neter Beiliger sen. Mit einfaltigem und lauterm Bers zen hatte Sennoch seine Zelle verlassen; mit eitelm Wohlgefallen an sich selbst, und vermessenem Zutrauen zu seinen eigenen Kraften, kehrte er in dieselbe wieder zurud. Dem scharfen Blide bes Bischofes von Tours, des heiligen Gregors, konnte Gennochs veranderter Gemuthezustand nicht entgeben; er las in der Geele des Einstellers, schloß unter fanften Bermeisen demselben deffen Innerstes auf, und Gennoch, erleuchtet von einem Gtrahl gottlicher Gnade, durchblickte nun die tiefsten und verborgensten Falten seines Bergend. Aber so wie benjenigen, die Gott aufrichtig lieben, Alles jum Guten gereicht, eben so gereichte auch jest. dem heiligen Gennoch sein Fall nur zu besto. größerer Erhöhung. Unter einem Strom von Thede nen bereute er seine Verirrungen; und um dafür gw buffen, und jeder fernern Gefahr zu entgeben, bes

schloß er, seine Zelle von nun an nie mehr zu ver: lassen, jedem menschlichen Auge und jeder menschlis chen Huldigung auf immer sich zu entziehen. Aber auch hierin sette ber große Bischof ihm die nothis gen Schranken; nur von Gankt Martins Fest bis ju Beihnachten, und die ganze Fastenzeit hindurch erlaubte er ihm in volliger Abgeschiedenheit zu leben; aber dann sollte er sich wieder dem Bolte zeigen, dem selben den Trost, den es bei ihm suchte, nicht ven fagen, und durch fernere Werte reiner Rachsten liebe dem Alliebenden sich immer mehr zu verähnlichen suchen. Go wie ein Schaf, bas seinen hirten ver loren, nachber aber wieder gefunden, demselben auf der Ferse folgt, eben so folgte jest Gennoch allen Verordnungen seines gottseligen, das mensch liche Berg so genau und strenge prufenden Bischo. fes. Aber sichtbar nahm er nun dafür auch tage lich an wahrer Demuth, mithin an wahrer Beilige teit zu; und so gefiel es nun bald dem Almachtis gen, durch eine Menge wunderbarer Gnadenerweis sungen seinem treuen Anechte auch vor den Augen ber Menschen Zeugniß zu geben. Gennoch machte Blinde sebend, Lahme gebend, und beilte Krankbeiten, welche nur die Rraft des Evangeliums zu beis len vermag. Um seine Tugenden zu fronen, nahm Gott ihn fruhzeitig von der Welt hinweg. noch starb in dem vierzigsten Jahre seines Lebens, mithin in der vollen Kraft seines mannlichen Alters (576.) Lange weinten dichte Scharen von Armen, die er gespeist und gekleidet, viele Unglucklichen, des ren Schulden er getilget oder denen er die Freiheit erfauft, an der, von dem Seiligen einst bewohnten Belle; und ihre Thranen, ihre Geufzer und stillen Dankgebete waren unstreitig die schönste und ruh vendste Lobrede über dem Grabbügel des Verewigten.

Auch unter den Bischofen Galliens gab es noch mehrere ausgezeichnete, mahrhaft apos stolische Oberhirten; und vorzüglich klar und behr flammte eine lange Reihe von Jahren hindurch auf dem Leuchter der Rirche von Paris das Licht des heilis gen Germanus, des wurdigen Namensbruders des ehemaligen heiligen Bischofes von Aurerre, den er auch, wie es scheint, sich in Allem zu seinem Vorbilde gemablt hatte. Gleich Diesem, Durchglübet von beilis gem Gifer sowohl fur die Reinheit des Glaubens, als die Aufrechthaltung firchlicher Zucht, war die mindeste Abweichung von der allgemeinen Lehre, der geringste Flecken in dem Wandel eines Geistlichen ein Greul in feinen Augen. Aber die Weisungen, die er dann gab, begleitete überall die zarteste Schonung, und der feiere liche Ernst seiner boben Wurde war stets durch Ganfte muth und Gute gemildert. Mit mehr als gewöhnlis der Beredtsamfeit geschmuckt, fanden seine Borte, weil den Tiefen seines eigenen Gemuthes entquollen, ftets auch den nachsten Weg zu den Gemuthern seiner Bus borer. Bei seinem liebvollen, jedem schonen, sympathetischen Gefühle offen stehenden Bergen, maren fremde Leiden, in dem vollsten Ginne des Wortes, seine eigenen Leiden. Wenn er oft alles Geld, bas er besaß, und selbst seine Rleidungestucke unter die Urmen vertheilt hatte, und dann gleich darauf ein ans derer Durftiger zu ihm um Hulfe flehete, er jedoch ibm nicht auf der Stelle helfen konnte; bann erhob er sein thranendes Auge gen himmel, der Schmerz, den er darüber empfand, trat in allen seinen sanften Gesichtszügen hervor, und der an seinem Bergen nas gende Kummer durchschimmerte sein ganzes, fonst so freundliches Wesen. Aber bei diesen frommen Meusses rungen der zartesten Theilnahme hatte es desmegen bei ihm doch noch nicht sein Bewenden. In der Milde Underer suchte er nun Sulfe für den Unglücklichen; /

und es gab nicht leicht einen frommen Berein, ober ein Rest, wie z. B. die Ginweihung einer neuen Rirche, Die Confecration eines Bischofes, Die Bersetzung beis liger Reliquien aus einer Rirche in die andere x. x. wo Er, Der Bischof selbst, nicht milde Sammlungen angestellt und so am Ende des Festes, dem Ewigen nicht noch ein besonders, Ihm so wohlgefälliges Opfer, namlich ein Opfer der Liebe und Barmbergig keit dargebracht batte. Aber mit dieser grenzenlosen Sanftmuth und Milde und ungeheuchelten Demuth verband Germanus dennoch eine ganz ungewöhnliche, burch nichts zu erschutternde Festigleit Des Charafters. Gein Gemuth hatte Die anziehende Rraft eines Dag. neten und zugleich die Barte eines Demants. Gott suchend, nur befummert um bas Bohlgefallen Des allein beiligen, allein machtigen Berrn, beffen treuer Diener er mar, tannte fein Berg meber Dem schenfurcht, noch Menschenscheue, und so bald es Noth that, wußte Germanus auch sehr gut die Waffen zu gebrauchen, mit welchem Jesus Chriftus nicht umsonst seine Rirche umgurtet bat. Den Ronig von Paris that er formlich in ben Bann, nicht ache tend, daß Charibert sein zeitlicher Ronig und Herr fen. Den Großen und Machtigen ber Erde gab er, so oft er es fur nothig fand, seinen Rath, auch selbst wenn sie ihn nicht von ihm gefodert hatten, obgleich Die Nichtbefolgung desselben größtentheils zu deren eigenem Verderben ausschlug. Als z. B. Giegebert auf seinem letten Feldzuge gegen seinen Bruder Chils perich zur Schlacht gegen denselben auszog, begab der beilige Bischof sich in das königliche Zelt und sagte dem Konig voraus, daß, wenn er teine morderischen Absichten gegen seinen Bruder im Ginne führen wolle, er als Ueberwinder und mit Gieg gekront in feine Staaten zurudfehren, im entgegen gefetten Falle aber, mitten in seinen Siegen und Triumphen

elend zu Grunde geben wurde. - Da Giegebert, wie dem Leser bereits bekannt ist, gerade in dem Mu. genblicke, als die Großen aus Chilperiche Reiche ibm schon gehuldiget, ihn schon als ihren König anerkannt hatten, und er nun im Begriffe stand, sich seines Bruders letter Stadt und mit dieser des Bruders selbst zu bemächtigen, ganz unerwartet unter den Dolchen der beiden, von Fredegunde gegen ihn ausgefandten Morder fiel; so berechtiget und das traurige Ende dieses Roniges zu der schrecklichen Vermuthung, daß er, ware sein Bruder ihm wirklich in die Bande gefallen, schwerlich dessen Lebens murde geschont has ben. — Auf die namliche Beise, wie der heilige Bermanus von Auxerre, ward auch der heilige Gere manus von Paris von Gott vor der Welt verberrs Nachdem er die von Oben ihm verliehene wunderthätige Kraft schon an mehrern unheilbaren Rranken erwiesen hatte, ging er einst bei dem offents lichen Stadtgefängniß vorüber. Die Gefangenen hatten ihn von weitem gesehen und, seinen Schuß erflehend, streckten sie alle — und ihre Zahl war nicht klein — ihre gefesselten Sande durch die Gitter ihrer Gefängnisse bem Seiligen entgegen. Germanus ers hob in stillem Gebete sein Gemuth zu Gott, und fogleich sprangen Retten und Fesseln von den Sanden und Fußen der Gefangenen. Den, durch ein offen. bares Bunder, von Gott selbst Freigesprochenen off. nete nun der Rerfermeister die Thure Des Gefangnisses: Sie tamen bervor, marfen sich dem beiligen Bischofe zu Füßen, dankten ihm unter freudigen Thranen für Die empfangene Wohlthat und begleiteten ihn in die Rirche, wohin er zu gehen gerade in dem Begriffe stand. Dieses Wunder war so offenkundig, vor den Augen so vieler Zeugen geschehen, und so vollkommen erwiesen, daß selbst die dem Beiligen, nach dessen Tod gesetzte und auf uns gekommene Grabschrift des

selben, als einer allgemein bekannten Sache er wahnt.

20. Nach langer und segenvoller Amteführung und nachdem Germanus, auf allen in Gallien gehab tenen Concilien, ftete eines feinem hoben Unfeben gebuhrenden, leitenden Ginflusses genossen hatte, ftarb er endlich in einem Alter von achtzig Jahren, am acht und zwanzigsten Mai des Jahres 576. Er wußte ben Tag voraus, an welchem Gott ihn von der Belt abrufen wurde; denn einige Tage vorher hatte er seis nen Gecretair rufen, und durch diesen über sein Bette Die Worte schreiben laffen: am fünften ber Cas lenda des Junius, welches gerade der acht und zwanzigste Mai ist. Anfanglich wußte man nicht, was der Heilige damit sagen wollte; als er abet an Diesem Tage starb, schloß sich der Ginn jener Worte von selbst auf. - Auch sein Leichenzug war fur ben Beiligen noch ein mahrer Triumphzug. Bu jeder Zeit und in sedem Jahrhundert ift Gott in seinen Beiligen groß, herrlich und machtig, und so wie einst Rrante, über welche blos ber Schatten bes Petrus babin wallte, schon gesund wurden, eben so genaffen auch jett Gichtbruchige und Preshafte, welche an der Pforte der Rirche faffen, in welche die Leiche des heiligen Germanus getragen ward. Als Bug vor dem Stadt: Befangnis vorbeitam, und bie Bahre gerade dem Sauptthor des Gefangniffes ger genüber vorüber schwebte, zersprengten zum zweiten male wieder plotlich die Retten der Gefangenen; Hirrend sprangen die eisernen Riegel an den Ren Perthuren zutuck und, Die Furbitte ihres bisherigen beiligen Bischofes anrufend, sturzten nun sammtliche erloste Gefangenen hervor und vergrößerten bas, bie heiligen Ueberreste zu ihrer Ruhestätte geleitende Ges folg. — Konig Chilperich, welcher gerade am Bors

abend bes Sterbetages bes heiligen Germanus nach Paris gekommen und nun selbst Zeuge aller dieser Bunder war, ward dadurch mit einer solchen Ehrs furcht gegen seinen ehemaligen Bischof erfüllt, baß er, ter ohnehin gerne in bichterischen Bersuchen sich übte, bem großen Verstorbenen nun eine Grabschrift in lateis nischen Versen verfertigte. \*) Beigesetzt ward die ente feelte Hulle des beiligen Bifchofes anfanglich in dem Dratorium des heiligen Symphorianus, aber nicht sehr lange darauf in die nabe gelegene, weit größere Rirche bes Rlosters zum heiligen Binzentius übertragen; und die vielen Zeichen und Wunder, welche hier lange Beit an dem Grabe des heiligen Germanus geschahen, wurden endlich die Veranlassung, daß man der, bis. ber nach dem heiligen Binzentius genannten Rirche ben ihr bis auf den heutigen Zag gebliebenen Namen der Kirche von Saint, Germain gab. Auf dem Stuhle von Paris folgte dem heiligen Germanus des fen Schuler, der Bischof Ragemode, oder Raymund, von dessen funfzehnjähriger. Amtsführung man zwar nichts weiß, der jedoch seinem großen und heiligen Lebrer feine Unehre gemacht haben foll.

21. Oberhirten von solcher Heiligkeit, wie Germanus, sind in jedem Jahrhundert - die Blu

Rritiker finden die Verse zu schön, als daß man sie Kö-nig Chilperich zuschreiben könnte. Indessen ist das Epitaphium, wer auch immer beffen Verfasser gewesen senn mag, ungemein glorreich für ben heiligen Germanus; es wird darin von ihm gesagt:

Ecclesiae speculum, patriae vigor, ara reorum et pater, et medicus, pastor amorque gregis, Germanus virtute, fide, corde, ore beatus Carne tenet tumulum, mentis honore polum

Vir cui dura nihil nocuerunt fata sepulchri: Vivit enim; nam mors, quem tulit, ipsa timeto

thenzeit des Christenthums, die früheren Tage über wallender Liebe und heiliger Zucht etwa ausgenom men - immer nur feltene Erscheinungen. Es ift ber Beift Gottes selbst, ber beilige Geist, wels der solche apostolische Manner fich auserwählt, ffe im Stillen vorbereitet, und zu ganz besondern Werkzeugen seiner unerforschlichen Erbarmungen fie Man darf sich daher nicht wundern, wenn mit Bervorbringung solcher boben und beiligen Maturen die Rirche bisweilen ungleich sparfamer wird, als sie es in frubern ober andern Zeiten ger wesen mar; auch bei minderer Beiligkeit ihrer Diener, bleibt sie selbst doch stets gleich groß, gleich beilig und fledenlos; zudem fodert Gott nicht von Jedem die Wollkommenheit eines beinahe vollendeten Bei ligen. Die Gaben des heiligen Geistes werden nicht in gleichem Grade, nicht Allen in gleichem Maaße ertheilt; aber so viel erhalt jeder davon, daß er die wesentlichen Pflichten seines Berufes erfullen, fich und das Bolt dem herrn heiligen, und menigftens nicht ohne eigenes Verschulden auf Abwege gerathen tann, wo er vor Gott ein Greul, den Menschen ein Aergerniß und'ein Schanofleden seines Standes Indessen gab es auch dieser Glenden zu jeder Beit; und haben wir so eben von mehreren beiligen Bis Schöfen und Priestern mit gebührendem Lobe Ermah nung gethan; so fodert es historische Treue, auch Die Andern nicht mit Stillschweigen zu übergeben.

22. Auf die Bischofe von Gap und Embrun, namlich die beiden Bruder Sagittarins und Salonius machte des Pabstes Johannes III. schonende Milde nicht den gehofften Eindruck. Sie führten nach wie vor ihren ärgerlichen Wandel fort, trugen stets weltliche Kleidung, ja sogar Waffen, und schienen gleichsam sich ihrer bischoflichen Würde

zu schämen. Als König Gunthram, der wirklich bei jeder Belegenheit von seiner großen Ehrfurcht gegen die Rirche und ihre Institutionen die unleugbarften Beweise ablegte, von der ichlechten Aufführung der beiden Bischofe benachrichtiget ward, berief er sie an seinen Sof. Er glaubte, daß Ermahnungen aus dem Munde ihres Monarchen Die Verirrten vielleicht zur Besserung führen konnten. Um sie jedoch seine Ungnade fuhlen zu lassen, marf Gunz thram ihnen bei der offentlichen Audienz nur einige strafende Blide zu, wurdigte sie aber übrigens nicht, auch nur ein Wort mit ihnen zu sprechen; darüber gerieth Sagittarius in eine solche Wuth, daß er, els die Audienz geendiget war und der Konig sich zurudgezogen hatte, in Gegenwart ber Soflinge Die grobsten und gemeinsten Schmabungen gegen ben Monarchen ausstieß. Gunthram ließ beide Bruder in zwei verschiedene Kloster einsperren. Durch die Gute des Koniges murden sie jedoch bald wieder auf freien Fuß gesetzt. Rach wiedererlangter Freis beit schienen sie ganz andere Menschen zu senn. Bum erstenmale sab man sie nun beten und fasten; fie trugen teine leichtfertige weltliche Kleidung mehr, gingen in den Chor, und verrichteten ben ihnen geziemenden Kirchendienst. Aber sen es, daß es ibnen mit ihrer Bekehrung nicht Ernst, mithin Alles blos Berstellung gewesen, voer daß es ihnen an Beharrlichkeit fehlte, kurz, ihre nunmehr geregeltere Lebensweise war von nicht langer Dauer, und Des fich aufgelegten Zwanges bald mude, überließen sie sich nun noch zügelloser als vorher, ihren frühern Thorbeiten und allen Ercessen eines ausschweifenden Lebens. In uppigen Gelagen und in Gesellschaft guchtloser Frauen durchschwelgten sie halbe Rachte, schliefen bann den gangen Bormittag über, stunden von ihrem Lager nur auf, um sich wieder an die

Tafel zu setzen, gingen gar nicht mehr in die Rirche, viel weniger in den Chor, und überließen unbesorgt alle ihre kirchlichen Berrichtungen ben ihnen untergeordneten Beistlichen. Der Scandal ward endlich so groß, daß die übrigen Bifchofe fich gezwungen faben, zu einem Concilium in Chalons an der Saone zusammen zu treten und beide Brüder von laten zu lassen. Schreckliche Frevel, Todtschlag, Chebruch und selbst Majestatsverbrechen tamen fest aus der Berborgenheit an des Tages Licht. beiden nicht mehr zu bessernden, langst des beiligen Amtes hochst unwurdigen Bischofe wurden nun zum zweitenmale ihrer Burden entsetzt und zur Gefänge nißstrafe auf unbestimmte Zeit in einem, zu det Rirche Des beiligen Marcellus in Chalons geborem den Gebaude verurtheilt. Aber auch hier gelang es ihnen, bald Mittel zu finden aus ihrem Gefangnis zu entwischen. Beide Bruder hatten nun die uners horte Frechbeit, mehrere Versuche zu machen, ihre verlornen Stuhle wieder zu erhalten. Als alle ihre Bemuhungen fruchtlos blieben, trennten fie fich von einander, führten von jetzt an ein unstetes. herumstreifendes Leben, bis endlich Sagittarius, mi ben Waffen in der Hand gegen seinen eigenen Rbs nig, als ein Aufrührer erschlagen ward. Bas and Ende noch aus Galonius geworden, weiß man nicht.

manche andere Züge, welche leider als Beweise gebten einer, in manchen Theilen Galliens, beinaht völlig verfallenen Kirchenzucht, und einer sehr großen, hie und da-unter der Geistlichkeit herrschenden Ungebundenheit der Sitten. — Der Abt Dagulf, in und außer seinem Kloster lange schon als ein Wüstling bekannt, strebte einige Zeit schon nach der Fran eines Andern, und ging endlich mit noch einem

Andern seiner Geistlichen des Rachts zu ihr in das Saus. Sie essen, trinken, berauschen sich, und schlafen endlich ein. Aber nun kommt der Mann nach Sause, schlägt mit seiner Streitart beiden Geistlichen den Ropf ein, und stedt das Lager in Brand "). — Zwei Bischöfe gerathen an König Gunthrams Tafel mit einander in Wortstreit, erhipen sich und werfen, zum größten Ergößen vieler der Anwesenden, sich gegenseitig ihre Schwachheiten, Albernheiten, Liebe

D' Gregdr von Tours macht bei biefer Gelegenheit eine 1844 mertung, welcher herr Professor Och loffer, in seiner Geschichte Th. 1. S. 418 einen durchaus unrichtigen Sinn unterlegt. Gregor fagt: "Ideoque documentum sit haec causa clericis, ne contra canonum statuta extranearum mulierum consortio potiantur: cum hoc et ipsa lex canonica et omnes scripturae sanctae prohibeant! praeter has feminas de quibus crimen non potest aestimari, - Offenbar will Gregor hier nichts anderes fagen, als daß alle Gelftlichen biese Geschichte sich zur Warnung sollen bienen lassen, sich aller Gemeinschaft nicht nur mit jenem verdorbenen Frauengesindel, bas schon in allen Lastern versunken ist, sondern auch mit Beischläferinnen - [in ber romischen Rechtssprache wurden Beischläferinnen mulieres extraneae genannt. - ju enthalten; da ohnehin Beides durch göttliche wie firchliche Gesetze verboten ware. Einen andern Sinn konnen diese Worte um so weniger haben, da auf mehteren Concilien, welchen Gregor felbst beiwohnte, der Geistlichkeit jeder, auch unschuldige Umgang mit dem andern Geschlecht noch piel strenger untersagt warb, als er es selbst heute zu Tage ist. Ein Bischof z. B. durfte nicht einmal in seiner bischöflichen Wohnung auch nur einer Matrone Audient geben, als blos in Gegenwart zweier Beiftlichen feiner Kirche. - Eine billige & D. derung an die Geistlichkeit, in dem Ginne, in weldem H. Schlosser sie meint, liegt also gewiß nicht in ben Worten des frommen Deschichtschreibers.

schaften und endlich gar Schandthaten und Chebruche vor. Der robere Theil der Gaste bricht in schallendes Gelächter aus, mabrend der beffer denkende erros thend die Augen niederschlägt, und im Stillen das Loos jener Kirchen bejammert, denen durch stras fende Zulassung Gottes solche Oberhirten gegeben wurden. - Gin anderer Bischof Galliens vertauschte das oberpriesterliche Gewand gegen einen Waffen rod, das Kreuz, mit welchem er die Bolfer fegnen sollte, gegen ein Schlachtschwert, zog im Lande berum, nahm Untheil an Rriegen und blutigen Febe den und beflecte auf diese Art Sande, die nicht rein genug senn konnen, um auf unsern Altaten das furchtbare, breimal heilige Opfer dem Ewigen darzubringen. Der schnoden und frevelhaften Ent weihung des bischöflichen Amtes machten endlich bie übrigen Bischofe ein Ende; sie entsetzten ben frieges lustigen Landstreicher seiner bischöflichen Burde und stießen ihn aus ihrer Gemeinschaft hinaus. - Bon solchen traurigen Erscheinungen blos Einiger, und zwar nur mit wenigen Wotten zu ermabnen, ist Alles, was man von dem driftlichen Geschichtschreis ber fordern kann. Wozu auch eine genaue Aufzähs lung oder gar ein vollendetes Gemalde solcher, jedes auch minder fromme Herz emporender Gottlosigkeis Wahrhaftig mehr wie jedem Undern, muß es dem Geschichtschreiber gegonnt senn, über solche Greul mit bem großen Constantin, freilich nicht einen Purpurmantel, aber doch den jeden Christen schmudenden Mantel der Liebe zu werfen. Uebris gens gehörten solche in Schafspelzen in ben Schafe stall Christi eingedrungenen Wolfe blos dem Scheine nach der Rirche an; diese hat sich demnach ihrer nicht zu schämen; sie giengen zwar von der Rirche aus, waren aber nicht in ihr geblieben; und was bekummern uns, sagt der große Beidenapostel, Dies

jenigen, welche braußen sind. Rur ihrem eigenen Andenken konnten sie also Schandsaulen errichten, aber die Rirche, oder das heilige Umt, das sie erschlichen oder gewaltsam an sich gerissen hatten, konnten sie eben so wenig herabwurdigen und entweihen, als des Judas schwarzester Berrath Das über Alles erhabene Apostelamt hatte entweihen oder herabwurdigen konnen. — Daß die immer mehr überhandnehmenden und täglich unerträglicher werdenden Unmaßungen der Konige und Großen, bei Ernennung zu Bisthumern und andern hoben Firchlichen Burden, nicht wenig zu dergleichen scans dalosen Unordnungen beitrugen, daran ist gar nicht zu zweifeln; und wir werden ih diesem Bande, in einem der folgenden Abschnitte, einem sprischen Raufe mann begegnen, ber in Gallien sich niedergelassen hatte, allda reich geworden war und endlich, als eine bischöfliche, reich dotirte Rirche erledigt ward, Geld und große Geschenke so zweckmäßig unter die Weltleute zu vertheilen mußte, daß er wirklich die Rirche erhielt, und so aus seinem Comptoir und von seiner Bucherbant hinweg unmittelbar auf den bischöflichen Stuhl erhoben ward; alsdann aber auch seine Rirche nicht anders, als ein theuer erhandeltes Gut betrachtete, welches ihm nun die darauf vers wendeten Capitalien, sammt hundert Procent Gewinn in möglichst furzester Zeitfrist wieder abwerfen mußte. — Einige Jahrhunderte spater werden wir gar den erbaulichen Anblick eines Koniges von Meapel haben, der das Bisthum von Tarent um dreißig tausend Ducaten, unter der Bedingung gleich baar zu leistender Zahlung, an einen Juden verfaufte, der es sodann den meistbietenden, gewissens losen Geistlichen oder Laien überlassen konnte. Nehnliche Beispiele, welchen schonen Gebrauch die weltliche Macht von ihrem Einfluß bei Vergebung

wier Besetzung kirchlicher Würden und Aemter zu machen mußte, wird und, vielleicht mehr als wir es wohl wünschen mochten, die Geschichte in der Folge noch aufstellen; und wir machen nur deswegen einstweisen hier eine kleine Erwähnung davon, um den Leser bei Zeiten auf die Ueberzeugung vorzuber reiten, daß das mit Gottes Huste endlich erfolgte, kräftige und unmittelbare Einschreiten des pabsilischen Hofes bei Bischofswahlen und Besetzung bischofschen Dofes bei Bischofswahlen und Besetzung bischofschen Dringendes Bedürfniß der Kirche war, wenn anderes dieselbe nicht, wie ein großer Pabst sich ausdrückte die Beute und das Erbe der Räuber, Morder und Ebebrecher werden sollte \*).

Die Rechte des päbstlichen Stuhles haben stets nur di-Grenzen, welche das Bohl der Kirche, Die Erhaltun heiliger Cehre und Bucht ihnen setzen. Es ist eine sehm irrige Unficht, wenn man glaubt, die Pabste hatten un der Folge der Zeiten Rechte ausgeübt, welche ihner vollkommenheit, mit welcher Jesus Christus das Haupder Apostel bekleidete, lag ohne alle Beschränkung scho die Befugniß, alles zu thun, was die Erhaltung urm 1 Werhreitung des Reiches Gottes erfodern würden. Ben = also die Pabste in frühern Zeiten oft nicht Rechte au übten, welche wir sie spater ausüben sehen, so mar bavos blos die Ursache, weil es frühernicht Noth that, 😂 3. B. war für die Canonische Wahl der Bischöfe hinres dend gesorgt, daß sie in Gegenwart des Metropolita ste bischofes geschehen, oder wenn dieses nicht gerade mos lich war, boch stets von ihm genehmiget und bestätiget werben mußten. Als aber ber Ginfluß der weltlichen Macht immer willkürlicher, schnöder und imperiöfer ward, und die Metropolitanbischöfe, ihrer Stelluns wegen, diesem gräßlichen Unfug nicht mehr steuers konnten, ihr Widerstand auch gang fruchtlos gewesen ware; so war nichts heilfamer, als daß die Pabste betgleichen Metropolitanrechte selbst übernahmen, wie solche

24. Nach dreizehnjährigem, in verhängnist, vollen Zeiten geführten obersten Kirchenregiment starb endlich Pahst Johannes III. im Julius des Jahres 572 und ward am 13. desselben Monats in der Petersfirche begraben. Er hatte den von seinem Vorfahrer, Pahst Pelagius, angesangenen

auch wirklich in dem 7. und 8. Jahrhundert nach und nach an sie übergingen. Im Gangen genommen sind die pabstlichen Rechte, gegen welche, besonders in unfern Zeiten, sich so manche, eben so unverständige als unbeilige Stimmen erhoben, größtentheils blos Ber-pflicht ungen, benen ber romische Stuhl sich in Liebe und Demuth unterzogen; so daß der Pabst, obgleich über Alle erhaben, bennoch in dem wahren Sinne ber Worte Jesu der Knecht aller Uebrigen wird. Daber kann auch die Macht des romischen Stuhles weber geschmälert, noch gebrochen, noch mißbraucht werden; denn sie ist eine moralische, geistige Macht, welche auf den unwandelbaren, nie verhallenden Lehren des Evangeliums sich unerschätterlich stütt; und daß bas Lettere stets ihre feste Grundlage bleibe, dafür hat der Geist Gottes eben so wunderbar, als erbarmungsvoll ganze achtzehen Jahrhundert hindurch gesorgt, und wird, da er bis an das Ende ber Tage bei seiner Kirche bleibt, auch in der Zukunft dafür forgen. Entkräftet kann das hier Gesagte nicht werden burch einige wenige Uno. malien, denen wir in dem Laufe dieser langen Reihe von Jahrhunderten einigemal begegnen werden, obgleich der Geist des Truges und der Lüge und confequenzenmacherische Beuchelei sie ununterbrochen zu einem Saupta tummelplat ihrer Angriffe gegen den romischen Stuhl sich gewählt haben. Man barf nur, wie auch jedesmal zu seiner Zeit und an seinem Ort geschehen wird, die Thatsachen erst berichtigen und geschichtlich feststellen, sie hierauf mit der Fackel der Wahrheit in ihrem Zusammenhang wie in ihren Folgen beleuchten, und der ganze Spuk wird bann auch jedesmal gleich einem aus Morasten entstandenen Dunstgebilde, von seibst dabin schwinden.

Bau der Rirche der beiden heiligen Apostel Phis lippus und Jakobus vollendet, auch die Kirche selbst mit herrlichen Bildern, größtentheils in musivischer Arbeit geziert \*), und in zwei, jedesmal in dem Monate Dezember vorgenommenen Ordinationen 38 Priester, 13 Diacone und 61 Bischofe geweihet.

## XVII,

1. Um die Erzählung kirchlicher, Ereignisse nicht zu unterbrechen, haben wir von dem, in den ersten Regierungsjahren Pabstes Johannes III., erfolgten Tode des, als Christ, Staatsmann und Philosoph, mit Recht so berühmten Cassiodors, von dessen letztern Lebensjahren und hinterlassenen Schriften, dieber noch keine Erwähnung gemacht.

<sup>\*)</sup> Ein Beweis, daß in ber ersten Kirche ber Christenheit bildliche, heilige Rückerinnerungen hervorrufende Darstellungen, in der Balfte des fechsten Jahrhunderts, längst schon eingeführt waren. — Wenn es in der Natur jeder edeln Geele liegt, gerne unter ben, in den Worhallen ber Beit, aufgestellten Bildern jener hochberzigen Manner und Selben zu weilen, welche Thaten perrichteten, die selbst in den Stürmen folgender Jahrhunderte nicht untergegangen find; warum sollte es dem Christen, welchem bas Evangelium einen gang andern Maßstab mahrer, geistiger Größe darbietet, ganz allein nicht gegönnt senn, durch sinnliches Unschauen der wundervollen Geschichte göttlicher Erbarmungen, und ber Großthaten gener christlichen Gelden, die nicht nur die Welt, sondern sich selbst überwunden, und auf den Schwingen heiliger Einfalt und Lauterkeit des Perzens auf die möglichst hochste Stufe Gott verähnlichender Vollkommenheit sich erhoben haben, sein Berg ebenfalls zu gleich heiligen Gefühlen und frommen Enti schließungen zu begeistern ?

Wir eilen jetzt, bem Leser das Merkwurdigste davon bekannt zu machen.

Cassodor, der Sprößling eines uralten, eveln, reinromischen Geschlechtes, war in Squillas eum in Calabrien, im Jahre 469 geboren. Mit Dem Ruhm seiner Vorfahren erbte er ungeheure Reiche thumer \*), betrat fruhzeitig den Schauplat Des Rries ges und der Politif und ward in dem ersten Augens blick, in welchem er auf demselben erschien, beinahe schon eben so berühmt, als in jenem, in welchem er denselben wieder verließ. Bevor er noch in der vole len Reife feines mannlichen Alters fand, erhielt er schon die consularische Wurde, ward hierauf zum Prafektus Pratorio ernannt, und war nun erster Minister unter funf auf einander folgenden Konigen in Italien \*\*). Unerschütterliche Treue gegen seine Mos narchen, strenge Reolichkeit in der Verwaltung seiner bos ben Aemter, zarte Theilnahme an dem Schickfal der Bols ter, deren Wohl zum Theil seinen Sanden anvertraut war, Milde und Anspruchlosigkeit im Umgange mit Undern, und endlich eine erleuchtete, achte Frommigfeit und kindliche Unhänglichkeit an die Rirche, machten die Grundtugenden seines Charafters aus. In gleichem Maße besaß er daher auch die Liebe und das Zu trauen der Gothen, Romer und Italiener; und wenn die Ronige, benen er diente, ihn stets mit ihrem Zutrauen beehrten; so ließ auch Raiser Ju-

<sup>\*\*)</sup> In einem Schreiben Königs Theodorich wird gesagt, daß Cassiodors Ländereien und Einkunfte fo beträchtlich waren, daß der Besitzer füglich damit ein Eleines Heer unterhalten könnte.

Mämlich unter Odoaker, Theodorich, Athalarich, Theobat und Witiges.

stinian, selbst nachdem er den Gothen schon den Rrieg erklart hatte, dennoch bei jeder Gelegenheit Cassodors hohen Verdiensten volle Gerechtigkeit wiederfahren.

3. Rury vor der Uebergabe Ravennas an Belisar und der Gefangennehmung Ronigs Bitiges, brachte Cassiodor seinen, langst schon in ihm gereife ten Entschluß, namlich ber Welt fich auf immer 34 entziehen und blos für die Ewigkeit zu leben, end, lich in Ausführung. Er legte alle feine Burden und Aemter nieder, gieng nach Bivarium, einem seiner vielen in Calabrien gelegenen Guter, erbaucte alloa ein großes, zur Aufnahme einer zahlreichen Genossenschaft eingerichtetes Rlofter, und die nam liche Hand, welche seit langer als dreißig Jahren die Zügel der Regierung eines machtigen Reiches mit eben so vieler Rraft, als Beisheit geführt hatte, übernahm nun die Leitung einer fleinen Gemeinde frommer Adonche und Einstedler. Richts war rei Bender und lachender, als die Lage von Vivarium. Auf der einen Seite von dem Meere begrenzt, log es an dem Fuße eines ziemlich hohen, aber in sanften Abstufungen sich verlierenden Berges, von dessen Spite man eine weite, mit Fleden und ein zelnen Wohnungen übersätte, freundliche Gbent Nicht ferne von dem schönen Klosten überschaute. gebaude schattete ein anmuthiger Hein, und ein kleiner, in mannigfaltigen Krummungen sich bin schlängelnder Fluß wässerte die Garten und Felder des Klosters und setzte dessen Muhlen in Bewegung. Eine Menge fristallhelles Wasser sprudelnder Brum nen lieferten supes Wasser zum Trinken und ben nothigen Bedarf für die Baber zum Gebrauch ber Rranten. Bei der Rabe des Meeres tonnten em Gestade desselben die Monche mit Fischfang sich ers

goben. Ueberall geschickt angebrachte Gonnen, und Wasseruhren theilten ihnen ihre Stunden zwischen Gebet, Arbeit und Erholung; und die Lampen, deren man sich in dem Kloster bediente, waren so kunstvoll gearbeitet, daß sie, ohne daß man nothig hatte, sie zu berühren, ganze halbe Rachte hindurch brannten; turz, für Alles war gesorgt, Richts war vergessen, und innerhalb ihrer Klostermauern fanden Die Monche nicht nur alle Bequemlichkeiten des Les bens, sondern auch jeden, daffelbe verschönernden und ihrem Stande erlaubten Genug. Aber seine größte Gorgfalt hatte Cassiodor auf die kostbare Rlosters bibliothet gewandt. Sie bestand aus den ungeheuern Borrathen von Buchern, welche er fein ganzes Les ben hindurch, theils in Rom, theils in Ravenna gesammelt hatte. Rein Rlofter ber bamaligen Welt besaß einen solchen litetarischen Reichthum, daber auch ber fromme Stifter, in seiner Ginleitung gum Studium der heiligen Schriften, seine Bruder, die Monche, dringend ermabnt, den Schat, den er in ihrem Kloster niedergelegt, ja recht forgfaltig und mit Dankbarkeit gegen Gott gu benugen. Rebit dem in der Ebene gelegenen Kloster erbauete Cass stodor noch ein anderes auf dem Gebirge. mannte es castellum und bestimmte es zum Auf. fenthaltsort gottseliger Unachoreten; da aber diese, ungleich mehr sich selbst überlassen, in völliger Ab. geschiedenheit von ihren Brudern lebten; so ward nur jenen, welche, von Cassiodor genau gepruft, schon eine hobere Stufe von Bolltommenheit erreicht hatten, es gestattet, sich dabin zu begeben. Beide Rloster, deren jedem er seinen eigenen Abt gab, bildeten indessen boch nur eine und bieselbe Gemeinde, deren Glieder, zwar ber Wohnung nach getheilt, aber durch bruderliche Liebe und den Geist gemein, schaftlicher Regel innigst mit einander vereint waren.

- 4. Cassodor war nicht der Meinung, daß Handarbeit alle, dem Gebete nicht bestimmten Stunden einer Rlostergeistlichkeit ausfüllen muße. Das Forschen in den beiligen Schriften und die Erlernung aller, das Verständniß derselben auf schließenden Wissenschaften machte er daher zur ein zigen und vornehmsten Beschäftigung der Monche seines Rlosters. Um jedoch die Handarbeit einigen maßen zu ersetzen, ließ er sie auch Bucher abschrei ben, machte aber dabei mit vieler Strenge über Treue und Correktheit in den Abschriften. Jenen, welchen es an naturlichen Gaben zum Studieren gebrach, übergab er den Felds und Gartenbau, ober ordnete sie zur Pflege ber Kranken und Fremden. Aber auch diese, benen er eine dergleichen, ben Beift minder anstrengende Beschäftigung übertrug, ver pflichtete er zum Lesen solcher Schriften, die, weil ihrem Geschäfte entsprechend, zu demselben sie noch tauglicher machten, und so gab er benen, welchen der Reldbau oblag, landwirthschaftliche, und den Pfle gern der Rranten medicinische oder andere, über bei lende Kräuter und Pflanzen sich verbreitende Schrift ten in die Hand.
- 5. hier in Vivarium verfertigte Cassodor ben größten Theil seiner auf uns gekommenen Schriften. In stiller, flosterlicher Abgeschiedenheit lebte er noch langer als 25 Jahre; und in den Armen der Wissen schaften und an dem Busen der Religion flossen nun seine Tage ungleich heiterer und glucklicher dahin, als selbst in jener glanzenden Periode seines Lebens, wo er, der Freund und Vertraute eines machtigen Roniges, und umgeben mit allen Zeichen irdischer Große, zwei Nationen Gesetze gab, und Rom und Italien gleichsam zu seinen Füßen lagen.

6. Cassiodors merkwurdigste Schriften sind: 1. Gine Sammlung von Briefen verschies benen und mannigfaltigen Inhalts. Dieselbe ist in zwolf Bucher getheilt, wovon die funf eistern alle von Konig Theodorich an fremde Konige, an den Pabst, den Genat, an die Bischofe, an die Statts halter ber Provinzen, an Magistrate zc. geschriebene, aber von Cassiodor entworfene Briefe enthalt. find ungemein belehrend und von hobem Interesse, verbreiten sich über alle Zweige der Verwaltung, bes leuchten und erklaren eine Menge historischer Ereige nisse, liefern tostbare Beitrage zur Statistit, Bol. terkunde und Sitten, und Berfassungsgeschichte, sind Dabei voll der edelsten und erhabensten Regierungemas rimen, und werden auch jett noch von keinem jungen, angehenden Fürsten oder Monarchen fruchtlos aus den Banden gelegt merden. - Das fechste und siebente Buch enthalten blos konigliche Bestallungs: und Gnas denbriefe, und dann alle zu jener Zeit übrigen Fore mulare, sowohl bei Standeserhohungen, als Ernen. nungen zu den verschiedenen Wurden und Aemtern im Staate, von den bochsten bis zu den niedrigsten. Gine Sammlung, nicht minder interessant und kostbar für den Geschichtsforscher. - In den übrigen Buchern findet man die, Theodorichs Nachfolger, dem jungen Ronig Uthalarich von Cassiodor zum Unterzeichnen vorgelegten Briefe, die mit jenen, in den funf ersten Buchern enthaltenen, durchaus von gleichem Werthe und gleichem Interesse 'sind. — Das Cassiodors Schreibart in allen diesen Briefen sehr ungleich ift, liegt in der Natur der Sache. Nach der größern oder mindern Wurde bes Gegenstandes, ben er behandelte, oder der Person, an die er schrieb, mußte nothwene biger Weise auch sein Styl sich bald mehr, bald minder erheben.

7. Rach den Briefen kommt Cassiodors Com mentar über die Psalmen. Der ehrwurdige Bede ertheilt dieser Schrift die größten Lobspruche, und bemerkt, daß der fromme Verfasser alles, was vor ibm große und beilige Manner, was ein Drigines, Cyprianus, Athanasius, Augustinus, Hilarius, Am brossus, der große Pabst Leo und noch andere dan über geschrieben, trefflich zu benuten gewußt habe. \*) Cassiodor hatte bei Dieser Arbeit stets den hebraischen Grundtett vor Augen; und ganz begeistert von bet Erhabenheit ber heiligen Poesse ber Sebraer, em pfiehlt er bringend allen Christen bas oftere Lefen ber Psalmen, und verordnet, bag bie Monche seines Rlostere sie alle nach und nach auswendig lernen follen. Schon und erhaben ift die Charafteristit, Die er von ben abttlichen Schriften, bas beißt, von ben burch unmittelbare Gingebung Des heiligen Beiftes gefdrie benen Buchern aufstellt. Er gibt auch bie Ramen aller Verfasser ber Pfalmen an, und entscheibet febr lichtvoll, mo Verschiebenheit ber Meinung über biefelben hetrscht. — Diefer Commentar beurkundet auch Cassodors tiefe Renntnisse in ben Alterthumern ber Bebraer. Unter Angerm nennt und beschreibt er die verschiedenen musikalischen Instrumente, mit welchen die Juden den Psalmgefang begleiteten, spricht bann februmståndlich von der Urt des Gefanges selbft, und gibt ben Unterschied an zwischen Psalmen, boben Liebern und andern heiligen Gesangen der Hebraer. Cassiodor bemerkt, mas auch schon andere Rirchen vater vor ihm bemerkt hatten, bag namlich in ben

<sup>\*)</sup> In expositione psalmorum, quam egregiam fecit Cassiodorus, diligenter intuitus est quid Ambrosius, quid Hilarius, quid Augustinus, quid Cyrillus, quid Joannes, quid ceteri Patres dixerunt. (Beda lib. 2. in Esdram cap. 7.)

Nalmen auf eine breifache Weise von Jesu Christo ie Rede sen. Einige beziehen sich blos auf seine Renschheit, andere auf seine Gottheit, und wieder ndere auf seine, mit seiner geheiligten Menschheit erbundene Gottheit. — Cassivdor ist überzeugt, as es keine Gattung des Trostes gibt, die man nicht i den Psalmen findet. Der Weinende fühlt sich gesisstet, der Gerechte zu den beseligsten Hoffnungen ersoben und der Gefährtete sindet eine sichere Zuflucht in er Gefahr. Wenn wir, sagte der heilige Uthanasius warrellinus, die Psalmen singen, so deucht es ns, als wenn die Worte des heiligen Geistes unsere igenen Worte wurden, und in unnachahmlicher, tehr als menschlicher Sprache, alle unsere Bedürfsisse dem Ewigen, Akmächtigen vortrügen.

Von nicht minderm Gehalt ist auch Cass obors Merf de institutione divinarum litteraum (Anleitung zum Studium der heiligen Schrift). angst schon hatte der große Mann es schmerzhaft apfunden, wie unverantwortlich es sep, daß auf er boben Schule in Rom es auch nicht einen eine gen zur Erklarung der heiligen Schrift errichteten ehrstuhl gebe, mahrend eine Menge ber berühms Aten Redner und Grammatiker Die classischen , Berke der Griechen und Romer unaufhörlich voragen, erklaren und erlautern. Um Diesem Mangel bzuhelfen, schrieb er oben ermähnte Institutionen. de Werk zerfällt in zwei Bucher. In dem Eren durchgeht er alle Bucher der heiligen Schrift, bemerkt bei jedem die, zur Erklarung deffel. en, von heiligen Rirchenvatern und andern firch den Schriftstellern verfaßten Schriften. Cassiobor emahnt die Beiftlichen, und vorzüglich feine Done je zum täglichen Lesen und Forschen in der heilis en Schrift, und preißt biejenigen gludlich, welche

bie ganze Bibel-auswendig wußten, indem sie als, dann im Stande seyn wurden, auf jede ihnen vorzgelegte Schwierigkeit irgend eines Textes, sogleich durch andere sich darauf beziehende und diesen erstlarende Texte, zu antworten. — In dem zweiten Buch handelt er von den, zur Erklarung und zum Berständniß der heiligen Schrift, theils durchaus nothwendigen, theils hochst nüglichen Prosanwissenschaften. Man muß gestehen, daß er sehr Bieles in diese Categorie setz, denn er begreift darunter 1. die Grammatik, 2. Rhetorik, 3. Logik, 4. Arithmetik, 5. Geometrie, 6. Musik, 7. Astronomie. Man sieht hier zum erstenmale die nachher in den christlichen Schulen, besonders des Mittelalters so berühmt gewordenen, sieden freien Kunske.

9. Cassioder war auch Geschichtschreiber. Et schrieb die Geschichte der Oftgothen, von den altes sten und dunkelsten Zeiten bis auf den Stury Des Bitiges, und Mathasuntas Verheirathung mit 3w. ftinians Meffen, dem edlen Germanus, wodurch Die beiden altesten und edelsten Geschlechter der Das maligen Welt, namlich das amalische und anis cifthe mit einander vereint wurden. Ochatbare, nicht auf uns gelangte Urfunden muß Cassiodor bei seiner Geschichte benutt haben. Uralte, Damais langst nicht mehr bekannte Damen gothischer Ro nige zog er wieder aus ihrer Verborgenheit bervor, und erwieß durch eine lichtvolle historische Deduk tion, daß mit Theodorich das Saus der Amalen schon in seiner siebzehnten Geschlechtsfolge die gothu sche Mation beberriche. Es ift ein großer Berluft für une, daß biefe Geschichte verloren gegangen; sie soll mit ungemeiner Gelehrfamkeit und vielem historischen Scharfstnn geschrieben gewesen sepn; und Jornandes Geschichte der Gothen ist blos ein

Andzug aus derselben. — Ungleich weniger, oder vielmehr gar keinen Werth hat dafür seine Chronnick; sie ist ein durres, ausgetrocknetes historisches Namen: und Zahlen, Skelett, beginnt mit der Erschaffung der Welt und geht bis auf das Consustat des Konigs Theodorich. Wahrscheinlich ward sie blos verfertiget, um dem gothischen Monarchen bie Freude zu machen, in irgend einem historischen Werke seinen Namen in der stolzen und glanzenden Reihe romischer Consuls zu erblicken.

- Cassiodors Rirchengeschichte (Historia ecclesiastica tripartita) ist eigentlich eine, von bem Scholastifus Epiphanius aus dem Griechie schen in bas Lateinische gefertigte Uebersetzung bee Gotrates, Gozomenus und Theodorets. Da Diese bref Geschichtschreiber aber, wie es scheint, nicht aus ben namlichen Quellen schöpften, mithin ber Gine Manches erzählt, wovon ber Andere feine Ermahnung macht, bafur aber von Greignissen spricht, wovon er Augens zeuge gewesen, und Die Jener mit Stillschweigen abergebt; so fiel Cassiodor auf den gludlichen Gedans ten: Die von Diesen drei Geschichtschreibern erzählten Begebenheiten, ber Zeitfolge nach, in einander einzu. wihen, fle auf diese Beise in einer und derselben forts käufenden Erzählung zusammen zu schmelzen, und ihr ben Ramen Historia tripartita (dreifach eingetheilte Geschichte) zu geben. Unstreitig ward badurch in jes ner Zeit bas Studium ber Kirchengeschichte etleichtert : denn man fand nun in einem einzigen Sandbuch vereint, mas vorher in brei verschiedenen Werken zerstreut lag. Caffiodor wollte an Epiphanius Styl nichts andern; und die Rritif bemerkt, daß derfelbe nichts weniger als jener einer reinen Latinität sep.
  - 11. Ausser ben hier angezeigten Berken ift souts. D. Grott. R. G. 20. B.

Cassiodar noch Berfasser mehrerer andern kleinern Schriften, wovon eine Abhandlung über die Geele und deren Krafte vorzüglich geschätzt wird. Ueberhaupt ift in Cassiodors Schriften Alles bochst interes fant. Er mar ein erleuchteter Staatsmann, grunde Philosoph scharfsinniger Geschichtsforscher, licher Mathematiker, gelehrter Theolog und trefflicher Eres get, und bei allem diesen ein aufrichtig frommer, von dem mahren Geiste der Religion, bas ist, von Liebe zu Gott und ben Menschen durchdrungener Chrift. -Cassiodor erreichte ein beinahe hundertjähriges Alter und, schon 5 bis 96 Jahre alt, verfertigte er noch eine aftropomische Berechnung des ofterlichen Epclus. Er starb ungefahr gegen bas Jahr 566. Mit Gewiße beit kann man das Jahr seines Todes nicht angeben; aber in welchem Jahre er auch gestorben senn mag, so ftarb er gewiß den, Gott gefälligen Tod des Gerechten, und er fand Erbarmung in den Augen jenes allwiffens den Richters, welcher Raiser, Ronige und Minister nach der untruglichen Wagschale seiner Gerechtigfeit richtet, freilich nicht nach diplomatischen Codices, ober angenommenen Staatsmaris allgemein men, sondern blos nach den Lebren feines Evangelis ums, Die leider den Großen und Machtigen Diefer Erde oft blos dem Soren, Sagen nach bekannt Spatere Schriftsteller aus dem achten Jahr hundert behaupten, Cassiodor sen von der Rirche selig gesprochen worden, Andere setzen ihn sogar in die Bahl heiliger Bekenner, \*) und versichern, daß er in

<sup>\*)</sup> Cassiadorus Confessor ex Senatore Monachus
... vitae sanctitute admodum essulgens, divina et humana litteratura pollens, nonnulla perntilia Ecclesiae Dei gessit ... se pultus in miraculis vivit. Petr. de Natal. p. 280 edit, 1519.

mehrern, an seinem Grabe von Gott gewirkten Wum bern, auch nach seinem Tode noch fortgelebt babe.

## XVIII.

Die schönften und seligsten Perioden far bie Rinde find gewöhnlich jene, welche arm an außern Erscheinungen und geräuschvollen Greignissen, und Der Geschichte keinen voer nur sparsamen Stoff darbie tend, gleichsam eine Lucke in ihr zu bilden scheinen. In Dieser gottgefälligen Lage stillen und ungetrübten Friedens befanden, seit Justinians Tobe, sich noch immer die Kirchen bes Morgenlandes. Zwar ward der Patriarch Unaftafine von Untiodien, ein Bifchof von großem Berbienfte, burch eine Dofintrigue, wels cher, wie es scheint, selbft ber Patriarch von Constante tinopel nicht fremd blieb, seines bischoflichen Stubles entsett; aber weder der Friede ber Ritche, noch bie Rube Der Glaubigen wurden badurch gefiort; benn ber entledigte Patriardenfluhl ward mit einem, durch Otlehrsamkeit und Frommigkeit nicht minden ausgewichneten Oberhirten sogleich wieder besett. Eine in einem unbewachten Augenblicke bem Anastasius ente wischte, unbesonnene und nicht leicht zu entschuldie gende Rede gab Die Beranlaffung zu feiner Entfegung. Mis derselbe namlich gegen das Ende der Regierung Bustinians jum Patriarchen war gewählt worden, ließ Justin, damaliger Curopalat, dem Neuerwählten sagen, daß, wenn er ihm eine gewisse, fehr bedeus tende Summe Geldes geben wollte, er ihm Die Bestas tigung seiner Babl von dem Raiser verschaffen wurde. Anastasius verwarf, wie er thun mußte, den schandlie chen Untrag, und die faiserliche Bestätigung erfolgte nun von selbst. Aber bald barauf bestieg Justin ben

Ahron' seines Dheims. Anastasius befürchtete fett; baß man das Vor einiger Zeit von ihm gefoberte Geld nun mit Gewalt von ihm erpressen wurde, und ward daher mit ben Gutern und Gintunften feiner Rirche bis zur Verschwendung freigebig. Als man ihn eines Tages darum befragte, gab er die bochst unge ziemende Antwort: ich thue es, damit Justin, Die West des Menschengeschlechtes, sich ihrer nicht bemach, tigen konne. Das beleidigende Wort ward bem Rus fer hinterbracht. Justin zurnte dem Patriarchet, und nun war es ben Gegnern deffelben ein Leichtel, deffen Entsetzung und Verweisung, unter dem Bor wande schlechter Verwaltung und Bergeutung ber Rirchenguter, bei bem Raifer zu erwirken.

- 2. Des Anastasius Nachfolger auf bem Pa triarchenstuhle von Antiochien mar Gregor, Abt bei Rlosters von dem Berge Ginai. Fruhzeitig war der felbe in ein Kloster gegangen, zeichnete sich allda bald Durch feinen ernsten und geregelten Wandel fo febr von den übrigen Brudern aus, daß er, obgleich noch ein Jungling, bennoch zum Vorstand ber Gemeinde gewählt ward. Einige Zeit darauf mußte er die Liv tung bes Klosters von Pharam, bann jene des Klos ftere vom Berge Ginai übernehmen. hier mar et von Seite der Garacenen oft großen Gefahren ausge sett. Einigemal ward er sogar in seinem Rloster von ihnen belagert; aber am Ende gelang es ihm boch, die wilden, herumstreifenden Horden zu sanftigen und feinem Rlofter dauernde Rube zu verschaffen.
- 3. Auf den bischöflichen Stuhl erhoben, wußte niemand bester, als Gregor, die um ihren vorigen Dberbirten trauernde Rirche von Untiochien über ibren Verluft zu troften. Ginfach in feiner Lebensweise, und freundlich und herablassend gegen Jedermann,

hatte er in seinem ganzen Wesen etwas so Anziehendes und Liebenswurdiges, daß man fich ichon freuete, ibn blos zu seben, und ganz entzückt, mar, wenn man ibn sprechen horte. Obgleich von einem lebhaften und feurigen Temperament, mußte er dieses doch so gut zu beberrichen, baß jedermann feine Ganftmuth und Bescheidenheit bemunderte. Richts vergaß er leichter, gis eine ihm zugefügte Beleidigung. Boll Machficht und Geduld mit den Schwachheiten Underer, behans delte er große Sunder stets mit zarter. Theilnahme und der größten Schonung. In gang besonderm Maase besaß er die Gabe der Thranen; und wenn er mit den Froben sich erfreuete, so grauerte er auch mit ben Trauernden, weinte mit ben Weinenden, und entzog sich nie dem Unblick der, zu ihm um Sulfe Aehenden Urmuth; daher auch, wenn er im Deffente lichen erschien, sogleich ganze Schaaren dankbarer Ure men und Durftigen berbeiftromten, fein Gefolg vergrößerten und, so weit sie konnten oder durften, ihn begleiteten. Mit vielem, Allos schnell auffassendem und durchschauendem Verstand verband Gregorius une gewöhnliche Festigkeit des Charafters und eine nur ihm eigene Klugheit und Gewandtheit in Behandlung aller. in seinen Kreis einschlagenden Geschäfte. Unter einer Reihenfolge von vier Kaisern fand er stets in großem, Unsehen an dem Sofe von Constantinopel, und selbst zwei persische Ronige konnten seinem bobern Berdienft: ibre Achtung nicht versagen. \*) . Gleich in dem ersten Jahre seines Episcopats brach, wegen der armenischen Christen, der unselige Krieg mit Persien aus, und batte man Gregors Diesfalls dem Raifer gegebene. Winke und Berichte am Hofe geborig zu wurdigen

<sup>\*)</sup> Obiges Lob des Bischofes Gregorius von Antiochien findet man, nur mit andern Worten bei Evagrius Lib. 5 c. 6. Noch Mehrezes in Prat. Spirit; a. 140.

gewußt; so watbe der erste Feldung nicht die, dem Leser bekannte, für die Romer und römischen Pres winzen so unglückliche Wenvung genommen haben. Als das versiche Deer sich seinem bischöslichen Size näherte, suchte er wenigstens die Rirchenschäpe zu reuten; aber dieses durfte er nicht wagen, ohne zugleich auch seine Person in Sicherheit zu seinen Beives gwlang ihm, weil er Beives mit Ringheit und Umslicht unternahm. — Auf diesen aushezeichneten, seines hohen bischössischen Amtes so würdigen Oberhären boren wir in der Folge noch einmal zurücklonimen.

4. Die Leitung des Klosters auf Shai über nahm nach Gregor ber, in der Geschichte morgenlam discher Monche und Einstedler so berühmte Robunnes Elimax. Er erhfelt biefen Beinamen wegen einer jur Erbauung ber Monche verfaßten Gdrift, bet et Den Titel: Leiter gur evangelischen Bolli kommenheit gegeben hatte. ") Auch er war in frühester Jugend in das so eben etwähnte Rlofter gei treten, batte anfänglich einen frommen Riofteraeift lichen, Ramens Martyrius zum Lehrer gehabt, nach dessen Love aber das Rloster wieder verlaffen, und als Anachoret eine, am Fuße des Berges leer ftebende Ginstedlers Soble bezogen. Rach einiger Zeit nabm er noch einen Schuler, Namens Monfes zu fich. Aufrichtig fromm, aber in ber Demuth feines Den zens sich für nichts weniger, als fromm baltent, bes merkte er nicht, das der Ruf seiner Frommigkeit fich immer weiter in ber Gegend verbreite. Um an feinen Besprächen fich zu erbauen, tamen nun oft viele Leute au ibm, und feine Gegner und Reiber - benn gegen

<sup>\*)</sup> Elimax ist ein griechisches Wett, und bezeichnet in dieser Grache eine Leiter.

5. Die Leiter des Johannes gehört zu den vorzüglichsten und saldungsvollsten asketischen Buschern. Der aller Wege des Evangeliums kundige Berfasser bezeichnet darin dreißig Stufen, als eben so viele verschiedene Stand, und Ruhepunkte des innern geistigen Lebens, und führt den stunigen, für etwas Höheres empfänglichen Leser von der niedrigsten Stafsfel, nämlich von dem Augenblicke an, wo er der Welt und der Sünde entsagt hat, durch alle Grade hindurch bis zur möglichst höchsten Stuft evangelischer Bollstommenheit und der erhabensten Ruhe der Seele in Gott und ihrer völligen Vereinigung mit Ihm. Die

Worschriften, welche Johannes in seiner, wahrhaft jum himmel führenden Leiter ertheilt, ftugt und belebt er größtentheils durch historische Thatsachen und Beispiele, beren er selbst Augenzeuge gemesen. seinem Abschnitte z. B. von dem evangelischen Gebot fam, beruft er sich auf ein Rloster in Megppten, mp er zu feinem größten Erstaunen fab, daß siebzigjabrige, Das Kloster schon seit 40 bis 50 Jahren bewohnende Greise ben Befehlen ihrer ungleich jungern, oft foger noch nicht einmal in reifem, mannlichem Mirer ftebente Dbern mit der lautersten Ginfalt und findlicher Zupon kommenheit befolgten. Die Gemeinde bestand que breihundert und dreisig Rlostergeistlichen, und bennech hatte man von einem Zwist zwischen zwei Bruden feit undenklicher Zeit nichts mehr gehört. Alle un nute Reden, selbst an sich schuldlose Scherze maren aus den heiligen Mauern dieses Rloftere verbannt, Jeder mar nur bedacht feinen Bruder zu erbauen, ibm Liebe zu ermeisen, von ihm zu lernen, an feiner Glut die Flamme seiner eigenen Andacht zu entzundens und der Abt, ein weiser und sicherer Führer auf ber rauh scheinenden Bahn, mighandelte oft vom fatlich die Volltommensten feiner Untergebenen, blos um ihre Gedulo noch mehr zu üben, ihre Do muth noch mehr zu vervollkommenen, mithin jeder bobern Tugend und mahrer Beiligkeit fie immer noch naber entgegenzuführen, und bann zugleich auch durch solche sprechende Beispiele, alle Uebrigen zu belehren und auf dem Wege zu gleicher Bolltom menheit ihre noch schwankenden Schritte zu leiten .-Da, wo Johannes von der Buse spricht, die et naturlich jedem Gunder, indem er ihm bas Schreck liche der Sunde mit Flammenzugen und in dem brennenden Colorit der Holle vor die Seele stellt, auf das dringendste an das Herz legt, führt er ihn abermals nach Aegypten in die Mitte von Bie

senden a von beren. Buswerken wie Ainaliche Ratur gurudbebt, und die mur aus ber tiefften Reue und Berknirschung, bem: Ichmerghafteften Gefühle über pen Berluft der: Gnade: Gotted, und den furchte barften Betrachtungen:der, Große und Grhabenheit der beleidigten Majestat Sottes hervorgeben konnten. \*)

and the state of t mann.B.,: Das. Riofter mitochin Johannes seine Les fer im, Geist, verfatte lan nabe bei Alexandrien. Win Abt besselben ihatteinen nder Entfernung von ungefahr einer Meile, für Bugende ein besonderes Wehander errichtet :: Went fich jedoch. dahin begeben moste mußte es and einenem Untriebe thun; fein Befehl::der Obernu: auch felbst nicht des Abtes, sons dern blos ber Spruch feines:eigenen Gewissens fonnte ginen Gefallenen babin verweisen; war er aber eine mul darin, dann botte ernnicht mehr die Freiheit, esensch Willfühnicht verlassen, und die Gtunde seis ner-Erlosung hingepann nicht von ihm felbst, sons des boangfandk: des the and kold Alosters, ab. : Diefe Wahnung, der Bufenden nannte men gewöhnlich mur : bas . Gefanguig. : Es war ain Drt des Schreckens mund: der Arauer. Umfonft fudite man hier auch mur die erfien und nothwens diaffen Erforderniss: des Lebens. Man sab bier weder Bein noch De, bei ber hartesten Rolte tein Feuer, bei Micht: tein Licht, und felbst am bellesten Agge mard Mefer Schreckensort taum durch den matten Refler einiger Sonnenstrahlen erleuchtet. Tag und Racht borte man bier nichts n'als Beinen und Wehllagen, michts als Stufger zum Adne best Jammers; und merhitische Dunfte, pro Geftant und Ungesiefer aller Urt machten ben Aufenthalt bier Ben Dem, Der nicht allen feinen Ginnen vollig abgestorn

the state of the state of S. Joan, Clim. Scal. sanot. Grad. 5210 . 1718 12

ı

7. Der Patriarch Johannes Scholasticus von Constantinopel starb im Sommer des Jahres 577.

Gebiet ber halb oder gang Wahnstnnigen hinüber weisen. Indessen scheibe oder urtheile man hier doch ja nicht ju schnell. Das voreilige Urtheit köntite in einem sehr bosen, gefährlichen Irrthum wurzeln, nämlich in einer viel zu matten, vagen, beinahe völlig verloschenen Borstellung von der Matur und dem Wesen der Sunde Wundern dürfte man sich freilich nicht sehr über einen folden, aber leider nur defto perderblichern Irr. thum. Ohnehin schon in Gunden empfangen und gezeuget, sehen wir von unsern früheften Jahren, von. dem erken Augenblick an, werbie garten Organe unfe rer Gedanken erwachen, überall unt uns ber mabrhaftig nicht sehr Vieles, was da taugt, oft selbst nicht einmal in den Odulen, noch weniger in dem vaterlichen Rreife, und am wenigsten im Bause des Machbars, ober auf der breiten, gemeinschaftlichen Beerftraße des geselle schaftlichen Lebens. Wie wir nach und nach zu reifern Jahren heranwachsen, begegnen wir beinahe mit jedem Schritt und Tritt überall nur dem triumpbirenden lafter, finden es aller Orten oft geflissentlich zur Schau gestellt, mit dem Beifall der Belt gefront, unter reis zender, verführerischer Larve anziehend verhüllt, und mit ben milbesten, oft felbft lockenben Damen bezeichnet. Geben wir z. B. wie frecher, gegen Gott fic emporender Unglaube öffentlich und ohne Scheu fein Medusenhaupt erheht; so sagt man uns, es sen ein philosophisches Opstem, bem wie jedem andern Shiftem ebenfalls ein bffentlicher Lehrstuhl gebühre. Werden unsere Ohren durch offenbare Gotteblästerungen, sen es in Schriften ober Reben, schonungslos beleidi get; so belehrt man uns, es seien blos freisinnige Aeusserungen individueller Ansichten, die ; man wie jedes Andern Meinung und Ueberzeugung .ch-Errothen wir (jedoch nur im Unfange) bei ren müße. dem Anblik offenkundiger Unzucht, oft mit doppeltem Chebruch verbunden; so verständiget man uns, dieß sen eine unbedeutende Galanterie, die, weil alle Partheien einverstanden waren, keines Menschen Rechte beleidige, höchstens eine sehr verzeihliche Schwachheit, der man in der freien und frohen Bewegung des Lebens gar leicht unterliege. — Treten wir endlich gar in das öffentliche, oder regsame Leben ber großen Welt; dann mußen wir, wenn wir nicht für die größten Imbecils gehalten senn wollen, unsere gange, bis jett noch natürliche Muttersprache mit allen sittlichen Begriffen, die wir durch sie erhalten, als völlig unbrauchbare Jugend-Vorurtheile ablegen. Alles gewinnt jest eine anbere Gestalt. Alle Charaktere um uns her sind fo abaeglättet, daß man das, ihnen eigenthumliche Geprag gar nicht mehr erkennen fann. Die Grengen bes Guten und Bosen verfließen so geschickt in einander, daß das Laster wie die Tugend, und die Tugend wie das Laster aussieht; und um die Revolution vollständig zu machen, tritt nun auch die Oprachverwitrung hinzu und gibt allen Dingen eine neue Benennung, deren Ginn ein Jeder nach Belieben deuten kann. Offenbare Lugen und niederträchtige Schmeichelei heißen nun Complimente, falsche Tucke, und im Fall der Doth, auch Verrath am Freund oder Genossen, Hofpolitik; die Geschicklichkeit, Undere zu tauschen, und wenn es Vortheile bringt, fich felbst getäuscht ju ftellen, Rlugheit oder Son der großen Welt; harte, auf offenbar unchristlichen, bem Evangelium zuwiderlaufenden Grundsätzen beruhende Onfteme der Ungerechtigkeit und Bedrückung, neue Verwaltungs. Doktrinen: raftloses Jagen und Mühen nach Ehren, Reichthumern, zeitlichen Vortheilen, Staatsdienst, ober auch Gelbstaufopferung jum Besten des Staats; emporender hochfahrender Stolz, Gefühl eigener Kraft, und die, denen dieses schone Gefühl beimobnt, heißen fraf. tige Männer. Schauspielhäuser, in welchen, wie ju ben Beiten ber heidnischen Cafaren, alle Schorfuns gen einer sinnreichen Sensualität gleichsam in Bund treten, um die Begierden in Brand ju ftecken, die Sinne zu entstammen und ihnen eine völlige Berrschaft über den Weist zu erringen, kurz, Gebaute, welche die Christen der ersten Jahrhunderte Baufer des Sa. tans nannten, beißen nun Tenipel, errichtet ben lichen Pallaste, und foderte unter anhaltendem Gesschrei seinen vorigen, ehrwunigen Patriarchen wies

Musen, Thalia, Melpomene ic. und Schlen, in wel chen uns von allen Seiten lascive Gemalde und natte, alle Ocham tobtenbe Gebilbe angringen, prangen mit bem Namen: Dusaen ber Kanftler und Kunfte, - Es ware zu lang, obgleich nicht ganz uninteressant, das schone Gemalde in allen feinen Zägen, und mit allen seinen Rüancen hier völlig auszumahlen; aber gewiß und mahrhaftig, es gibt jest nichts Schlechtes und keine Schlechtigkeit mehr, die nicht einen ehrenvollen Mamen trägt, und an die also, well durch den Mamen geblendet und getäuscht, man sich nicht auch nach und nach vollkommen gewöhnt. Auf allen Strafen bes of fentlichen, hauslichen und gesellschaftlichen Lebens be gegnen uns, bei jedem Tritt und Ochritt, Gunde und Schande — (bas heißt Ochande vor Gott, aber oft Chre vor den Menschen); sie werben uns, gleich bei bem erften Ermachen unserer Geelenkrafte kunftmäßig inoculirt, mit allen Beschwörungsformeln der Bolle unsern Bergen eingezaubert, und bilben endlich eine Urt von geistiger Utmosphäre um und her, auffer melder wir nicht mehr athmen, leben und froh fen tou-Bei einem solchen, tief gesunkenen religiöfen Bustand eines Jahrhunderts ist es also sehr begreiflich, wenn man jene aegyptischen Bugenben für ausgemachte. Phantasten, und alle ihre Bugwerke ohne weiters füt Werke ber Tollhäuster halt. Aber auch seibst Alles aus diesem tiefen, niedrigen und sumpfigen Standpunkt betrachtet, darf man doch nicht dabei vergessen, daß ebent jene Büßenden morgenländische Monche waren, und daß, so wie im hoben Orient Die Menschheit in ungleich schärern und ftarfern forperlichen Kormen bervortritt, eben so in ihr auch ein ungleich größeres und reicheres Leben der Empfindung liegt, welches natürlicher Beise einen Nachdruck in ben Sandlungen und ein Ausharren in ben Bestrebungen erzeugt, wefür eine schlaffe, kraftlose, zum Bohern und Bochsten sich zu erheben völlig unvermögende Zeit durchaus keinen Magstab hat und haben fann.

der zurück. \*) Eutychius hatte, während seiner Berbannung, in feinem ehemaligen-Rlofter zu Umas sea, mehrere munderbare Beilungen vollbracht, auch mit grenzenlofer Freigebigkeit die ungludlichen (Vit. s. Ku-Einwohner der, an Pontus grenzenden, durch die tych. ap. Boll. Perfer schrecklich verheerten Gegenden, mit Getraide, Mehl und andern Früchten unterstützt, und alle Burger von Umafea! waren bei dieser Gelegenheit Beugen, daß die Borrathe bes Klosters, statt durch solche beträchtliche Bersendungen sich zu vermindern, gerade im Gegentheil, und zwar in dem nämlichen Verhaltniß sich miraculoser Weise vermehrten; je mehr Eutychius ben bedrängten Provinzen zukoms men ließ, desto Mehreres befand sich jedesmal auf den Kornboden bes Riosters. — Casar Tiberius war zu weise und zu gottesfürchtig, um den Bits ten des Volkes nicht sogleich zu willfahren. Eutys chius ward aiff Der Stelle zurückgerufen, und feis ner, nach ihrem heiligen Oberhirten so sehnlich vers langenden Heerde auf das neue wieder geschenkt. Lauter Jubel herrschte in Constantinopel bei der frohen Rachricht von der nahen Ankunft des Pastriarchen. In feierlichem Zuge ging die ganze Stadt ihm entgegen. Er selbst kam nach morgenlandischer Sitte, auf einem Esel einhergeritten. Das Volk streuete Palmzweige und breitete seine Gewandte dende Kräuter brammten auf allen Straßen, und in der darauf folgenden Nacht waren alle Kirchen, Pallaste, öffentliche Gebäude und Privatwohnungen bis zum Anbruch bes Tages prachtig beleuchtet. -Eutychius tam an einem Sonntag (3. Detob.) und

<sup>\*)</sup> Man sehe die §. §. 4, 5 und 6 im 31. Abschnitt des 20. Randes.

zwar sehr frühe in Constantinopel an, und begab sich sogleich, bevor er noch seine bischöfliche Wohnung betreten hatte, in die große Sophienkirche, um Gott das allerheiligste aller Opfer zu bringen. Unermestlich war der Zulauf des Volles, und um von den gesegneten Handen des geliebten Patriarchen die beis lige Eucharistie zu empfangen, drangte man sich von allen Seiten so sehr herbei, das Eutychius secht St und en hindurch, namlich von 9 Uhr des Morigens die des Nachmittags 3 Uhr, mit Austheilung der heiligen Communion beschäftiget war.

8. Rach seiner Wiederherstellung auf bem Pa triarchen Stuhle, lebte Eutychius noch vier Jahre und einige Monate, und fein allerheiligstes Boblges fallen an dem frommen Wandel seines treuen Rnechts, gab Gott durch verschiedene, auf das Gebet Des felben erzeigte, munderbate Onadenermeisungen gu erkennen. Im Frühling Des Jahres 582 fiel er end lich, in einem Alter von siebzig Jahren, in eine tootliche Rrantheit. Der Ruiser Tiberius besuchte den Kranken und, durch innere gottliche Offenbas rung erleuchtet, sagte dieser dem Monarchen voraus, daß auch ihn Gott nun balo von der Welt abrufen Gutnchius starb am ersten Sonntag nach merde. Oftern (5. April 582.) Einige Tage vor feinem Tode nahm er in Gegenwart vieler Zeugen, welche ibn zu besuchen gekommen waren, mit Den Fingern die haut der einen hand und sagte! "ich bekenne, daß wir alle in diesem Fleische wieder aufersteben wer den." - Er that dieses, um eine kurze Zeit von ber von ihm geauserte Meinung zu widerrufen, wels cher man leicht den Ginn unterlegen konnte, als wenn wir nicht mit dem namlichen, hier auf Erde getrage nen, fondern einem neuen, ganz aetherischen Leibe, am großen Tage wieder ersteben murven. Gein Am

benten wird-, als bas Andenken eines Heiligen, von der griechischen Rirche am sechsten April gefeiert. Bum Rachfolger auf dem Patriarchenstuble von Cons stantinopel hatte er Johannes den fastenden (Jejunator), welcher diese bobe Wurde dreizeben Jahre bekleidete, und von welchem wir in der Folge noch Manches, obgleich nicht immer sehr lobenswerthes, unfern Lesern werden mitzutheilen haben.

9. Um dieselhe Zeit blühete auch der heilige Theodorus Giceota. Er war aus Giceon, nahe bei Anastasiopolis in Gallicien geburtig. Mutter, welche in einem offentlichen Gasthofe wohnte, führte ein unzüchtiges Leben, und Theodor mar die Rrucht ihres unerlaubten Umganges mit einem vornthmen, zu dem Deere reisenden und in diesem Gaste baufe übernachtenden romischen Officiere. Aber faum hatte sie dieses Rind geboren, welches sie auf der Stelle taufen ließ, als ihr ganzer Ginn sich plotlich vollig anderte; sie verließ ben Gasthof, führte von jest an ein sehr eingezogenes Leben, und verwandte ihre ganze Gorgfalt auf die Erziehung ihres Knaben. Theodor war ein sehr frommes und folgsames Rind, horchte aufmerksam auf den Unterricht, den man ihm gab, und zeigte eine ganz bes sondere Andacht zu dem heiligen Martyrer Georg. Frabzeitig erklarte er feinen Entschluß, der Welt willig zu entsagen, verließ bemnach bas mutterliche Daus, und bezog, nabe an seinem Geburtsort, eine Einfiedlerehohle am Fuß eines kleinen Berges, auf welchem eine, dem so eben erwähnten, beiligen Martyrer geweihete Kirche stand. hier führte er ein febr ftrenges Leben, ag nur am Samftag und Sonntag, jedoch nichts als Früchte und Kräuter, fastete die übrigen funf Tage der Boche, hielt sich von Weihnachten bis zum Palmsonntag in seiner

Soble eingeschlossen, ohne sich von irgend jemand sehen zu lassen, und ward, bevor er noch sein 19. Jahr erreicht batte, von Theodosius, Bischof von Unastafiopolis, der sich von der großen Frommige feit Des jungen Ginftedlers überzeugt batte, gum Priester geweihet. Rach erhaltenen beiligen Weihen ging er nach Palastina, um die heiligen Derter ju besuchen, und erhielt in der, am Jordan gelegenen Laure Chozeba die Monchefleidung aus den Sam ben eines frommen Abtes. Rach feiner Rudfehr in die Gegend von Siceon, ließ er sich zwei Zellen erbauen, eine von Gisen und die andere von Boli; die lettere bewohnte er im Winter; aber beide wer ren oben nicht gedeckt, schützten daher auch nicht, im Winter gegen die baufigen Regenguffe, und im Sommer gegen die Glut der Sonnenstrahlen. Geine Abtootungen waren jest noch barter und ftrenger, als in fruhern Jahren; sein ganzes Leben war ein ununterbrochenes Marterthum. Ginige von Gott durch ihn gewirkte Wunder verschafften ihm mehs rere Schüler, besonders aus jenen, welche er wuns derbarer Weise geheilt hatte. Der liebste unter dens selben, und dem er ebenfals nachher fruhzeitig die priesterliche Burde verschaffte, hieß Philumenes; schon als Rind hatte dessen Mutter ihn bem Seilis gen gebracht, und zwar aus Dankbarkeit, weil er Durch fein Bebet von einer gang unheilbaren Rrank heit sie befreiet hatte. Da bei der zunehmenden An zahl seiner Schüler, welche alle Die Monchefleibung trugen, die auf dem Berge liegende Rirche des beilb gen George nun zu flein war, so erbauete Theodor, durch fromme Beitrage der Glaubigen unterstütt, eine febr große Rirche zur Ehre Des heiligen Erzengels Michael, samt zwei daran anstosenden Rapellen, wo von die eine, welche zur rechten Seite stand, bet bochgebenedeiten jungfräulichen Mutter, Die andere

bem großen Taufer, bem Vorlaufer Jesu Christi geweihet ward. Als der Feldherr Mauritius, nach seinem siegreichen Feldzug gegen die Perser, auf seiner Rudreise nach Constantinopel durch Gallatien fam, und dort überall viel Wunderbares von dem frommen Abt Theodor horte, gelustete es ihn ebenfalls, den vor Gott so großen Mann zu seben; er ging in das Rloster, marf sich dem Beiligen zu Fußen und ersuchte ihn, von Gott für ihn zu erflehen, daß er in Confantinopel bei dem Raiser gnadige Aufnahme fande. Rach einem kurzen stillen Gebete, sagte Theodor zu .. dem Mauritius, daß, wenn er des heiligen Marty rerd Gregor eingebent senn wolle, er mit der Zeit Die Herrschaft erlangen konnte. Als Mauritius Den Dinn dieser Worte nicht zu versteben schien, nahm Sheodor ihn bei Geite, und erklarte ihm in gang unumwundenen Ausdrucken, daß er in turzer Zeit Raiser werden wurde. Die Prophezeiung, wie wir wissen, ging bald darauf in Erfullung, und des neuen Raisers erstes Geschaft mar es nun, seine Thronbesteigung dem heiligen Theodor zu melden, sich ferner dessen Gebete zu empfehlen, und ihn aufzufodern, irgend Etwas, mas es auch immer nur sepn mochte, von ihm zu begehren. Theodor bat wer eine bestimmte jahrliche Getraid : Spendung für fein Rloster, und Mauritius verordnete sogleich, daß demselben jedes Jahr sechs hundert Scheffel abgereicht werden sollten. - Mach dem Tode des Bischofes Timotheus von Anastastopolis, ging die Beistlichkeit Dieser Kirche sammt allem Volle nach Unepra zu dem Metropolitanbischof der Provinz, um sich von ihm den Abt Theodor zum Bischofe gu erbitten. Gehr gerne mard Diefe Bitte bewilli. get; aber mit Gewalt mußte man den Seiligen aus seiner Zelle ziehen und nach Ancyra führen, wo er, kaum angekommen, sogleich auch zum Bischofe

die Sunder, in deren Mitte er fich befand. Dem Longobarden, welcher über ihm das Schwert schon gezuckt hatte, mard endlich das Beten zu lange; er sties ihn an und sagte ihm, er mochte sich auf richten, um den todtlichen Streich zu empfangen. Sogleich erhob Ganktulus sein Angenicht von der Erde, ftrectte aber seine Arme gen himmel, und rief mit lauter Stimme: «Seiliger Johannes! reg. M. Dial. thue Einhalt Dem Morder.» - Ploplid erstarrt jest der Arm des Longobarden; er selbft erbleichet, zittert am ganzen Korper, und alle un wesenden, voll Staunen und Schreden, bitten um den Heiligen, den Arm des Unglucklichen zu bei len. Sanftulus that es, aber nicht eber, als bis jener ihm feierlich versprochen hatte, sein Schwert nie mehr mit bem Blute eines Chriften zu befleden, Die geschreckten Longobarden wollten nun bem Beiligen alles Bieh geben, was sie auf ihrem Buge erbeutet hatten. Ganttulus nahm Diefes nicht an, begehrte aber dafür die Freiheit aller, auf eben diesem Raubzuge, ihnen in die Bande gefallenen Gefangenen; und die Longobarden wage ten es nicht, Die Bitte eines Mannes zurucke zuweisen, Der durch ein auffallendes Bunder sich ihnen so schreckbar gemacht hatte. Um meisten zu bedauern war das Loos der Einsiedler und Monde, welche einer herumstreifenden Parthei Longobarden in Die Sande fielen; gewöhnlich bang ten sie dieselben an dem nachsten beste: Baum auf; und die Klöster brannten ste nieder, nachdem fie porber deren fromme Bewohner ermordet batten.

> Das Unglud der Zeiten lastete schwer auf beiligen Bater. Gein wohlwollendes Berg empfand fremdes Leiden noch schmerzhafter als eigene Unfalle. Der Zustand von Jealien und besonders

3. c. 17.

erther, und da Benedikt nicht belfen konnte; so achte geheimer, in seinem Innern nagender Rumser seinem Pontificate, wie seinem Leben schon dem Jahre 577 wieder ein Ende. Der Kirche & Sohnes Gottes hatte er nur 4 Jahre, 2 Moste und 15 Tage vorgestanden, und in einer Draation, die einzige, welche er vorgenommen, 15 riester, 3 Diacone und 21 Bischofe geweihet.

3. Zu den Lebzeiten dieses Pabstes ward in allien das funfte Concilium von Paris gehalten. ber es war diesmal nicht das Wohl der gallischen irchen, welches die Bischofe versammelte, sondern e Triebfeder ihrer Zusammenberufung war blos edegundens Haß gegen den Bischof Pratextatus n Rouen den sie für einen geheimen Freund r Konigin Brunehilde hielt, und daher, es ichte kosten was es wolle, nun zu verderben (Greg. Tour. hte. Das Concilium bestand aus funf und vier: 1. 7. c. 16) Bischofen. Ronig Chilperich erschien auf dems ben in eigener Person, und klagte Pratextatus n Rouen mehrerer Majestateverbrechen an; er be das Volk gegen seinen rechtmassigen Konig emporen gesucht, diesem seine Krone rauben Men, ja sogar, um ibn ermorden zu laffen, ischenke und große Gelosummen vertheilt. Als Franken, deren viele vor der Kirche an der tterthure standen, und ihren Konig einer Luge fabig hielten, diese Worte Chilperichs horten, rschten sie vor Wuth mit den Zähnen, wollten eiserne Gitterthur sprengen, den angeklage Bischof aus der Kirche reissen, um ihn auf Straße zu steinigen; und die Rasenden wurs 1 wirklich diesen Frevel begangen haben, hatte der König, die gefährlichen Folgen davon

voraussehend, es bei Zeiten noch verhindert. Da an der ganzen Anklage kein wahres Wort war, so siel es dem Pratertatus nicht schwer, sich über alle ihm zu Last gelegten Beschuldigungen zu rechtsertigen. Mehrere Zeugen traten zwar gegen ihn auf, aber ihre Zeugnisse waren so schwach und erbarmlich, daß sie bei keinem der Anwesenden Glauben fanden und es von Seite des Angeklagten nur weniger Worte bedurfte, um die Absurdität der erkausten Zeugnisse recht handgreislich zu machen.

4. Ronig Chilperich bob nun die Gigung auf und ging in seinen Pallast zurud. Aber die Bischofe blieben dennoch in der Gaeristei beisammen. Babrend sie fich beratheten, was fie in dieser mis lichen Lage thun sollten; trat plotlich Wötius, Archiviacon der Kirche von Paris, in die Gacristei und rief, voll heiligen Gifere, den versammelten Batern zu: Bischofe und hirten ber Rirche des lebendigen Gottes! Habt mohl Acht, mas ihr jett thun wollt; Aller Augen sind auf Euch gerich tet, und der Augenblick ist da, wo es bei Euch ftebt, entweder eure Ramen mit unausloschlicher Schande zu bededen, oder durch eure Standhaftige keit vor der ganzen Welt ihn zu verherrlichen. Gebricht es Euch jest an Festigkeit, und go stattet 3br, daß euer Mitbruder im beiligen Umte Das Opfer einer boshaften Cabale werde; so wird Euch die Rirche nicht mehr als ihre Bischofe ber trachten."- Aber unter den funf und vierzig biet. versammelten Bischofen - sollte man es wohl glauben! — fand sich nur ein Einziger, welcher Muth genug hatte, die Vertheidigung der unter brudten Unschuld zu übernehmen. Allen Uebrigen die Furcht vor Fredegundens Zorn den schloß Viele legten sogar ihren Finger auf die

open, um anzuzeigen, daß es jest viel zu gefähr, h ware, gewissenhaft zu senn, und ohne Scheu ! Wahrheit zu reden. Aber nun erhob sich der ilige Gregor von Tours, bestätigte auf das neue ! Rede des eifrigen Diacons und foderte alle jene ischofe auf, welche sich vorzüglich der königlichen unst zu erfreuen hatten, ihrer Burde eingedent senn, dem Monarchen nur zu rathen, mas ihm bst heilsam sen, ihn abzuhalten, sich den Wals ngen ungerechten Zorns zu überlassen und, durch 1 Verbrechen gegen einen schuldlosen Diener der irche, Gottes Strafgerichte über sich und sein dnigreich herbeizuführen. Als Die Bischofe immer ich schwiegen, erinnerte er fie aus der Geschichte das warnende Beispiel mehrerer Ronige, welche ! zuchtigende Sand Gottes schwer fühlen muße 1, weil sie, taub gegen die Stimme ihrer Bis ofe, und von ihren Leidenschaften geblendet, velnde Hande an des Herrn treue und fromme rechte gelegt hatten. Diese Reve machte Gins uck. Die Bischofe fühlten sich beschämt, und einer hatte ein Wort bei sich, momit er dem eiligen hatte antworten mogen.

5. Für heute hatte nun die Sitzung ein nde. Aber kaum hatten die Bischofe sich getrennt, 8 einige davon sich sogleich nach dem Pallaste gaben und, um sich noch mehr in des Königes unst einzuschmeicheln, ihm hinterbrachten, daß mihnen Allen nur der einzige Gregor von Tours nz allein ihm entgegen ware, und seinem Verngen sich widersetze. Chilperich entbrannte in orn, und befahl den Bischof auf der Stelle zu fen. Als Gregor in den Pallast kam, fand er n König in seinem Garten, in einer kühlen rube von Baumzweigen gestochten. Zu seiner

Rechten hatte er Bertram Bischof von Borbeaux, zu seiner Linken den Ragnemod, Bischof von Paris. Bor ihnen stand eine Bant, und auf berselben Bein und verschiedene Gattungen von Fleischspeisen in silber nen Schusseln. Sobald Gregor eintrat, fubr ber Ronig ihn heftig an: "Bischof! Jedem Menschen sept Ihr Gerechtigkeit schuldig, und nur gegen mich ellein wollt Ihr ungerecht fenn. Aber ich febe wohl, daß Ihr mit zu dem Complott gehört, und das alte Sprid, wort bestätiget: Reine Rrabe hadt ber Andern die Augen aus." - "herr!" antwortete Gregor, "wenn Einer von uns den Pfad der Gerechtigfeit verläßt, so hast Du die Macht in beiner Band, ibn wieder dahin zuruckzuweisen; wenn Du aber Gelbft davon abweichest, wer soll, wer kann dich wieder das hin zuruckführen? Uns zu Gebote steht blos die Macht der Worte; Du borest sie, wenn es Dir beliebt; verschließest Du ihnen aber dein Ohr, wer kann Dich verurtheilen, als blos Jener, dem alles Gericht übergeben, und der die Gerechtigkeit und Bahrheit selbst ist? Chilperich fuhr fort, den Bischof mit Bor. wurfen zu überhaufen, fügte sogar Drohungen bingu, Die aber Gregor mit der größten Gleichgultigfeit an borte, und nur in ganz wenigen Worten bisweilen Etwas darauf erwiederte. Des zwedlosen Geschwähes endlich mude, fagte Gregor. "Mein herr Konia, wozu all dies Gerede; Ihr habt das gottliche Geset und die Canons der Rirche; studirt fleißig darin, und wenn Ihr deren Verordnungen und Vorschriften nicht befolget; so sept versichert, daß die gottliche Straf. gerechtigkeit gewiß nicht lange zogern wird. "

6. Gregors unerschütterliche Festigkeit brachte den König zur Besinnung; sein Zorn verschwand, und er fing nun an, in einem sehr gemäßigten, ja wohl liebvollen Ton mit dem Bischof zu sprechen, ang sogar in ibn, von einem Gerichte zu genießen, elches jetzt auf seinen Befehl herbeigebracht mard, fe sind" sagte Chilperich "nur kleine Erbsen und Ete 16 Geflügel; ich habe es für Guch ganz allein zuriche 1 lassen." \*) --- Gregor antwortete, daß die Rabe ng eines Bischofes darin bestände, daß er in Allem n Willen Gottes erfülle; und da der Ronig jest bes iftiget schien, so benutte ber Bischof von Tours fen gunstigen Augenblick, und brachte es auch ende h Dahin, daß Chilperich ihm eidlich versprach, die eiheit der versammelten Bischofe nicht zu fesseln, d nichts von ihnen zu verlangen, was den gottlie m Gesetzen und ben beiligen Canons der Rirche zus derlaufe. Gregor mer mit dieser Busage zufrieden, und trank nun von dem ihm vorgesetzten Brod und ein, und nahm dann, vollig beruhiget, von dem bnig wieder Abschied. \*\*)

7. Aber schon in der darauf folgenden Racht rte Gregor plotlich ein gewaltiges Pochen an der jur seiner Wohnung. Er gab sogleich Befehl, Dies be zu offnen; und nun fah und horte er zu seinem bsten Erstaunen, baß es Abgeordnete der Fredegunde

Der König sagte biefes, weil er wußte, baß Gregor von Lours, gleich andern frommen und heiligen Bischos fen, gewöhnlich nur Gemuße und Früchte af, und wenn er allenfalls bisweilen Gleisch genießen wollte, es nur leichtes Geflügel senn burfte, weil dasselbe weniger nabrhaft ist, als das Fleisch des gewöhnlichen schwerern Schlachtviehes.

Bei den frangösischen Königen der ersten Dynastie war es hergebrachte Sitte, Personen von Bedeutung, Mannern von Range, wenn sie in den Pallast zu ihnen kamen, bevor sie folche wieder entlieffen, stets Brod und Wein, oder auch eine andere Erfrischung reichen zu lassen-

waren, welche ihn im Ramen ihrer Gebieterin bet grüßten, und zwei hundert Pfund Silber versprachen, wenn er zu der Verdammung und Entsetzung des Prätextatus seine Zustimmung geben wollte; alle übrigen Bischofe, setzen sie hinzu, hatten der Königin hier über schon ihr Wort gegeben. — "Und wenn die Königin," antwortete Gregor den Abgesandten, "mir tausend Pfund Gold, und eben so viel Silber geben wollte, so seht Ihr doch selbst ein, daß ich nichts anders thun kann, als was Gott mir zu thun besiehlt. Indessen verspreche ich, mich dem Urtheil der übrigen Bischofe anzuschließen, sobald ich sehen werde, daß sie den götzlichen Geboten, und der Richtschnur der Canons unserer heiligen Kirche folgen."—

Nach einigen Tagen traten bie Bischofe abermals zusammen; auch ber Ronig fand sich wie ber in ihrer Mitte. Die Canons, sagte Chilperich, verordnen, daß ein Bischof, welcher einen Diebs stahl begangen, seiner Wurde entsetzt werde. — Wer ist denn, fragten die versammelten Bater, ber eines Diebstahles angeklagte Bischof? Es ist Pratertas tus, erwiederte der Konig; denn die kostbaren Stoffe, Evelsteine und zwei Gade voll Goldstuden, die man bei Untersuchung seiner Effekten bei ihm gefunden und die ich Euch vor ein paar Tagen ges zeiget, hat er mir sammtlich entwendet. - Auch auf diese Beschuldigung zu antworten, war dem Pratertatus sehr leicht. "Herr!" sagte er zum Ronig, "Ihr werdet Euch erinnern, daß ich, als die Konigin Brunehilde von Rouen abgereist mar, bald barauf zu Guch kam, und die Unzeige machte, daß diese Konigin, vor ihrer Abreise, mir mehrere Ballen kostbarer Effekten zum Aufbewahren überges diese nun durch einige ihrer Leute, die sie zu geschickt, wieder zurückfodere, ich aber es mir

nicht wagen zu durfen glaubte, ohne eure Erlaube niß ihr dieselben wieder zurückzuschicken. Hierauf antwortetet Ihr mir: Gebt dieser Frau zurück, was ihr gehört, damit diese Sache keine Verans lassung gebe zu Zank und Streit zwischen mir und meinem Better Childebert. Euern Befehl habe ich punktlich befolgt; da aber die Königin Brunehilde die Ballen nicht alle auf einmal, sondern nur nach und nach holen ließ; so mußte man ganz naturlich, als meine Wohnung durchsucht wurde, noch einige finden, und diese sind es, in welchen alle die toste baren Stoffe, Edelsteine und Gade mit Golostuden, wovon Ihr so eben sprachet, eingepackt waren."-Man legte dem Pratertatus nun noch verschiedene andere verfängliche Fragen vor, worauf er aber ftets mit folder Rlarheit und Bestimmtheit ants wortete, daß in den Augen aller Unwesenden auch Diesmal wieder die Wahrheit triumphirte. — Voll Unmuth verließ Chilperich das Concilium, worauf Dann ebenfalls die Bischofe sich trennten, und auss einander gingen.

9. Rönigs Chilperichs Laster waren eigentlich größten Theils nur erborgt; ste waren blos ein Ressler der wirklich grund, und bodenlosen Schlechtigs keit seiner Gemahlin Fredegunde. Ware diese, in allen ihren Leidenschaften zügellose Frau ihm nicht zur Seite gestanden; so wurde er vielleicht selbst ein tugendhafter Fürst gewesen senn. Zu einigen seiner vertrauten Bischofe, die ihn aus der Sitzung nach seinem Pallaste begleiteten, sagte er auf dem Wege. "Wahrhaftig, ich muß gestehen, Pratextatus hat mich durch seine Antworten beschämt; ich sehe wohl ein, daß er unschuldig ist; aber was soll ich machen, um die Königin zufrieden zu stellen." Er schwieg hierauf, und schien über Etwas len." Er schwieg hierauf, und schien über Etwas

nachzusinnen. Auf einmal sagte ert Run weiß ich, wie Rath zu schaffen ift. Ginige von Guch muffen zu Pratektatus geben, und ihm, jedoch ohne Meiner ju ermahnen, und blos so, als wenn es ihre eigenen Am sichten waren, ben Rath geben, sich ganz und unber bingt meiner Onade zu überlaffen : Man muß ibm fagent Ronig Chilperich ift an fich ein febr guter herr; er ift nur hitzig, er will, daß man sich vor ibm Demuthige, und sich ihm unterwerfe. Statt also Dich in eine lange Rechtfertigung einzulassen, rathen wit Dit, aus Demuth bich schuldig zu bekennen, bem Ronig zu Fußen zu fallen, und ihn um Onade und Verzeihung zu bitten. Bir ührigen Bischofe werden uns dann ebenfalls alle von unfern Gigen erheben, uns dem Ronig zu Fußen werfen und mit Bitten nicht eber nachlaffen, bis wir beine vollige Begnavigung erhalten baben.

10. Der redliche Pratextatus mochte wohl seine Unschuld, so rein und fledenlos sie auch war, nicht für eine ganz sichere Schutwehr gegen die Bosbeit feis ner machtigen Feinde gehalten haben; denn er gerieth leider in die ihm gelegte Schlinge. Als an dem anbern Tage das Concilium sich versammelt hatte, und der Konig Die alten Anklagen, mit noch einis gen neuen Lugen ausgeschmuckt, wieder vorbrachte, fiel Pratextatus ihm zu Fußen, bekannte sich schuldig, nannte sich einen Todtschläger, Uebelthäter x. bat um Schonung und Verzeihung. — Chilperich hatte jest gesiegt, er sab, daß seine List ihm gelungen war. Mit einer Riedertrachtigkeit ohne Bei spiel, marf er sich nun ebenfalls den Bischofen zu Fußen, und verlangte Gerechtigkeit gegen Pratet tatus, ber, wie sie felbst gebort, alle seine Frevel mun eingestanden hatte. Die Bischofe liefen berbei und hoben den Ronig auf. Einige davon, welche

wabrscheinlich das teuflische Gauckelspiel ahndeten, hatten sogar eine Thrane in dem Auge. Aber uns verzüglich ward nun ein Canon abgelesen, welcher verordnete, daß ein, des Todschlages, Chebruches voer Meineides überführter Bischof nicht nur seiner bischöflichen, sondern auch priesterlichen Burde entsetzt werden sollte. Der getäuschte, schändlich bes trogene Pratextatus wußte gar nicht, wie ihm geschah. Der Bischof von Bordeaux, ein gewandter hofmann fagte zu ihm: "Mein Bruder, da Du in die konigliche Ungnade gefallen bist, so wirst Du selbst einsehen, daß wir mit Dir, bis Du des Ronigs Gnade wirst wieder erlangt haben, teine fernere Gemeinschaft mehr haben konnen., Aber Chilperich, der seinen, durch Lug und Trug errungenen Vortheil auf das beste benuten wollte, war damit noch lange nicht zufrieden. "Auf immer" rief er aus,, ents setze man ihn feiner Burde, zerreiffe, zum Zeichen seiner schmachvollen Entsetzung, ihm das bischöfliche Gewand, spreche über sein haupt alle Flüche und Bermunschungen des hundert achtzehnten Pfalms, und anathematistre oder wenigstens ercommunicire ihn bis zum Ende feines Lebens.,, - Gregor von Tours war jest der einzige, der furchtlos dem Gturm enti gegen trat; er erinnerte ben Ronig an fein, unter einem Gide gegebenes Versprechen, nichts gegen die Canone zu unternehmen. Aber die Stimme des fühnen, weil frommen Bischofes ward jest nicht mehr' gebort, Pratextatus mit Gewalt zur Rirche binaus. geführt und in das Gefängniß geworfen. In der Racht suchte er daraus zu entwischen, wurde aber ergriffen, mit Ochlagen grausam mishandelt, am folgenden Tage nach der Insel Jernsei verbannt, und Melancius, ein Geschöpf der Fredegunde, auf den Stuhl von Rouen erhoben. — Go endigte sich das funfte Concilium von Paris, das mit den Cas

nons der Rirche sein Spiel trieb, die Feigheit und Erbarmlichkeit von vier und vierzig Bischöfen der Welt zur Schau stellte, und der misbrauchten weltlichen Mast, im Gefolge aller damit verbunden nen, nur immer gedenkbaren Schlechtigkeit, zum Fußgestell diente.

11. Aber auch Gregor von Tours follte jest Fredegundes Born empfinden. Leudast, ehemaliget Graf von Tours, aber wegen Bedruckung und Unterschlagung offentlicher Gelder, seines Umtes ents sett, trat als Ankläger gegen ben Bischof auf. ging zu Chilperich und versicherte ihn, Gregor gebe bamit um, Die Stadt Tours an Ronig Childebeit au verrathen. Die Anklage war gar zu albern, hatte nicht den entferntesten Grad von Bahrscheinlichkeit. "Daran ist auch nicht ein Wort mahr," sagte der Konig zu Leudast. "Ihr fagt es nur Des wegen, weil man Euch aus Tours entfernt bat, und Ihr daher dem Bischof zurnt." - Um den Ronig gegen ben Bischof zum Born zu reißen, flagte er ihn nun an, die Ehre der Konigin geschmabet und sie eines ehebrecherischen Umganges mit Bertram, Bischof von Bordeaux, beschuldiget zu haben. Jest gerieth Chilperich wirklich in einen fürchterlichen Zorn, jedoch nicht gegen den Bischof von Tours, sondern gegen Leudast selbst, schlug mit Fausten auf ibn drein, gab ihm Fußtritte, jagte ihn aus seinem Gemach hinaus, und gab sos gleich, ihn einzusperren, Befehl. Aber Leudast, welcher vorher schon einen Diacon ber Rirche von Tours, einen schlechten Menschen, Ramens Riculf, durch das Versprechen gewonnen hatte, daß er, wenn Gregor abgesett senn murde, dessen bischöflichen Stuhl erhalten follte, berief sich jest auf diesen Glen. den, als Zeugen der Wahrheit seiner Aussage. Nun

ward Riculf eingesteckt und Leubast wieder in Freiheit gesetzt. Aber auch der eingesperrte Riculf hatte Beugen, auf die er sich berufen konnte; diese maren Gale lianus und Platon, zwei Archidiacone von Tours. Run kam die Reibe an Diese; Riculf erhielt seine Freiheit wieder und Leudast den Befehl, nach Tours zu gehen, die beiden Archidiacone zu verhaften und nach Svissons zu bringen. Leudast glaubte jest, schon triumphiren zu tonnen. Damit Gregor ihm . ja nicht entwische, ließ er, unter dem Bormand eines von Ronig Gunthram zu befürchtenden Angriffes auf Tours, alle Thore und Zugange der Stadt mit Doppelten Wachen besetzen. Aber der ehrmurdige Bis schof dachte so wenig an Flucht, daß er vielmehr einer der Ersten mar, welche in Braine, wohin Chilpes rich die Bischofe zu einem Concilium berufen hatte, sich einfanden. (Concilium Brennacense. 581.)

12. Braine war ein konigliches Luftschloß unges fahr drei Stunden von Goissons. Als alle Bis schöfe versammelt maren, begab der Ronig sich in das Concilium, grußte die Bischofe, erhielt von ihnen den Segen, und nahm dann den, ihm an. gewiesenen Gig ein. Chilperich flagte ben versams melten Batern, daß das seiner Gemahlin angeschuls digte Verbrechen seine eigene Ehre beflecke. Er habe sie daher versammelt, damit sie seben mochten, was in der Sache zu thun sen, und daß seine so sehr gefrankte Ehre die ihr gebührende Genugthuung erhalte. Der Bischof von Bordeaux trat zuerft auf, und rechtfertigte sich gegen den, durch jenes Gerücht, auf ihm lastenden Verdacht eines straflis chen Umganges mit der Ronigin. Geine Rechtfers tigung genügte vollkommen dem König; aber darin beging Bertram einen großen Fehler, baß er am Ende seiner Rede den Gregor von Tours, als denjenigen bezeichnete, welcher jenes, die Ehre bes Koniges und der Konigin so schwer beleidigende Gerucht verbreitet habe. Gregor versicherte, nie Etwas dergleichen geredet, wohl aber von Andern ges bort zu haben. Chilperich erwiederte, es waren Beistliche da, die bereit maren, Zeugniß gegen ibn zu geben; Er wolle es sedoch der Entscheidung des Conciliums überlassen, ob diese Zeugen gehort werden konnten. Die Bischofe, ohnehin schon überzeugt von der Unschuld ihres, eben so strenge über seine Zunge, wie über sein Berg machenden Mitbruders, erklarten sammtlich, daß gegen einen Bischof das Zeugniß eines seiner Untergebenen, besonders von dem Schlage des Diacons Riculf, nicht könnte angenommen werden, trugen aber den noch dem Bischof von Tours den Reinigungs:Gid auf. Gregor las demnach an drei Altaren die bei lige Messe, betheuerte hierauf seine Unschuld mit einem Eide, und ward einstimmig von dem Cons cilium von aller Unflage frei gesprochen.

13. Gammtliche Bischofe begaben sich nun zu dem König und erklarten ihm, daß, nachdem Gregor allen Foderungen des Conciliums Genuge geleistet, mithin seine Unschuld vollkommen erwies sen sen, sie nun, zu Folge der Canons, in die traurige Nothwendigkeit versetzt waren, ihn selbst, den Konig, wie auch Bertram von Bordeaux, wes gen ungegrundeter, gegen einen Bischof erhobener, Unklage, in Bann zu thun und von ihrer Rirchen gemeinschaft zu trennen. Chilperich schien über Diese, ihm ganz unerwartete Botschaft nicht wenig betroffen. "Aber" erwiederte er den Bischofen "dieß mare ja die größte Ungerechtigkeit; nicht Ich bin Gregors Unkläger gewesen; dem Concilium habe ich blos das vorgetragen, dessen Andere ben Bi

schof beschuldigten." -- Der Konig zogerte nun nicht langer, den Grafen Leudast zu nennen. Ginstimmig ward dieser mit dem Banne belegt, auch das Urtheil an alle abwesende Bischofe gesandt, so daß der Verläumder von jetzt an aus der Gemeins schaft aller Rirchen in Gallien ausgeschlossen mard. Moch strenger verfuhr man gegen Riculf. Chilpet rich sprach ihm das Todesurtheil. Auf Gregors Fürbitte ward er zwar wieder begnadiget, jedoch erst nachdem er die Strafe der Folter erlitten hatte. Leudast, der, weit er sich am Hofe nicht mehr sicher glaubte, entflohen war, irrte einige Zeit von einer Kirche zur andern in Gallien herum. Durch Die Vermittelung eines Bischofes, dessen Mitleis ben er zu erregen gewußt, ward er endlich mit dem Konig wieder ausgesohnt, bald darauf auch mit dem größten Theile der Bischofe. Aber fein Schicksal ward dadurch nicht gebessert, denn Fredes gunde konnte ihm nicht verzeihen, daß er, als er sie und sich selbst an dem Bischof von Tours rachen wellte, sich so tolpelhaft dabei benommen, durch seine übel ersonnene Unklage sie zum Mahrchen von gang Frankreich gemacht, und ihr und ihrer Ehre ungleich mehr, als dem Bischof von Tours, geschadet hatte. Als demnach der unglückliche Leudast fich schon wieder überall in voller Gicherheit mahnte, ward er auf das neue auf Befehl ber Ronigin ergriffen und im Gefangnis hingerichtet.

14. Ungefähr um diese Zeit, oder bald das rauf, murden mehrere Große am Sofe von Gois son verhaftet und zum Tode geführt; unter ihnen befand sich auch ein gewisser Graf Daccon; derselbe fand jedoch einen Priester und dieser, durch gluck tichen Zufall, einen Weg, fich in das Gefangnis einzuschleichen, und dem Grafen Die Gacramente

der Buße und Eucharistie zu administriren. Wir erwähnen nur deswegen dieses Vorfalles, weil Gres gor von Tours uns dadurch belehrt, daß damals den zum Tode Verurtheilten weder zu beichten, noch zu communiciren gestattet ward. — Kann wohl Etwas noch schärfer, als dieser Zug teuflischer Lieblosigkeit, die Wildheit und Robbeit jener Zeit charakteristren?

15. Unter ben in Braine versammelten Bis schofen befand sich auch der heilige Galvi, Bischof von Albi. Gregor trug ein großes Berlangen, Diesen ausgezeichneten Bischof naber kennen zu lers nen. Der Trost, sich mit bem großen Manne ungestört zu unterhalten, ward ihm jedoch erst am Borabend seiner Abreise nach Tours. Gregor tam eben von dem Ronige, von welchem er Abschied genommen hatte, als er dem heiligen Galvi in dem großen Vorhofe des Schlosses begegnete. Sie gingen mit einander bei Geite, und nachdem fie gegenseitig ihr Herz sich aufgeschlossen und lange Zeit fich mit einander unterhalten hatten, bat Galvi Den Gregor, den koniglichen Pallast einen Augenblich zu betrachten. Gregor that es. "Bemerkest Du nichts, mein Bruder ?" fragte der Bischof von Albi. -"Richts" erwiederte jener von Tours "als die neuen Verzierungen, welche der Konig unlängst dort Oben hat anbringen lassen." Sonst gar Richts?" fragte Galvi noch einmal mit fehr bedeutender Miene. -"Nichts", erwiederte Gregor. — Mit einem tiefen Seufzer sagte ihm nun Galvi, daß er ganz deutlich ein gezudtes Schwert, gewiß das Schwert der stras fenden Gerechtigkeit Gottes, über bem Pallaste Des Roniges schweben sebe. — Das Gesicht, welches der heilige Galvi gesehen, bewährte sich nach wenigen Tagen. Die Gobne des Roniges wurden plotlich

krank, und alle drei hoffnungsvolle Prinzen starben in dem kurzen Zeitraum von zwanzig Tagen schnell nach einander hinweg. \*)

<sup>🖱</sup> Das ganze Leben bes heiligen Salvi war miraculös. Seine frühern Jahre hatte er in den Gerichtshöfen gugebracht, und durch Ginnicht und ftrenge Redlichkeit fich unter allen übrigen Unwälden ausgezeichnet. Welt konnte ihm nicht genügen; er verließ sie und ging in ein Kloster. Obgleich der jungste unter den Brüdern, ward er doch bald darauf zum Vorstand der Gemeinde gewählt. Geine anhaltenden Bußübungen und strenge Lebensweise schwächten feine Gesundheit, und zogen ihm endlich eine tödtliche Krankheit zu, an welcher er starb. Seine Mutter, die noch lebte, kam jest herbei, um die Leiche ihres geliebten, frommen Sohnes noch einmal Der entseelte Körper ward gewaschen, gezu sehen. ziemend gekleidet; und unter Gebet und Psalmengesang durchwachten die Monche, abwechselnd, die Racht am Lager ihres verftorbenen Abtes. Nach ber, auch jest noch in Frankreich berrschenden Sitte, ward bie Leiche in geöffneter Bahr am folgenden Tage in die Rirche getragen. Trauernd standen die Klostergeistlichen, die weinende Mutter und übrigen Angehörigen des Berftorbenen um den Sarg. Plötlich glaubte man einige Zei= den wiederkehrenden Lebens an dem Todten zu bemerken. Aber noch größer war das Erstaunen, als man ihn mit starker Stimme ausrufen hörte: "herr, Gott unendlicher Barmherzigkeit! warum muß bein Knecht wieder zurückkehren in das Land ber Finsterniß?" — Wenige Augenblicke darauf erwachte Salvi zu neuem Leben, stand auf, mandelte einher, und fühlte sich so gekräf. tigt, daß man auch nicht die entfernteste Spur einer Rrankheit mehr bemerken konnte. - Statt einige ftarkende Rahrung zu nehmen, legte Salvi sich ein dreitägiges, strenges, mit Gebet verbundenes Fasten auf. Um vierten Tage versammelte er feine Monche und versicherte sie in einer kleinen Ermahnungsrede. Die er an sie hielt, daß alle Hemlichkeit dieser Welt, alle Freuden dieses Lebens, und felbst die himmlischen Eroftungen und reinsten Genusse bes herzens auch nicht von

16. Gregor ward nun ferner nicht mehr beunt ruhiget, denn obgleich Fredegunde mit der Wendung, welche die Sachen auf dem Concilium zu Braine ges nommen hatten, nichts weniger als sehr zufrieden schien, so wagte sie es doch nicht, auf das neue wieder Etwas gegen den Bischof von Tours zu unternehmen. Der Mann war ihr zu groß, ihr Gemahl selbst von der Reinheit der Absichten desselben zu sehr überzeugt und der Ruf seiner Frommigkeit und tadellosen Wandels zu tief in Aller Herzen gewurzelt. Ein Beweis davon ward ihr selbst in ihrem eigenen Pallaste geges ben. Als nämlich Rigunthis, Fredegundes Tochter horte, das Gregor von Tours auf einem Concilium von Bischofen sollte gerichtet werden, legte sie, sammt ihren Dienerinnen, sogleich Trauerkleider an, und

weitem mit der Wonne des Himmels verglichen werden konnten. In feiner Rebe hielt er jett inne, fich besinnend, ob er schweigen oder noch ferner sprechen sollte. Auf das dringende Bitten seiner Mönche fuhr er endlich fort: "Ich war wirklich gestorben, und die Erde hatte teinen Theil mehr an mir. Zwei Engel geleiteten meis ne Seele zu den Wohnungen der Seligen. zücken, das mich durchströmte, vermag keine menschliche Sprache zu bezeichnen. Ich befand mich in einem gestadelosen Meer unaussprechlicher Wonne und Seligkeit. Aber auf einmal erscholl eine Stimme burch ben Simmel: "Er kehre wieder zurück auf die Erde, denn un sere Kirchen bedürfen noch Seiner." — In dem Uebermaß meines Schmerzens rief ich aus: "Herr, Gott unend licher Barmherzigkeit! warum muß dein Anecht wieder zurückkehren in das Land der Finsterniß?" Mir ward geantwortet: "Gen getroft; Ich bin bein mächtiger Schutz und Schirm." - Der ehrwürdige Bischof von Lours betheuert, diese merkwürdige Erzählung aus bem Munde des heiligen Salvi selbst vernoinmen zu haben; aus einem Munde alfo, welchem alle Rirchen Galliens das Zeugniß geben, daß nie eine unwahre Rede aus demselben hervorgegangen ist.

fastete und betete so lange, bis sie die Nachricht von der völligen Lossprechung des heiligen Bischofes erhielt.

## XX.

- Mach dem Tode Benedikte I. blieb die Rirche Jesu drei Monate ohne sichtbares Dberhaupt. lich bestieg Pelagius II., ebenfalls ein geborner Romer, den erledigten Stuhl des Fürsten der Apostel, und zwar diesmal ohne alle faiserliche Bestätigung; benn diese jett einzuholen, mar, mo nicht vollig unmög. lich, doch wenigstens hochst gefährlich. Gin Deer von Longobarden berennte die Stadt Rom, und eine bei Menschen Gedenken unerhörte Ueberschwemmung batte alle Wege und Straßen in ganz Italien unbrauchbar Sobald aber die Longobarden sich zurückges zogen, und die Gewässer sich verlaufen hatten, schickte der Pabst einen Diacon der romischen Rirche nach Constantinopel, \*) um seine Erhebung dem Raiser befannt zu machen; und Tiberius nahm feinen Unstand, die in der Person des Pelagius getroffene Wahl zu bestätigen.
- 2. Die Vereinigung der schismatischen Bischofe mit der römischen Kirche lag dem Pabste ungemein am Herzen. Paulinus, schismatischer Bischof oder Pastriarch von Aquileja, war, wie wir schon erzählt, bei dem Einfall der Longobarden in Italien, mit seiner Geistlichkeit und dem Kirchenschatz nach der Insel Grado gestohen. Elias, der Nachfolger des, im Jahre 570 gestorbenen Paulinus, zog ebenfalls die Perrschaft der Römer jener der wilden Longobarden

Dieser Diacon war der nachherige Pabst Gregor der Große.

ruhiget, denn obgleich Fredegunde mit der Wendung, welche die Sachen auf dem Concilium zu Braine gen nommen hatten, nichts weniger als sehr zufrieden schien, so wazte sie es doch nicht, auf das neue wieder Etwas gegen den Bischof von Tours zu unternehmen. Der Mann war ihr zu groß, ihr Gemahl selbst von der Reinheit der Absichten desselben zu sehr überzeugt und der Auf seiner Frommigkeit und tadellosen Wandels zu tief in Aller Herzen gewurzelt. Ein Beweiß davon ward ihr selbst in ihrem eigenen Pallaste gegwben. Als nämlich Rigunthis, Fredegundes Tochter horte, daß Gregor von Tours auf einem Concilium von Bischofen sollte gerichtet werden, legte sie, sammt ihren Dienerinnen, sogleich Trauerkleider an, und

weitem mit der Wonne des Himmels verglichen werden konnten. In feiner Rede hielt er jest inne, fich befinnend, ob er schweigen oder noch ferner sprechen sollte. Auf das dringende Bitten seiner Mönche fuhr er endlich fort: "Ich war wirklich gestorben, und die Erde hatte keinen Theil mehr an mir. Zwei Engel geleiteten meis ne Seele zu den Wohnungen der Seligen. zücken, das mich durchströmte, vermag keine menschliche Sprache zu bezeichnen. Ich befand mich in einem gestadelosen Meer unaussprechlicher Wonne und Seligkeit. Aber auf einmal erscholl eine Stimme burch ben himmel: "Er tehre wieder zurück auf die Erde, denn un sere Kirchen bedürfen noch Seiner." — In dem Uebermaß meines Schmerzens rief ich aus: "Herr, Gott unend licher Barmherzigkeit! warum muß bein Knecht wieder zurückkehren in das Land der Finsterniß?" Mir ward geantwortet: "Sen getrost; Ich bin bein mächtiger Schutz und Schirm." - Der ehrwürdige Bischof von Lours betheuert, diese merkwärdige Erzählung aus dem Munde des heiligen Salvi selbst vernommen zu haben; aus einem Munde also, welchem alle Kirchen Galliens das Zeugniß geben, daß nie eine unwahre Rede aus demselben hervorgegangen ift.

fastete und betete so lange, bis sie die Rachricht von der völligen Lossprechung des heiligen Bischofes erhielt.

## XX.

- 1. Nach dem Tode Benedifts I. blieb die Rirche Jesu drei Monate obne sichtbares Oberhaupt. End lich bestieg Pelagius 11., ebenfalls ein geborner Romer, ben erledigten Stuhl des Fürsten der Apostel, und zwar diesmal ohne alle kaiserliche Bestätigung; benn diese jett einzuholen, mar, wo nicht vollig unmög, lich, doch wenigstens bochst gefährlich. Gin Deer von Longobarden berennte Die Stadt Rom, und eine bei Menichen Gedenken unerhörte Ueberschwemmung batte alle Wege und Straßen in ganz Italien unbrauchbar gemacht. Gobalo aber die Longobarden fich zurudge: zogen, und die Gewasser sich verlaufen hatten, schickte ber Pabst einen Diacon ber romischen Rirche nach Constantinopel, \*) um seine Erhebung bem Raiser befannt zu maden; und Tiberius nahm feinen Anstand, die in der Person des Pelagius getroffene Bahl zu bestätigen.
- 2. Die Bereinigung der schismatischen Bischofe mit der romischen Kirche lag dem Patite ungemein am Herzen. Paulinus, schismatischer Bischof oder Patriarch von Aquileja, war, wie wir schon erzählt, bei dem Einfall der Longobarden in Italien, mit seiner Geistlichkeit und dem Kirchenschaß nach der Insels Grado gestohen. Elias, der Rachfolger des, im Jahre 570 gestorbenen Paulinus, zog ebenfalls die Perrschaft der Römer jener der wilden Longobarden

<sup>\*)</sup> Dieser Diacon war der nachherige Pats Gregor be-Große.

nadzusinnen. Auf einmel fagte ert Run weiß ich, wie Rath zu schaffen ist. Ginige von Guch muffen zu Pratextatus geben, und ihm, jedoch ohne Meiner ju erwähnen, und blos so, als wenn es ihre eigenen Am fichten maren, den Rath geben, sich ganz und unber bingt meiner Gnade zu überlassen: Man muß ibm sagent Ronig Chilperich ist an sich ein sehr guter Berr; er ift nur hitig, er will, daß man sich vor ibm bemuthige, und sich ihm unterwerfe. Statt alfo Did in eine lange Rechtfertigung einzulassen, rathen wir Dit, aus Demuth dich schuldig zu bekennen, dem Ronig zu Fußen zu fallen, und ihn um Ongde und Berzeihung zu bitten. Bir übrigen Bischofe werben uns dann ebenfalls alle von unfern Gigen erheben, uns dem Ronig zu Fußen werfen und mit Bitten nicht eber nachlaffen, bis wir beine vollige Begnedigung erhalten baben.

10. Der redliche Pratextatus mochte wohl seine Unschuld, so rein und fleckenips sie auch war, nicht für eine gang sichere Schutwehr gegen die Bosbeit feis ner machtigen Feinde gehalten haben; denn er gerittb leider in die ihm gelegte Schlinge. Als an dem an bern Tage bas Concilium fich versammelt hatte, und der Konig die alten Anklagen, mit noch einb gen neuen Lugen ausgeschmuckt, wieder vorbrachte, fiel Pratextatus ihm zu Füßen, bekannte sich schul dig, nannte sich einen Todtschläger, Uebelthäter & bat um Schonung und Verzeihung. --- Chilperich hatte jest gesiegt, er sab, daß seine List ihm ge Mit einer Riederträchtigkeit ohne Bei lungen war. spiel, marf er fich nun ebenfalls ben Bischofen ju Fußen, und verlangte Gerechtigkeit gegen Prater tatus, der, wie sie selbst gehört, alle seine Frevel wun eingestanden batte. Die Bischöfe liefen herbei und boben den Konig auf. Einige davon, welche

wabrscheinlich bas teuflische Gauckelspiel abnoeten, hatten sogar eine Thrane in dem Auge. Aber uns verzüglich ward nun ein Canon abgelesen, welcher verordnete, daß ein, des Todichlages, Chebruches voer Meineides überführter Bischof nicht nur seiner bischöflichen, sondern auch priesterlichen Burde entsetzt werden sollte. Der getäuschte, schändlich bes trogene Pratertatus wußte gar nicht, wie ihm geschah. Der Bischof von Bordeaux, ein gewandter hofmann sagte zu ihm: "Mein Bruder, da Du in die konigliche Ungnade gefallen bist, so wirst Du selbst einsehen, daß wir mit Dir, bis Du des Ronigs Onade wirst wieder erlangt haben, teine fernere Gemeinschaft mehr haben konnen., Aber Chilverich. der seinen, durch Lug und Trug errungenen Vortheil auf das beste benuten wollte, mar damit noch lange nicht zufrieden. "Auf immer" rief er aus,, ents setze man ihn seiner Burde, zerreisse, zum Zeichen seiner schmachvollen Entsetzung, ihm das bischöfliche Bewand, spreche über sein haupt alle Flüche und Bermunschungen des hundert achtzehnten Pfalms, und anathematistre oder wenigstens ercommunicire ihn bis zum Ende seines Lebens.,, - Gregor von Tours war jett der einzige, der furchtlos dem Sturm ents gegen trat; er erinnerte ben Ronig an sein, unter einem Gide gegebenes Versprechen, nichts gegen Die Canons zu unternehmen. Aber die Stimme Des kühnen, weil frommen Bischofes ward jest nicht mehr' gehort, Pratextatus mit Gewalt zur Rirche binaus. geführt und in das Gefängniß geworfen. In der Racht suchte er daraus zu entwischen, wurde aber ergriffen, mit Ochlagen graufam mishandelt, am folgenden Tage nach der Insel Jernsei verbannt, und Melancius, ein Geschopf der Fredegunde, auf ven Stuhl von Rouen erhoben. — Go endigte sich das fünfte Concilium von Paris, das mit den Ca,

nons ber Rirche sein Spiel trieb, die Feigheit und Erbarmlichkeit von vier und vierzig Bischofen ber Welt zur Schau stellte, und der misbrauchten weltlichen Matt, im Gefolge aller damit verbundes nen, nur immer gebentbaren Schlechtigfeit, gum Ruggestell biente.

11. Aber auch Gregor von Tours sollte jest Fredegundes Zorn empfinden. Leudast, ehemaliget Graf von Tours, aber wegen Bedrudung und Unterschlagung offentlicher Gelder, seines Umtes ents sett, trat als Ankläger gegen ben Bischof auf. Er ging zu Chilperich und versicherte ihn, Gregor gebe damit um, die Stadt Tours an Ronig Childebeit zu verrathen. Die Anklage war gar zu albern, batte nicht ben entferntesten Grad von Babricheinlichkeit. "Daran ist auch nicht ein Wort mahr," sagte der Konig zu Leudast. "Ihr sagt es nur des wegen, weil man Guch aus Tours entfernt bat, und Ihr daher dem Bischof zurnt." - Um den Ronig gegen ben Bischof zum Born zu reigen, flagte er ihn nun an, die Ehre ber Ronigin ges schmabet und sie eines ebebrecherischen Umganges mit Bertram, Bischof von Bordeaux, beschuldiget zu haben. Jest gerieth Chilperich wirklich in einen fürchterlichen Born, jedoch nicht gegen den Bischof von Tours, sondern gegen Leudast selbst, schlug mit Fausten auf ibn drein, gab ihm Fußtritte, jagte ihn aus seinem Gemach hinaus, und gab sos gleich, ihn einzusperren, Befehl. Aber Leudast, welcher vorher schon einen Diacon ber Kirche von Tours, einen schlechten Menschen, Ramens Riculf, durch das Versprechen gewonnen hatte, daß er, wenn Gregor abgesetzt senn murde, dessen bischöflichen Stuhl erhalten sollte, berief sich jest auf diesen Glen. den, als Zeugen der Wahrheit seiner Aussage. Nun

ward Riculf eingesteckt und Leubast wieder in Freiheit gesett. Aber auch der eingesperrte Riculf hatte Zeugen, auf die er sich berufen konnte; Diese maren Gal lianus und Platon, zwei Archiviacone von Tours. Run tam die Reihe an Diese; Riculf erhielt seine Freiheit wieder und Leudast den Befehl, nach Tours zu geben, die beiden Archidiacone zu verhaften und nach Goiffons zu bringen. Leudast glaubte jest, schon triumphiren zu konnen. Damit Gregor ibm . ja nicht entwische, ließ er, unter dem Vorwand eines von Ronig Gunthram zu befürchtenden Angriffes auf Tours, alle Thore und Zugange der Stadt mit Doppelten Wachen besetzen. Aber der ehrmurdige Bis schof dachte so wenig an Flucht, daß er vielmehr einer Der Ersten mar, welche in Braine, wobin Chilpes rich die Bischofe zu einem Concilium berufen hatte, sich einfanden. (Concilium Brennacense, 581.)

12. Braine mar ein tonigliches Lustschloß unges fahr drei Stunden von Goiffons. 216 alle Bis schöfe versammelt maren, begab ber Ronig fich in das Concilium, grußte die Bischofe, erhielt von ihnen den Gegen, und nahm dann den, ihm an. gewiesenen Git ein. Chilperich flagte ben verfame melten Batern, daß das feiner Gemahlin angeschuldigte Verbrechen seine eigene Ehre beflecke. Er habe fie dabet versammelt, damit sie seben mochten, was in der Sache zu thun sen, und daß seine so sehr gefrantte Ehre die ihr gebührende Genugthuung erhalte. Der Bischof von Bordeaux trat zuerst auf, und rechtfertigte sich gegen den, burch jenes Gerucht, auf ibm lastenden Berdacht eines straflie den Umganges mit der Ronigin. Geine Rechtfers tigung genügte vollkommen dem Konig; aber darin beging Bertram einen großen Fehler, daß er am Ende seiner Rede den Gregor von Tours, als dens

jenigen bezeichnete, welcher jenes, die Ehre des Koniges und der Konigin so schwer beleidigende Berucht verbreitet habe. Gregor versicherte, nie Etwas dergleichen geredet, wohl aber von Andern gebort zu haben. Chilperich erwiederte, es waren Beistliche da, Die bereit maren, Zeugniß gegen ihn zu geben; Er wolle es jedoch der Entscheidung des Conciliums überlassen, ob diese Zeugen gehört werden konnten. Die Bischofe, ohnehin schon überzeugt von der Unschuld ihres, eben so strenge über soine Bunge, wie über sein Berg machenden Mitbruders, erklarten sammtlich, daß gegen einen Bischof das Zeugniß eines seiner Untergebenen, besonders von dem Schlage des Diacons Riculf, nicht konnte angenommen werden, trugen aber dens noch dem Bischof von Tours den Reinigungs, Gid auf. Gregor las demnach an drei Altaren Die beis lige Messe, betheuerte hierauf seine Unschuld mit einem Gibe, und ward einstimmig von dem Concilium von aller Unklage frei gesprochen.

13. Sammtliche Bischofe begaben sich nun zu dem König und erklarten ihm, daß, nachdem Gregor allen Foderungen des Conciliums Genuge geleistet, mithin seine Unschuld vollkommen erwies sen sen, sie nun, zu Folge der Canons, in die traurige Nothwendigkeit versetzt waren, ihn selbst, den Konig, wie auch Bertram von Bordeaux, wes gen ungegrundeter, gegen einen Bischof erhobener, Unklage, in Bann zu thun und von ihrer Kirchen gemeinschaft zu trennen. Chilperich schien übet diese, ihm ganz unerwartete Botschaft nicht wenis betroffen. "Aber" erwiederte er den Bischofen "Die ware ja die größte Ungerechtigkeit; nicht Ich bin Gregors Unkläger gewesen; dem Concilium habe ich blos das vorgetragen, dessen Andere ben Bi

schof beschuldigten." -- Der Konig zogerte nun nicht langer, den Grafen Leudast zu nennen. Ginstimmig ward dieser mit dem Banne belegt, auch das Urtheil an alle abwesende Bischofe gesandt, so daß der Verläumder von jett an aus der Gemeine schaft aller Kirchen in Gallien ausgeschlossen ward. Moch strenger verfuhr man gegen Riculf. Chilpet rich sprach ihm das Todesurtheil. Auf Gregors Fürbitte ward er zwar wieder begnadiget, jedoch erst nachdem er die Strafe der Folter erlitten hatte. Leudast, der, weit er sich am Hofe nicht mehr sicher glaubte, entflohen war, irrte einige Zeit von einer Kirche zur andern in Gallien herum. Durch Die Vermittelung eines Bischofes, deffen Mitleis ben er zu erregen gewußt, ward er endlich mit dem Konig wieder ausgesohnt, bald darauf auch mit dem größten Theile der Bischofe. Aber fein Schicksal ward dadurch nicht gebessert, benn Fredes gunde konnte ihm nicht verzeihen, daß er, als er sie und sich selbst an dem Bischof von Tours rachen wellte, sich so tolpelhaft dabei benommen, durch seine übel ersonnene Unklage sie zum Mährchen von gang Frankreich gemacht, und ihr und ihrer Ehre ungleich mehr, als dem Bischof von Tours, geschadet hatte. Als demnach der unglückliche Leudast fich schon wieder überall in voller Gicherheit mahnte, ward er auf das neue auf Befehl der Konigin ergriffen und im Gefangnis bingerichtet.

14. Ungefähr um diese Zeit, oder bald das rauf, wurden mehrere Große am Hofe von Goiss son verhaftet und zum Tode geführt; unter ihnen befand sich auch ein gewisser Graf Daccon; derselbe fand sedoch einen Priester und dieser, durch gluck lichen Zufall, einen Weg, sich in das Gefängnisteinzuschleichen, und dem Grafen die Sacramente

der Buße und Eucharistie zu administriren. Wir erwähnen nur deswegen dieses Vorfalles, weil Gres gor von Tours uns dadurch belehrt, daß damals den zum Tode Verurtheilten weder zu beichten, noch zu communiciren gestattet ward. — Rann wohl Etwas noch schärfer, als dieser Zug teuflischer Lieblosigkeit, die Wildheit und Rohheit jener Zeit charakteristren?

15. Unter ben in Braine versammelten Bis schöfen befand sich auch der beilige Galvi, Bischof von Albi. Gregor trug ein großes Berlangen, Diesen ausgezeichneten Bischof naber kennen zu lers nen. Der Trost, sich mit dem großen Manne ungestört zu unterhalten, ward ihm jedoch erst am Borabend seiner Abreise nach Tours. Gregor tam eben von dem Ronige, von welchem er Abschied genommen hatte, als er bem heiligen Galvi in dem großen Vorhofe des Schlosses begegnete. Sie gingen mit einander bei Geite, und nachdem fie gegenseitig ihr Herz sich aufgeschlossen und lange Zeit fich mit einander unterhalten hatten, bat Galvi Den Gregor, den koniglichen Pallast einen Augenblich zu betrachten. Gregor that es. "Bemerkest Du nichts, mein Bruder ?" fragte der Bischof von Albi. -"Richts" erwiederte jener von Tours "als die neuen Verzierungen, welche der Konig unlängst dort Oben hat anbringen lassen." Sonst gar Nichts?" fragte Galvi noch einmal mit fehr bedeutender Miene. "Nichts", erwiederte Gregor. — Mit einem tiefen Seufzer sagte ihm nun Galvi, daß er ganz deutlich ein gezücktes Schwert, gewiß das Schwert der stras fenden Gerechtigkeit Gottes, über dem Pallaste des Roniges schweben sebe. — Das Gesicht, welches der heilige Salvi gesehen, bewährte sich nach wenigen Tagen. Die Sohne des Koniges wurden ploplich

krank, und alle drei hoffnungsvolle Prinzen starben in dem kurzen Zeitraum von zwanzig Tagen schnell nach einander hinmeg. \*)

<sup>&</sup>quot;) Das ganze Leben bes heiligen Salvi war miraculös. Geine frühern Jahre hatte er in den Gerichtshöfen gugebracht, und burch Ginnicht und ftrenge Redlichkeit fic unter allen übrigen Unwälden ausgezeichnet. Welt konnte ihm nicht genügen; er verließ sie und ging in ein Kloster. Obgleich der jüngste unter den Brüdern, ward er dech bald darauf zum Verstand ber Gemeinde gewählt. Geine anhaltenden Bußübungen und strenge Lebensweise schwächten feine Gesundheit, und zogen ihm endlich eine tödtliche Krankbeit zu, an welcher er starb. Seine Mutter, die noch lebte, kam jett herbei, um die Leiche ihres geliebten, frommen Sohnes noch einmal ju sehen. Der entseelte Körper ward gewaschen, geziemend gekleidet; und unter Gebet und Psalmengefang durchwachten die Monche, abwechselnd, die Racht am Lager ihres verftorbenen Abtes. Nach ber, auch jett noch in Frankreich herrschenden Sitte, ward bie Leiche in geöffneter Bahr am folgenden Tage in die Rirche getragen. Trauernd standen die Klostergeistlichen, die weinende Mutter und übrigen Angehörigen des Verftorbenen um den Sarg. Plötlich glaubte man einige Zeis chen wiederkehrenden Lebens an dem Todten zu bemerken. Uber noch größer war das Erstaunen, als man ihn mit starker Stimme ausrufen hörte: "herr, Gott unend. licher Barmherzigkeit! warum muß bein Knecht wieder zurückkehren in das Land der Finsterniß?" — Wenige Augenblicke darauf erwachte Salvi zu neuem Leben, stand auf, wandelte einher, und fühlte sich so gefraftigt, daß man auch nicht die entfernteste Spur einer Rrankheit mehr bemerken konnte. — Statt einige ftarkende Rahrung zu nehmen, legte Salvi sich ein dreitägiges, strenges, mit Gebet verbundenes Fasten auf. Um vierten Tage versammelte er seine Monche und versicherte sie in einer kleinen Ermahnungsrede, die er an sie hielt, daß alle Hemlichkeit dieser Welt, alle Freuden dieses Lebens, und selbst die himmlischen Trostungen und reinsten Genusse des herzens auch nicht von

ruhiget, denn obgleich Fredegunde mit der Wendung, welche die Sachen auf dem Concilium zu Braine ges nommen hatten, nichts weniger als sehr zufrieden schien, so wazte sie es doch nicht, auf das neue wieder Etwas gegen den Bischof von Tours zu unternehmen. Der Mann war ihr zu groß, ihr Gemahl selbst von der Reinheit der Absichten desselben zu sehr überzeugt und der Auf seiner Frommigkeit und tadellosen Wandels zu tief in Aller Herzen gewurzelt. Ein Beweis davon ward ihr selbst in ihrem eigenen Pallaste gegeben. Als nämlich Rigunthis, Fredegundes Tochter horte, daß Gregor von Tours auf einem Concilium von Bischofen sollte gerichtet werden, legte sie, sammt ihren Dienerinnen, sogleich Trauersleider an, und

weitem mit der Wonne des Himmels verglichen werben konnten. In feiner Rede hielt er jett inne, fich befinnend, ob er schweigen ober noch ferner sprechen follte. Auf das dringende Bitten seiner Monche fuhr er endlich fort: "Ich war wirklich gestorben, und die Erde hatte feinen Theil mehr an mir. Zwei Engel geleiteten meis ne Seele zu den Wohnungen der Seligen. zuden, das mich durchströmte, vermag keine menschliche Oprache zu bezeichnen. Ich befand mich in einem gestadelosen Meer unaussprechlicher Wonne und Geligkeit. Aber auf einmal erscholl eine Stimme durch den himmel: "Er tehre wieder zurück auf die Erde, denn un fere Kirchen bedürfen noch Seiner." — In dem Uebermaß meines Schmerzens rief ich aus: "Herr, Gott unend licher Barmherzigkeit! warum muß dein Knecht wieder zurückkehren in das Land der Finsterniß?" Mir ward geantwortet: "Sen getroft; Ich bin bein machtiger Schutz und Schirm." - Der ehrwürdige Bischof von Lours betheuert, diese merkwürdige Erzählung aus dem Munde des heiligen Salvi selbst vernoinmen zu haben; aus einem Munde also, welchem alle Kirchen Galliens das Zeugniß geben, daß nie eine unwahre Rede aus demselben hervorgegangen ift.

fastete und betete so lange, bis sie die Nachricht von der volligen Lossprechung des heiligen Bischofes erhielt.

## XX.

- Mach dem Tode Benedikts I. blieb die Rirche Jesu drei Monate ohne sichtbares Oberhaupt. lich bestieg Pelagius II., ebenfalls ein geborner Romer, den erledigten Stuhl des Fürsten der Apostel, und zwar diesmal ohne alle faiserliche Bestätigung; benn Diese jett einzuholen, mar, mo nicht vollig unmög, lich, doch wenigstens hochst gefährlich. Gin Deer von Longobarden berennte die Stadt Rom, und eine bei Menschen Gedenken unerhörte Ueberschwemmung hatte alle Wege und Straßen in ganz Italien unbrauchbar Sobald aber die Longobarden sich zurückaes zogen, und die Gewässer sich verlaufen hatten, schickte der Pabst einen Diacon der romischen Rirche nach Constantinopel, \*) um seine Erhebung dem Raiser bekannt zu machen; und Tiberius nahm keinen Unstand, die in der Person des Pelagius getroffene Wahl zu bestätigen.
- 2. Die Vereinigung der schismatischen Bischofe mit der römischen Kirche lag dem Pabste ungemein am Herzen. Paulinus, schismatischer Bischof oder Patriarch von Aquileja, war, wie wir schon erzählt, bei dem Einfall der Longobarden in Italien, mit seiner Geistlichkeit und dem Kirchenschatz nach der Insel Grado gestohen. Elias, der Nachfolger des, im Jahre 570 gestorbenen Paulinus, zog ebenfalls die Perrschaft der Römer jener der wilden Longobarden

Dieser Diacon war der nachherige Pabst Gregor der Große.

por, blieb daber in Grado, und bat nun den Pabst Velagius II. den Metropolitansit von Aquileja nach Grado zu verlegen, und die Rirche dieser Stadt zur Metropolitankirche von Venetien und Istrien zu erbes ben. Um die Schismatifer zu gewinnen, glaubte Polagius, der Bitte des Chias sich fügen zu mussen. So bald die pabstliche Bulle angelangt war, versam, melten fich, unter bem Borfit des Glias, Die Guf fraganbischofe von Aquileja, achtzehen an der Zahl, in Grado zu einem Concilium, welchem sogar Lauren, tius, ein Priester der romischen Kirche, beigewohnt beben soll. Die pabstliche Bulle, welche die Berlegung genehmigte, ward auf diesem Concilium von dem Notarius der Rirche vorgelesen, hierauf von sammte lichen versammelten Bischofen erklart, daß für alle kunftige Zeiten Grade Der Metropolitansit nicht nur von Benetien, sondern auch von ganz Istrien sep, und endlich bas Unathema gegen Jeden gesprochen, der diese pabstliche Bulle und das von den, jest hier versammelten Bischöfen erlassene Defret zu emfraften fich erkubnen wurde. \*)

lans, Colt onc. T. 9 p. 923.)

Muratori und noch andere Gelehrten sind der Meinung, daß die obenerwähnte Bulle des Pahstes Pelagius II. so wie auch die Sendung eines pahstlichen Legaten zu dem Concilium von Grado, eine spätere Erfindung sep; und der gelehrte Bernardus de Rubeis aus dem Prediger. Orden behauptet geradezu, und nicht ohne seht wichtige Gründe, daß die ganze Kirchenversammfung sen später erdichtet worden, um der willkührlichen Berlegung des Metropolitan. Sites von Aquileja nach Grado eine Gesetlichkeit zu geben, die ihr durchaus sehlte. In der Chat müßte man sich auch sehr wundern, daß der pähstliche Legat nicht das Mindeste erwiedert haben sollte, als die in Grado versammelten Bischöfe das 5. vecumenische Concilium auf das neue wieder verwarfen, das heißt, das chalcedonische Concilium auf eine Art be-

- 3. Des Pabstes Bereitwilligkeit, ben Bitten der istrischen Bischöfe zu willfahren, machte indes sen wenig Gindruck auf dieselben; sie beharrten in dem Schisma, gaben auf die Briefe, welche Pelas gius ihnen sandte, und worin er alle ihre Zweisel loste, gleichsam handgreiflich ihr Unrecht ihnen ers wieß, gar keine Untwort. Die Geduld des Pabstes ward endlich erschöpft, er rief gegen die Schismas tifer den Urm der weltlichen Macht zu Gulfe; aber das Interesse der Religion mußte dem Interesse der Politik weichen, und Raiser Mauritius verbot seis nen Exarchen, gegen die schismatischen Bischofe irgend eine, benfelben Unlaß zur Unzufriedenheit, gebende Masregel zu ergreifen.
- 4. Die Drangsale und blutigen Berfolgungen, welche die Rechtgläubigen in Italien von herums streifenden beidnischen Longobarden dulden mußten, versetzte auch unter diesem Pabste die Rirche nicht selten in tiefe und gerechte Trauer. Roch in dem Jahre 579 wurden vierzig gefangene Italiener von einem Saufen Longobarden, als diese dem Teufel den Ropf einer Ziege opferten, und jene an dem gottlosen Opfer feinen Untheil nehmen wollten, grausam erwurgt. Ein gleiches Schicksal hatte bald darauf eine nicht mindere Anzahl italienischer Lands leute, welche sammtlich an einem Tage den Martys rersTod starben, weil sie von dem Fleische eines Gote zenopfers zu essen sich weigerten; kurz, so lange dies aristo cratische Regierung der Herzoge dauerte, hatten auch bald da, bald dort, dergleichen Greulscenen Statt.

stätigten, daß die Verwerfung des zweiten Confantis nopolitanischen Conciliums von selbst baraus hervorging. - Man sehe Muratori Geschichte von Italien. und bei Mansius die censura ad Synodum Gradense. F. q. p. 927.

Während der Regierung Pelagius II. wurs ben mehrere Concilien in Gallien gehalten. merkwurdigsten davon sind: das Concilium von Lyon 581., zwei Concilien zu Maçon gehalten, das Erstere ebenfalls im Jahre 581, das zweite im Jahre 586 und endlich die Synode von Auxerre, welche gleich nach dem ersten zu Magon gehaltenen Concilium zus fammenkam. - Bu dem Concilium von Lyon gaben die, durch Gundobald und die ihm anhängenden Gros Ben, in Gunthrams Reichsantheil erregten Unruhen Die Beranlassung. Die auf demselben versammelten Bischofe hatten fich blos mit Staatssachen, vorzüglich mit der Entscheidung über Krieg oder Friede zu beschäftigen. Sunthram war ein mahrhaft gottes furchtiger Furst; er liebte nicht den Krieg, aber aus der Ursache, weil überhaupt genommen es wenig wahrhaft gerechte Rriege gibt, und der Ronig jeden ungerechten Krieg für eine schwere Verletzung bes gotts lichen Gesetzes hielt. Da mahrend des langen, ers farrenden Wintere, der über alle Lander gegen Abend bereits schon hereingebrochen mar, Runst und Bissen. schaft nur in der Kirche noch Schutz und Pflege fans ben, mithin auch blos bei ihr noch grundliche Gelehrs samteit zu suchen war; so ist es sehr begreiflich, daß bei Entscheidung verwickelter Rechtsfragen Die Stim men der Bischofe, unter denen sich zu jeder Zeit mehr tere durch Gelehrsamkeit, und stets auch einige durch Beiligkeit, ausgezeichnete Manner befanden, für den verständigen Konig Gunthram von ungleich größerm Gewicht fenn mußten, als die Meinungen und Anfichten seiner roben, unwissenden, größtentheils nut Rrieg und Raub athmenden, frankischen Herzoge, Grafen und Ritter. Wenn es teine ficherere, zuver laßigere und consequentere Politik gibt, als jene, welche ihre Basis in dem gottlichen Gesetz, das heißt, in den heiligen Schriften hat; so mochte wohl, be-

sonders in einer Zeit, wo selbst die ersten Glemente eines naturlichen oder philosophischen Staatsrechts noch unbekannt maren, ein Concilium erleuchteter, und heiliger Bischofe ein nicht übel gewählter Staats rath gewesen senn. \*) - Es ist unter mehr, als eie ner hinsicht, ein mabrer Verluft, daß die Verhands lungen dieses Conciliums, so wie noch von mehrern andern ahnlicher Art, nicht auf uns gekommen sind; zu der Geschichte der neuern und neuesten europas ischen Diplomacie wurden sie ein nicht wenig interes santes Seitenstück bilden; aber mahrscheinlich wurs den die Akten von Concilien, welche sich größtens theils blos mit Staatsangelegenheiten befaßten, nicht von den Rirchen, sondern von weltlichen Be hörden aufbewahrt; und von der Wichtigkeit und dem großen Rugen der Archive, und deren Eine richtung und Anordnung sing man erst in den dreizehnten Jahrhundett an, nach und nach einige richtigere Begriffe und Unsichten zu erhalten.

6. Aber ganz rein kirchlicher Art waren das für die Verhandlungen der beiden, zu Mason gen haltenen Concilien, so wie auch der Synode von Ans rerre. In den vielen varauf gemachten Canons und Verordnungen spiegeln sich abermals sehr treu wieder so wohl die Sitte des Volkes, als auch der Zustand der Kirchenzucht jener Zeit; aus diesem Grunde wols len wir auch die merkwürdigsten davon, ganz nach deren wortlichem Inhalt, unsern Lesern hier mitst theilen.

jest regierende Pabst, in einer, gleich nach seiner Wahl dem französischen Gesandten ertheilten Audienz, die merkwürdigen, sich hierher beziehenden Worte: la meilleure palitique est celle, tirée de l'écriture sainte.

7. Auf dem ersten Concilium von Maçon (Concilium Matisconense) waren 21 Bischofe versammelt; mehrere Beilige zählte man unter den selben, wie z. B. den heiligen Priscus von Lyon, den heiligen Aunacharius von Auxerre und den heis ligen Agricola von Nevers. In der Einleitung m den Berhandlungen des Conciliums wird gesagt, daß, da die Bischofe, vorzüglich öffentlicher Angelegenheiten und dann der Armen und Mothdurftigen wegen, sich versammelt hatten, sie auch keine neue Canons geben, sondern blos die fcon gegebenen erneuern wollten. Der Canoas, beren Erneuerung Die versammelten Bater fur nothe wendig hielten, waren es 19. Sie bezweckten bauptfachlich Sittenreinheit bei der Geiftlichkeit; einige andere davon bezogen fich auf das damalige Berhaltnift ber Juden zu ben Christen. — Den Bischofen, Priestern und Diaconen wird erlaubt, im Nothfall ihre Grosmutter, Mutter, Schwestern und Michten bei sich wohnen zu lassen; aber auf das strengste wird den Bischöfen verboten, in ih. ren Wohnungen eine Frau, Jungfrau oder Matrone anders, als blos in Gegenwart zweier Zeugen aus ihrer Geistlichkeit zu sprechen. Auch bei den bis schöflichen Bisitationen der Frauenklöster soll es blos Bischöfen, die entweder in Jahren schon fehr weit vorgerückt, oder durch allgemein anerkannte Heiligkeit des Wandels über allen Berdacht erhaben find, gestattet senn, mit einer Klosterfrau, wenn sie es für nothig finden, auch ohne Zeugen zu sprechen. Die Rleidung der Geistlichen nach Art der Welte leute wird abermals strenge verboten, und gegen den dawider Sandelnden eine 30 tagige Gefangnis strafe bei Wasser und Brod verhängt. Allen Geifts lichen wird untersagt, bei weltlichen Richtern gegen einander zu klagen, und zwar, wenn es ein Geistlicher

niederer Ordnung ist, unter der Strafe von 39 Beiselhieben, und von dreisig tägiger Ginkerkerung, wenn er die bobern Weihen empfangen hat. Welte liche Richter, welche einen Geistlichen gefänglich einziehen, sollen in den Bann gethan werden; es sen denn, daß der Berhaftete einen Diebstahl oder gar einen Todtschlag begangen hatte. Den Juden wird verboten, ein richterliches Umt oder eine Gins nehmers Stelle unter ben Christen zu befleiden; ferner sollen sie vom grunen Donnerstag an bis zum ersten Oster: Fest, Tage sich in ihren Sausern eingeschlossen halten, der Geistlichkeit zu jeder Zeit Die gehörige Chrerbietung erzeigen, in Gegenwart eines Bischofes sich nie ohne dessen Erlaubniß nie. bersetzen, und feine Christen : Sclaven haben; fande fich ein solcher unter ihnen, so sollte derselbe um den Preis von 12 Sous losgekauft werden konnen; endlich ward auch noch den Christen, mit Juden zu effen oder zu trinken, verboten.

- 8. Verschiedene aus dem Heidenthum herruhs rende abergläubische Gebräuche gaben die Veranlass sung zu mehrern Verordnungen der Spnode von Auxerre; auf derselben wurden nachstehende 45 Cas nons von den versammelten Vätern beliebt.:
  - I. Allen Christen wird verboten, am ersten Tage des Janners sich als Hirsch oder Ruh zu maskiren, wie auch dem Teufel Neujahrsges schenke zu bringen; im Gegentheil sollen sie an dies sem Tage, wie an andern Tagen, sich die gewöhnlischen gegenseitigen Dienste und Gefälligkeiten erzeisgen. \*)

Der heibnische Aberglaube, welchen die Bischöfe sehr lange Zeit unter den Deutschen zu bekämpfen hatten,

7. Auf dem ersten Concilium von Macon (Concilium Matisconense) waren 21 Bischofe versammelt; mehrere Beilige zählte man unter den selben, wie z. B. den beiligen Priscus von Lyon, den heiligen Aunacharius von Auxerre und den hei ligen Agricola von Nevers. In der Einleitung m den Verhandlungen des Conciliums wird gesagt, daß, da die Bischofe, vorzüglich öffentlicher Angelegenheiten und dann ber Armen und Mothdurftigen wegen, sich versammelt hatten, se auch keine neue Canons geben, sondern blos die schon gegebenen erneuern wollten. Der Canoac, deren Erneuerung Die versammelten Bater fur nothe wendig hielten, waren es 19. Sie bezweckten hauptsächlich Sittenreinheit bei der Geiftlichkeit; einige andere davon bezogen fich auf das damalige Berhaltnist ber Juden zu ben Christen. — Den Bischofen, Priestern und Diaconen wird erlaubt, im Nothfall ihre Grosmutter, Mutter, Schwestern und Richten bei sich wohnen zu lassen; aber auf das strengste wird den Bischofen verboten, in ih: ren Wohnungen eine Frau, Jungfrau oder Matrone anders, als blos in Gegenwart zweier Zeugen aus ihrer Geistlichkeit zu sprechen. Auch bei den bie schöflichen Bisitationen der Frauenklöster soll es blos Bischöfen, die entweder in Jahren schon sehr weit vorgerückt, oder durch allgemein anerkannte Heilis keit des Wandels über allen Berdacht erhaben find, gestattet senn, mit einer Rlofterfrau, wenn sie es für nothig finden, auch ohne Zeugen zu sprechen. Die Rleidung der Geistlichen nach Art der Belt leute wird abermals strenge verboten, und gegen den dawider Handelnden eine 30 tägige Gefängnis strafe bei Wasser und Brod verhängt. Allen Geife lichen wird untersagt, bei weltlichen Richtern gegen einander zu klagen, und zwar, wenn es ein Geistlicher

schof beschuldigten." -- Der Konig zogerte nun nicht langer, Den Grafen Leudast zu nennen. Ginstimmig ward dieser mit dem Banne belegt, auch das Urtheil an alle abwesende Bischofe gesandt, so daß der Verläumder von jetzt an aus der Gemeins schaft aller Kirchen in Gallien ausgeschlossen ward. Moch strenger verfuhr man gegen Riculf. Chilpet rich sprach ihm das Todesurtheil. Auf Gregors Fürbitte mard er zwar wieder begnadiget, jedoch erst nachdem er die Strafe der Folter erlitten hatte. Leudast, der, weil er sich am Hofe nicht mehr sicher glaubte, entflohen war, irrte einige Zeit von einer Kirche zur andern in Gallien herum. Durch Die Vermittelung eines Bischofes, dessen Mitleis den er zu erregen gewußt, ward er endlich mit dem Konig wieder ausgesohnt, bald darauf auch mit dem größten Theile der Bischofe. Aber fein Schicksal ward dadurch nicht gebessert, denn Fredes gunde konnte ihm nicht verzeihen, daß er, als er Tie und sich selbst an dem Bischof von Tours rachen wollte, sich so tolpelhaft dabei benommen, durch feine übel ersonnene Unklage sie zum Mahrchen von gang Frankreich gemacht, und ihr und ihrer Ehre ungleich mehr, als dem Bischof von Tours, geschadet hatte. Als demnach der unglückliche Leudast fich schon wieder überall in voller Gicherheit mahnte, ward er auf das neue auf Befehl der Konigin ers griffen und im Gefangniß hingerichtet.

14. Ungefähr um diese Zeit, oder bald das rauf, murden mehrere Große am Hofe von Goiss son verhaftet und zum Tode geführt; unter ihnen befand sich auch ein gewisser Graf Daccon; derselbe fand jedoch einen Priester und dieser, durch gluck lichen Zufall, einen Weg, sich in das Gefängnis einzuschleichen, und dem Grafen Die Gacramente ruhiget, denn obgleich Fredegunde mit der Wendung, welche die Sachen auf dem Concilium zu Braine ge, nommen hatten, nichts weniger als sehr zufrieden schien, so wagte sie es doch nicht, auf das neue wieder Etwas gegen den Bischof von Tours zu unternehmen. Der Mann war ihr zu groß, ihr Gemahl selbst von der Reinheit der Absichten desselben zu sehr überzeugt und der Ruf seiner Frommigseit und tadellosen Wandels zu tief in Aller Herzen gewurzelt. Ein Beweis davon ward ihr selbst in ihrem eigenen Pallaste gegeben. Als nämlich Rigunthis, Fredegundes Tochter horte, daß Gregor von Tours auf einem Concilium von Bischofen sollte gerichtet werden, legte sie, sammt ihren Dienerinnen, sogleich Trauerkleider an, und

weitem mit der Wonne des himmels verglichen werden konnten. In feiner Rede hielt er jett inne, fich befinnend, ob er schweigen ober noch ferner sprechen sollte. Auf das dringende Bitten seiner Mönche fuhr er endlich fort: "Ich war wirklich gestorben, und die Erde hatte teinen Theil mehr an mir. Zwei Engel geleiteten meine Seele zu den Wohnungen der Seligen. zücken, das mich durchströmte, vermag keine menschliche Sprache zu bezeichnen. Ich befand mich in einem gestadelosen Meer unaussprechlicher Wonne und Geligkeit. Aber auf einmal erscholl eine Stimme durch den himmel: "Er kehre wieder zurück auf die Erde, denn un fere Kirchen bedürfen noch Seiner." — In dem Uebermaß meines Schmerzens rief ich aus: "Herr, Gott unendlicher Barmberzigkeit! warum muß bein Knecht wieber zurückkehren in das Land der Finsterniß?" Mir ward geantwortet: "Sen getrost; Ich bin bein mächtiger Schut und Schirm." - Der ehrwürdige Bischof von Tours betheuert, diese merkwürdige Erzählung aus bem Munde des heiligen Salvi selbst vernoinmen zu haben; aus einem Munde also, welchem alle Kirchen Galliens das Zeugniß geben, daß nie eine unwahre Rede aus demselben hervorgegangen ift.

fastete und betete so lange, bis sie die Rachricht von der volligen Lossprechung des heiligen Bischofes erhielt.

## XX.

- 1. Nach dem Tode Benedifts I. blieb die Rirche Jesu drei Monate ohne sichtbares Dberhaupt. lich bestieg Pelagius II., ebenfalls ein geborner Romer, den erledigten Stuhl des Fürsten der Apostel, und zwar diesmal ohne alle kaiserliche Bestätigung; denn Diese jett einzuholen, mar, monicht vollig unmög, lich, doch wenigstens hochst gefährlich. Gin Seer von Longobarden berennte die Stadt Rom, und eine bei Menschen Gedenken unerhörte Ueberschwemmung hatte alle Wege und Straßen in ganz Italien unbrauchbar Sobald aber die Longobarden sich zurückges zogen, und die Gewasser sich verlaufen hatten, schickte Der Pabst einen Diacon der romischen Rirche nach Constantinopel, \*) um seine Erhebung dem Raiser bekannt zu machen; und Tiberius nahm keinen Unstand, die in der Person des Pelagius getroffene Wahl zu bestätigen.
- 2. Die Vereinigung der schismatischen Bischofe mit der römischen Kirche lag dem Pabste ungemein am Herzen. Paulinus, schismatischer Bischof oder Pastriarch von Aquileja, war, wie wir schon erzählt, bei dem Einfall der Longobarden in Italien, mit seiner Geistlichkeit und dem Kirchenschatz nach der Insel Grado gestohen. Etias, der Nachsolger des, im Jahre 570 gestorbenen Paulinus, zog ebenfalls die Perrschaft der Römer jener der wilden Longobarden

Dieser Diacon war der nachherige Pabst Gregor der Große.

ans, Coll

nc. T. 9

p. 923)

por, blieb daher in Grado, und bat nun ben Pabst Pelagius II. den Metropolitansit von Aquileja nach Grado zu perlegen, und die Rirche dieser Stadt zur Metropolitankirche von Venetien und Istrien zu erbes Um die Schismatiker zu gewinnen, glaubte Polagius, der Bitte des Chias sich fügen zu muffen. Go bald die pabstliche Bulle angelangt war, versams melten sich, unter dem Borsit des Glias, Die Guf fraganbischofe von Aquileja, achtzehen an der Zahl, in Grado zu einem Concilium, welchem sogar Lauren tius, ein Priester der romischen Rirche, beigewohnt ha ben soll. Die pabstliche Bulle, welche Die Berlegung genehmigte, ward auf diesem Concilium von dem Notarius der Kirche vorgelesen, hierauf von sammt lichen versammelten Bischöfen erklart, daß für alle kunftige Zeiten Grada der Metropolitansit nicht nur von Benetien, sondern auch von ganz Istrien sep, und endlich das Anathema gegen Jeden gesprochen, der diese pabstliche Bulle und das von den, jest hier versammelten Bischöfen erlassene Defret zu entfraften fich erfühnen murbe. \*)

Duratori und noch andere Gelehrten sind der Meinung, daß die obenerwähnte Bulle des Pabstes Pelagius II. so wie auch die Sendung eines pabstlichen Legaten zu dem Concilium von Grado, eine spätere Ersindung sep; und der gelehrte Bernardus de Rubeis aus dem Prediger. Orden behauptet geradezu, und nicht ohne sehr wichtige Gründe, daß die ganze Kirchenversammlung sen später erdichtet worden, um der willkührlichen Berdegung des Metropolitan. Siges von Aquileja nach Grado eine Geseklichkeit zu geben, die ihr durchaus sehlte. In der That müßte man sich auch sehr wundern, daß der päbstliche Legat nicht das Mindeste erwiedert haben sollte, als die in Grado versammelten Bischöse das 5. vecumenische Concilium auf das neue wieder verwarsen, das heißt, das chalcedonische Concilium auf eine Art be-

- 3. Des Pabstes Bereitwilligkeit, ben Bitten der istrischen Bischöfe zu willfahren, machte indes sen wenig Gindruck auf dieselben; sie beharrten in dem Schisma, gaben auf die Briefe, welche Pelas gius ihnen sandte, und worin er alle ihre Zweisel loste, gleichsam handgreiflich ihr Unrecht ihnen ers wieß, gar keine Untwort. Die Geduld des Pabstes ward endlich erschöpft, er rief gegen die Schismas tiker den Urm der weltlichen Macht zu Hulfe; aber das Interesse der Religion mußte dem Interesse der Politik weichen, und Raiser Mauritius verbot feis nen Exarchen, gegen Die schismatischen Bischofe irgend eine, benfelben Unlaß zur Unzufriedenheit, gebende Mabregel zu ergreifen.
- Die Drangsale und blutigen Verfolgungen, welche die Rechtgläubigen in Italien von herums Areifenden heidnischen Longobarden dulden mußten, versetzte auch unter diesem Pabste die Rirche nicht selten in tiefe und gerechte Trauer. Roch in dem Jahre 579 wurden vierzig gefangene Italiener von einem Saufen Longobarden, als diese dem Teufel den Ropf einer Ziege opferten, und jene an dem gottlosen Opfer feinen Untheil nehmen wollten, graufam erwurgt. Gin gleiches Schicksal hatte bald darauf eine nicht mindere Anzahl italienischer Lands leute, welche sammtlich an einem Tage den Martys rer: Tod starben, weil sie von dem Fleische eines Gots zenopfere zu essen sich weigerten; kurz, so lange dies aristocratische Regierung der Herzoge dauerte, hatten auch bald da, bald bort, bergleichen Greulscenen Statt.

stätigten, daß die Verwerfung des zweiten Conftantis nopolitanischen Conciliums von selbst daraus hervorging. - Man sehe Muratori Geschichte von Italien. und bei Mansius die censura ad Synodum Gradense. F. q. p. 927.

Während der Regierung Pelagius II. wurs ben mehrere Concilien in Gallien gehalten. merkwurdigsten davon sind: das Concilium von Lyon 581., zwei Concilien zu Maçon gehalten, das Erstere ebenfalls im Jahre 581, das zweite im Jahre 588 und endlich die Synode von Auxerre, welche gleich nach dem ersten zu Mason gehaltenen Concilium zus fammentam. - Bu dem Concilium von Lyon gaben die, durch Gundobald und die ihm anhängenden Gro-Ben, in Gunthrams Reichsantheil erregten Unruhen Die Veranlassung. Die auf demselben verfammelten Bischofe hatten fich blos mit Staatssachen, vorzuglich mit der Entscheidung über Krieg oder Friede zu beschäftigen. Gunthram war ein wahrhaft gottes furchtiger Furst; er liebte nicht den Rrieg, aber aus der Urfache, weil überhaupt genommen es wenig wahrhaft gerechte Kriege gibt, und der Konig jeden ungerechten Krieg für eine schwere Verletzung bes gotts lichen Gesetzes hielt. Da während bes langen, ers starrenden Winters, der über alle Lander gegen Abend bereits schon hereingebrochen war, Runst und Wissens schaft nur in der Rirde noch Schutz und Pflege fans ben, mithin auch blos bei ihr noch grundliche Gelehrs famteit zu suchen war; so ist es sehr begreiflich, daß bei Entscheidung verwickelter Rechtsfragen die Stime men der Bischofe, unter denen sich zu jeder Zeit mehr rere durch Gelehrsamkeit, und stete auch einige durch Beiligkeit, ausgezeichnete Manner befanden, für den verständigen Ronig Gunthram von ungleich größerm Gewicht fenn mußten, als die Meinungen und Anfichten feiner roben, unwissenden, größtentheils nut Rrieg und Raub athmenden, frankischen Herzoge, Grafen und Ritter. Wenn es teine sicherere, zuver laßigere und consequentere Politik gibt, als jene, welche ihre Basis in dem gottlichen Gesetz, das beißt, in den heiligen Schriften bat; so mochte wohl, bei

mbers in einer Zeit, wo selbst die ersten Glemente ines naturlichen oder philosophischen Staaterechts och unbekannt maren, ein Concilium erleuchteter nd heiliger Bischofe ein nicht übel gewählter Staats ith gewesen senn. \*) - Es ist unter mehr, als eis er Hinsicht, ein mabrer Verlust, daß die Verhands ingen dieses Conciliums, so wie noch von mehrern ndern ahnlicher Art, nicht auf uns gekommen sind; t der Geschichte ber neuern und neuesten europas then Diplomacie murden sie ein nicht wenig interes intes Seitenstuck bilden; aber mahrscheinlich wurs en die Aften von Concilien, welche sich größtens eils blos mit Staatsangelegenheiten befaßten, icht von den Kirchen, sondern von weltlichen Bebroen aufbewahrt; und von der Wichtigkeit und em großen Rugen ber Archive, und deren Gins chtung und Anordnung fing man erst in den reizehnten Jahrhundert an, nach und nach einige chtigere Begriffe und Unsichten zu erhalten.

d. Aber ganz rein kirchlicher Art waren bas ir die Verhandlungen der beiden, zu Masson gesitenen Soncilien, so wie auch der Spnode von Austre. In den vielen varauf gemachten Canons und erordnungen spiegeln sich abermals sehr treu wieder wohl die Sitte des Volles, als auch der Zustand r Kirchenzucht jener Zeit; aus diesem Grunde wolsn wir auch die merkwürdigsten davon, ganz nach ren wörtlichem Inhalt, unsern Lesern hier mitseilen.

Dicherm Vernehmen nach sagten Se. Beiligkeit, der jest regierende Pabst, in einer, gleich nach seiner Wahl dem französischen Gesandten ertheilten Audienz, die merkwürdigen, sich hierher beziehenden Worte: la meilleure palitique est celle, tirse de l'écriture saints.

7. Auf dem ersten Concilium von Macon (Concilium Matisconense) waren 21 Bischofe versammelt; mehrere Beilige zählte man unter den selben, wie z. B. den beiligen Priscus von Lyon, den heiligen Aunacharius von Anxerre und den beis ligen Agricola von Nevers. In der Einleitung zu den Verhandlungen des Conciliums wird gesagt, daß, da die Bischofe, vorzüglich öffentlicher Angelegenheiten und dann der Armen und Mothdurftigen wegen, sich versammelt hatten, sie auch keine neue Canons geben, sondern blos die schon gegebenen erneuern wollten. Der Canoas, deren Erneuerung Die versammelten Bater fur nothe wendig hielten, waren es 19. Sie bezweckten bauptsächlich Sittenreinheit bei der Geiftlichkeit; einige andere davon bezogen fich auf das damalige Berhaltnig ber Juden zu ben Christen. — Den Bischofen, Priestern und Diaconen wird erlaubt, im Nothfall ihre Grosmutter, Mutter, Schwestern und Michten bei sich wohnen zu lassen; aber auf das strengste wird den Bischofen verboten, in ihs ren Wohnungen eine Frau, Jungfrau oder Matrone anders, als blos in Gegenwart zweier Zeugen aus ihrer Geistlichkeit zu sprechen. Auch bei den bis schöflichen Bisitationen der Frauenklöster soll es blos Bischöfen, die entweder in Jahren schon fehr weit vorgerudt, oder durch allgemein anerkannte Beiligkeit des Wandels über allen Berdacht erhaben find, gestattet senn, mit einer Rlofterfrau, wenn sie es für nothig finden, auch ohne Zeugen zu sprechen. Die Rleidung der Geistlichen nach Art der Welte leute wird abermals strenge verboten, und gegen den dawider Sandelnden eine 30 tagige Gefangnis strafe bei Wasser und Brod verhängt. Allen Geifts lichen wird untersagt, bei weltlichen Richtern gegen einander zu klagen, und zwar, wenn es ein Geistlicher

niederer Ordnung ist, unter der Strafe von 39 Beiselhieben, und von dreisig tägiger Ginkerkerung, wenn er die hobern Weihen empfangen hat. Welts liche Richter, welche einen Geistlichen gefänglich einziehen, sollen in den Bann gethan werden; es sen denn, daß der Berhaftete einen Diebstahl oder gar einen Todtschlag begangen hatte. Den Juden wird verboten, ein richterliches Umt oder eine Gins nehmers Stelle unter den Christen zu befleiden; ferner sollen sie vom grunen Donnerstag an bis zum ersten Oster: Fest. Tage sich in ihren Sausern eingeschlossen halten, der Geistlichkeit zu jeder Zeit Die gehörige Chrerbietung erzeigen, in Gegenwart eines Bischofes sich nie ohne dessen Erlaubniß nie. bersetzen, und keine Christen: Sclaven haben; fande fich ein solcher unter ihnen, so follte derfelbe um den Preis von 12 Sous losgekauft werden konnen; endlich ward auch noch den Christen, mit Juden zu effen oder zu trinfen, verboten.

- 8. Verschiedene aus dem Heidenthum herruhs rende abergläubische Gebräuche gaben die Veranlass sung zu mehrern Verordnungen der Spnode von Auxerre; auf derselben wurden nachstehende 45 Cas nons von den versammelten Vätern beliebt.:
  - I. Allen Christen wird verboten, am ersten Tage des Janners sich als Hirsch oder Ruh zu maskiren, wie auch dem Teufel Neujahrsgesschenke zu bringen; im Gegentheil sollen sie an dies sem Tage, wie an andern Tagen, sich die gewöhnlischen gegenseitigen Dienste und Gefälligkeiten erzeisgen. \*)

Der heibnische Aberglaube, welchen die Bischöfe sehr lange Zeit unter den Deutschen zu bekämpfen hatten,

- II. Bor dem Feste der Etscheinung des Herrn sollen alle Priester bei dem Bischofe anfragen, an welchem Tage in diesem Jahre die Fasten ans fangen, und dieses alsdann an dem Feste selbst dem Bolte verkundigen.
- III. Es ist nicht erlaubt, am Vorabend eines Festes sich zur Feier desselben in Privatwohnungen zu versammeln; noch auch Gelübde zu erfüllen, die man Buschen, Bäumen oder Quellen germacht hat.
  - 1V. Es ist verboten, Zauberer, Wahrsager,

war zweierlei Art; entweder flammte er aus dem römis schen Beidenthum ber und ward von den Gingebornen der ehemaligen römischen Provinzen geübt, oder er war ein Ueberreft bes alten, unter ben Germaniern ichon in ihren Wäldern herrschenden, heidnischen Wahns. Das Werkleiden in Rühe oder Hirsche an einem gewissen Lage des Jahres, war ehemals bei den heidnischen Römern, besonders bei den Candleuten üblich. Man bezweckte dadurch glücklichen Wiehstand, und reiche Jagdbeute im Laufe des Jahres. — Zu Folge eines andern Aberglaubens an allerlei, an dem ersten Tage des Janners mög. liche Zaubereien, vermied man forgfältig, irgend jemand auch nur die unbedeutenoste Befälligkeit zu ermeis sen; so z. B. ward es an diesem Tage dem Nachbar nicht gestattet, in seines Nachbarn Sause Wasser ober Feuer zu holen, oder auch nur sein Licht an dem Lichte desselben anzustecken; aber dafür setzte man, um die schädlichen Einwirkungen boser und übelwollender Geister abzuwenden, Lische mit mehrern Eveisen vor die Thure des Hauses, von welchen dann jeder vorüberge. hende Unbekannte, nach Belieben was ihm gefiel, nehmen oder genießen konnte; und dieß ist es, was bas Concilium hier als Meujahrsgeschenke, tie dem Teufel gebracht würden, bezeichnet. — Um den obigen Canon zu verstehen, hielten wir diese kurze historische Erläuterung für nethwendig.

wie auch die sogenannten Sortes Sanctorum zu befragen, oder andere Wahrsagerkunste mit Holz und Brod zu üben, um das Verborgene oder die Zukunft zu erforschen. \*)

DEs geht über allen Begriff, wie weit die alten Deutschen, besonders die Franken und felbst die Konige und Großen der Nation diese Thorheiten trieben, und welche Grausamkeiten oft daburch veranlaßt wurden. König Chilperich ein von Fredegunde gebornes Kind bald nach dessen Geburt farb, murden, in der Voraussetzung, daß Zauberei dabei im Spiel gemesen, einige Weiber in Paris theils lebendig verbrannt, theils gerädert; und dieß mar gar nichts Auffallendes; denn da man auch noch den Wahn nährte, daß Zauberer, um das leben eines Menschen zu verlängern, die Tage eines Undern verkurzen konnten; so durfte nun nicht leicht, ohne Verdacht mitwirkender Zauberei, ein bedeutender Mann, ein Großer ober gar ein Pring plöglich sterben, oder von einer, den Aerzten unverständlichen Krankheit überfallen werden; und wehe dann dem alten Weibe ober dem Unglücklichen, den ein solcher Verdacht traf. Daß diesem bis zur Monftruosität getriebenen Bahn eine entfernte Bahrheit jum Grunde lag, ift nicht zu leugnen; indem die, ichon in den altesten Zeiten, in unserer beiligen Rirche eingeführten Exorcismen hinreichend erwiesen haben, daß durch damonische Einwirkung auch allerlei Krankheiten und körperliche Leiden in dem Menschen erzeuget werden können. — Daß endlich teuflische Illusionen und höllisches Gaukelwerk der Zauberer die im Beidenthum und den gröbsten Lastern versunkenen Menschen zu allen Zeiten blendeten und berückten, fann eben fo wenig in Zweifel gezogen werden. Schon in den Acten der Upostel geschieht davon Erwähnung; und Wem sind endlich die sogenannten ephesischen Buchstaben, das heißt, ephesischen Zauberformeln, und die von mehrern alten bewährten Schriftstellern uns davon erzählten, nur durch den Ginfluß bofer Beifter zu erklärenden Beispiele und Ereignisse nicht bekannt? Gehr begreif= lich ist es also, daß unter einem roben Bolke, von wel-

## V. Die Nachtwachen zu Ehren des heiligen Martinus find auf das strengste verboten.

dem Wiele Michts, als ben blofen Namen, von dem Christenthum hatten, auch noch manche Ueberrefte fob der gottlosen, beidnischen Praftik sich vorfinden konnten, und die nun, weil wieder zu manchertei anderm nicht minder greulvollen Aberglauben Unlaß gebend, den Bischöfen den Kampf dagegen nur um so mehr erschwes ren mußten Um meisten zu schaffen machten den Bis schöfen die fogenannten Wettermacher, welche vorga ben, Sagel und Gewitter hervorrufen zu konnen, dann bie Bagelbewahrer, die zwar tein Ungewitter machen, aber die Felder gegen dieselben schützen konnten, wenn man ihnen einen Theil des Ertrages davon abliefern wollte. Der geizigste Bauer, ber weber Zehnten noch Gülden gehörig entrichtete und keinem Armen ein Stud Brod gab, verfaumte nicht, jedes Jahr feinem Hagelbewahrer den ihm gebührenden Theil von Früchten zu überliefern. Roch in bem 8. und 9. Jahihundert finden wir Concilien Beschlüffe gegen diefen Aberglauben. — Eine ganz andere Beschaffenheit hatte es mit ben Sortes Sanctorum. Wir haben darüber schon in dem 3. Band unserer Fortsetzung (Band 18) in dem 26. Abschnitt S. 7. einige Erläuterung gegeben. Sie waren von mancherlei Utt, vorzüglich bei den Gro-Ben ber Ration üblich, und Diejenige Weise, ber man fich nun jest größtentheils bediente, bestand darin, daß man, nach vorhergegangenem, mit & en verbundenem Gebete, die Bibel, den Pfalter oder auch ein anderes, Rirchengebete enthaltendes Buch aufschlug, und dann den ersten Text oder Wers als eine Untwort auf seine, an dem Himmel gestellte Frage betrachtete. alte Schriftsteller, besonders Eregor von Tours und die frankischen Geschichtschreiber erzählen eine Menge hochst auffallender Beisviele von im passenden Zusammentreffen eines solchen Textes oder Verses auf die vorgelegte Frage, bas auch sters nachher burch ben Erfolg bestätiget ward. Daher kamen auch diese Sortes Sanctorum, troß aller Verbote ber Bischofe und aller Beschlüsse der Concilien, dennoch nicht außer Uebung, und dauerten sogar bis in das vierzehnte Jahrhundert fort.

- VI. In der zweiten Halfte der Fasten sollen die Priester den heiligen Chrysam bei dem Bischof holen, und jene, welche nicht kommen konnen, ihre Diaconen schicken. Gleich den Reliquien der Heiligen, soll das heilige Salbol in einem beson, dern, dazu bestimmten und mit einem feinen leines nen Tuch umwundenen Gefäße mit der größten Ehrerbietung fortgetragen werden.
- VII. Alle Priester und Aebte sollen einmal in jedem Jahre zu einer Synode in Auxerre sich verssammeln; die Erstern in der Mitte des Mai, die Andern am ersten November.
- VIII. Bei dem heiligen Meßopfer soll man sich blos des Weines und Wassers bedienen. Der Gebrauch jedes andern Getrankes zu der Conses cration, besonders des Weines mit Honig ges mischt, ist eine schwere Sunde und daher scharf verboten.
- IX. Den Laien soll durchaus nicht gestattet werden, in der Rirche zu tanzen, zu singen, Mädchen singen zu lassen, und überhaupt festliche Ergötzungen in den Kirchen anzustellen.
- X. An dem nämlichen Altar durfen nie in einem Tage zwei Messen gelesen werden; besons ders soll an dem Altar, an welchem ein Bischof Messe gelesen, kein Priester an demselben Tage mehr eine Messe lesen.
- XI. In der Nacht vor Ostern soll nach 12 Uhr Niemand mehr essen oder trinken; sondern wie an Weihnachten und den andern großen Festtagen soll die Feier des Tages nach Mitternacht begins nen und dis gegen 7 Uhr des Morgens fortdauern.

In dem XII und XIII. Canon wird verboten, Forts. d. Stolb. N. G. 20. S. 24

ben Tobten die heilige Gucharistie zu geben, ober ben entseelten Leichnam in Altartucher zu wickeln.

XIV. XV. und XVI verbieten, einen Todten in der Sacristei zu begraben, zwei Leichen in das namliche Grab zu legen, an einem Sonntag Ochsen anzuspannen, oder auch andere, durch die Canons nicht erlaubte Arbeiten zu verrichten.

'XVII. Für Gelbstmorder sollen keine Opfer angenommen werden.

XVIII. Wenn nicht Todesgefahr vorhanden ift, soll in Zukunft blos an Ostern gekauft werden.

XIX. Der Priester, welcher Messe liest, soll vorher nichts genießen; und auch die am Altare dienenden Diaconen und Subdiaconen sollen nuch tern seyn.

XX. und XXI. Der Erzpriester, welcher ein, von einem Priester, Diacon oder Subdiacon ge, gen die Enthaltsamkeit begangenes Verbrechen er, fahren hat, und es dem Bischofe nicht anzeiget, soll auf ein ganzes Jahr excommunicirt, der Schuldige aber des heiligen Amtes entsetzt werden.

XXII. Die ehemalige Frau eines Priesters, Diacons oder Subdiacons darf auch nach dem Tode ihres Mannes, obgleich derselbe bei dem Antritt des heiligen Umtes sich von ihr hat trennen mussen, dennoch nicht mehr heirathen.

XXIII. Der Abt, welcher eine, von einem seiner Monche begangene Unkeuschheitssünde nicht bestraft, oder solchen Frevel nicht dem Erp priester oder Bischofe anzeiget, soll ein Jahr lang in einem fremden Kloster dafür Buße thun.

XXIV, XXV und XXVI. verbieten den Aebe

ten und Monchen, sich bei Hochzeiten einzufinden, voer Kinder über die heilige Taufe zu heben, und verordnen, daß der Vorstand eines Klosters, welcher einer Person des andern Geschlechtes den Einstritt in sein Kloster gestattet, auf drei Monate in einem andern Kloster bei Wasser und Brod einges sperret werden soll.

Die sechs folgenden Canons sind gegen Heiras then im verbotenen Grade gerichtet.

XXXIII und XXXIV. untersagen den Priesstern und Diaconen, gegenwärtig zu senn, wenn Berbrecher zum Tode verurtheilt, oder auf die Folter gebracht werden.

XXXVI und XXXVII. den Frauen ist es nicht erlaubt, die heilige Eucharistie in die blose, nicht mit einem feinen leinenen Tuch umwundene Hand zu nehmen. \*)

<sup>\*)</sup> Die Art zu communiciren war damals, wie auch schon in den frühern Zeiten, nicht in allen Kirchen dieselbe. In Gallien z. B. hingen in vielen Kirchen über bem Altar hohle silberne, an seidenen Stricken befestigte Säulen, in welchen die consecrirten Sostien aufbewahrt wurden. Wenn nun die Communicanten sich bem 211tare näherten, murden diese Saulen, gleich den Campen in unsern Kirchen, herabgelassen, und Jeder nahm nun selbst die heilige Eucharistie, die auch wieder an andern Orten von einem Diacon dem Communicirenden in die Hand gegeben ward, wobei aber die Frauen sich eines feinen leinenen Tuches bedienen mußten, welches man das Dominicale nannte; wahrscheinlich weil zu jenen Zeiten die nicht gang lauen, ober vielmehr gang frostigen Christen auch an jedem Conntage, als an dem, Gott ausschließlich geweiheten und geheiligten Lage, sich dem allerheiligsten Ultarssacramente zu nahern gewohnt waren. Uebrigens, wie es scheint, und

por, blieb daher in Grado, und bat nun den Pabst Pelagius II. den Metropolitansit von Nquileja nach Grado zu verlegen, und die Rirche dieser Stadt zur Metropolitankirche von Venetien und Istrien zu erbes Um die Schismatiker zu gewinnen, glaubte Polagius, der Bitte des Glias sich fügen zu muffen. So bald die pabstliche Bulle angelangt war, versame melten fich, unter bem Borfit Des Glias, Die Guf. fraganbischofe von Aguileja, achtzehen an der Zahl, in Grado zu einem Concilium, welchem sogar Lauren, tius, ein Priester der romischen Rirche, beigewohnt bas ben foll. Die pabstliche Bulle, welche die Berlegung genehmigte, ward auf diesem Concilium von dem Notarius der Kirche vorgelesen, hierauf von sammte lichen versammelten Bischofen erklart, daß fur alle kunftige Zeiten Grado der Metropolitansit nicht nur von Benetien, sondern auch von ganz Istrien sep, und endlich bas Unathema gegen Jeden gesprochen, der diese pabstliche Bulle und das von den, jest hier versammelten Bischofen erlassene Defret zu entfraften fich erfühnen murde. \*)

fans, Colt une. T. 9 p. 923.)

Muratori und noch andere Gelehrten sind der Meinung, daß die obenerwähnte Bulle des Pabstes Pelagius II. so wie auch die Sendung eines pabstlichen Legaten zu dem Concilium von Grado, eine spätere Ersindung sep; und der gelehrte Bernardus de Rubeis aus dem Prediger. Orden behauptet geradezu, und nicht ohne sehr wichtige Gründe, daß die ganze Kirchenversammtung sep später erdichtet worden, um der willkührlichen Berlegung des Metropolitan. Sies von Aquileja nach Grado eine Geselichkeit zu geben, die ihr durchaus sehlte. In der Chat müßte man sich auch sehr wundern, daß der päbstliche Legat nicht das Mindeste erwiedert haben sollte, als die in Grado versammelten Bischöse das 5. vecumenische Concilium auf das neue wieder verwarfen, das heißt, das chalcedonische Concilium auf eine Art be-

Cahors und Theodorus von Marseilles. — Den Kaustianus hatte Gundobald zum Bischof von Acques ers nannt; diese Ernennung ward jest fur null und nich. tig erklart, Faustianus demnach seines Bisthums ents sett, und die drei Bischofe, welche ihn consecrirt hats ten, namlich Bertram von Bordeaux, Orestes von Bazas und Palladius von Saintes, murden verurtheilt, für den Unterhalt des entsetzten Bischofes auf dessen ganze Lebenszeit zu sorgen, und aus den Gins fünften ihrer Rirchen ihm eine jahrliche, von bem Concilium festgesetzte Pension zu reichen. Beit stren. ger ward gegen Ursicinus verfahren; seines Stuhles ward er zwar nicht entsetzt, aber eine harte und lange dauernde Buße ihm auferlegt. Während drei Jahs ren durfte er sich weder den Bart scheren noch die Haare schneiden lassen, weder Fleisch essen, noch Wein trinken, das heilige Opfer nicht darbringen, keinen Geistlichen ordiniren, den heiligen Chrysam nicht bereiten, und feine Eulogien austheilen. übrigen Verwaltungsgeschäfte seiner Rirche wollte. ihm das Concilium nicht nehmen, weil es auch wirk. lich in keine bessern Hande sie hatte legen konnen. Theodor von Marseille ward von aller Schuld freiges sprochen; zwar mar Gunthram nicht wenig gegen ibn aufgebracht; aber Theodors allgemein anerkannte Seis ligfeit schütte ibn gegen den Born des Ronigs; zus dem hatte Childebert, zu dessen Reichsantheil die Halfte des Gebietes von Marfeille geborte, zu Guns sten Theodors an Gunthram geschrieben. haupt hatte dieser heilige Bischof schon früher einiges mal das Schicksal gehabt, wegen Majestatsverbrechen bei den Konigen angeklagt, und ohne vorhergegans gene Untersuchung bald eingekerkert, bald verhannt zu werden. Aber wohin man ihn schicken mochte, cas bin tam er nie allein, Gott war stets mit ihm, gab ihm Zeugniß durch Wunder, und der Ruf davon be,

mog alsbann bald wieder Die Ronige, ihn aus dem Ort seiner Berbannung zurückzurufen.

10. Gobald diese Angelegenheiten, und zwar zu Gunthrams vollkommener Zufriedenheit beendi get waren, beschäftigte sich das Concilium blos mit kirchlichen Ginrichtungen. Es wurden zwanzig Canons abgefaßt, die jedoch keine neuen Berordnung gen enthielten, nur die ichon bestehenden erneuer ten, diese jedoch größtentheils scharften und noch mehr erweiterten. Go z. B. wird in einem Canon, (Muns. Coll. der jede Entheiligung des Sonntages strenge ver bietet, von den versammelten Bischofen noch gefor dert, daß man die Nacht vom Samstag auf den Sonntag nicht, gleich jenen, welche nur dem Mas men nach Christen sind, mit Schlafen, sondern mit Gebet und geziemender Vorbereitung auf Die Keier des folgenden, dem herrn geweiheten Tages ju bringen soll. — Die Ofterfeier murde von den Bis schöfen auf 6 Tage festgesetzt, mahrend melcher jede Berrichtung irgend einer fnechtischen Arbeit verboten mar. — "Die Gastfreiheit", sagen Die Bischofe im 11. und 13. Canon "geziemt jedem Beistlichen, vorzüglich aber den Bischöfen, daher diese in ihren Boh nungen auch keine Hunde unterhalten sollen, damit nicht, durch deren Bellen geschreckt, die Urmen und Mothleidenden mit Furcht und Scheu bei ihnen ein treten möchten." — Besonders schön und ruhrend, und ganz in dem Sinne unserer heiligen Religion if der 12. Canon. Allen weltlichen Richtern wird de rin geboten, in Prozessachen der Wittmen und Bau sen nie anders, als in Gegenwart des Bischofes oder eines, von demselben hiezu beauftragten Beistlichen, zu erkennen. Die Bischofe betrachteten sich als die naturlichen Beschützer, Vormunder und Vertreter aller Verlassenen, aller Wittwen und Waisen, web

Couc. T. 9 P. 950)

chen sie, wie allen Urmen und Leidenden, diesen kost, baren Gliedern des Leibes Jesu, vorzügliche Pflege und Fürsorge schuldig maren; und die weltliche Macht, damals der Kirche noch nicht lauernd und feindlich gegenüberstehend, sondern, zur Beforderung des bleis benden, hochsten Interesse der Menschheit, freunds lich mit derselben vereint, genehmigte und sanktios nirte diese schone, den Geist mahrer Liebe und Milde athmende Verordnung. — Etwas sonderbar, besons ders in unsern Zeiten mochte wohl Manchem der 15. Canon scheinen; derselbe ordnet und bestimmt mit großer Genauigkeit die Ehrenbezeugungen, welche Die Laien den Geistlichen zu erweisen hatten. Wenn ein Laie einem Geistlichen, der die hoheren Weihen erhalten hat, begegnet; so soll Jener zuerst den Hut abnehmen, und den Beistlichen mit einer tiefen Berbeugung begrußen; find Beide, der Geistliche und Laie zu Pferde, so findet das Mame liche statt; ist aber der Laie allein zu Pferde und der Geistliche zu Fuß, dann muß Ersterer sogfeich vom Pferde absteigen, den Geistlichen vor sich vorüber ziehen lassen, und demselben durch Abnehmung des Hutes und die vorgeschriebene tiefe Berbeugung. Die ihm geziemende Ghre erweisen. \*)

Dieser Canon beweist, daß des Volkes Ehrerbietung gegen die Geistlichen um vieles abgenommen haben mußte. Indessen konnte dieses nicht die Folge eines bei dem Volke, wie heute zu Tage unter den vornehmern Stänzden, herrschenden Unglaubens und Verachtung der Resligion selbst gewesen senn; denn, wenn auch die Franken die Vorschriften des Christenthums oft sehr schlecht besfolgten; so hingen sie doch mit Aufrichtigkeit und Wärme an allen äußern Formen desselben, an Kirchen, kirchlichen Ceremonien, Prozessionen, Reliquien 2c. kurz, an dem ganzen prachtvollen, jedoch nur äußern Gewand unserer heiligen Religion. Wir sind demnach

11. Geche und vierzig Bischofe unterzeichner ten die Verhandlungen des Conciliums, und es vers dient bemerkt zu werden, daß der seiner Burbe entsetzte Faustinianus, so wie die übrigen auf dem Concilium verurtheilten Bischofe ebenfalls ihre Um terschriften beifügten. Bevor die versammelten B& ter sich trennten, las Einer berfelben bem Concie lium eine Sammlung von ihm verfertigter Gebete und Gefange vor und außerte ben Wunsch, bes sie von der Kirche angenommen und den Glaubigen in die Sande gegeben wurden. Aber bas Concilium, obgleich es erklarte, daß Diese Gebete ganz nach Art und in dem Geifte der Rirchengebete verfertiget maren, fand dennoch Manches daran zu tadeln; der Aus druck schien ihm größtentheils sehr mangelhaft, oft ganz unpassend, durchaus viel zu tief unter der unendlichen Majestat Gottes, und im Ganzen auch wenig geeignet, Die Glaubigen zu erbauen, und deren Herz zur wahren Undacht zu entflammen. Das Ger betbuch ward von der Rirche nicht angenommen.\*)

völlig berechtiget, zu muthmaßen, daß blos die sehr verminderte Frommigkeit, Heiligkeit und Sittenreinheit unter der Geistlichkeit selbst, die einzige Ursache der ges gen sie ebenfalls sehr verminderten Ehrerbietung gewesen senn mag.

Mas würde das Concilium erst gesagt haben, wenn man ihm einen Theil der heute zu Tage erschienenen und noch immer erscheinenden Gebetbücher vorgelegt hätte, wovon manche, nicht nur im Ausdruck matt, frostig und gemein, auch oft noch Vieles enthalten, was offenbar dem Sinn und der Lehre der Kirche widersstreht; wie z. B. die gerade vor Uns liegenden Andahten zum heiligen Joseph, München 1815. — Warum damals dergleichen Unfug gestattet ward, dies weiß der liebe Gott; Wir wissen es nicht, verlangen es auch gar nicht zu wissen.

- 12. Unter ben zu Maçon versammelten Bas tern befand sich auch der, auf dem Concilium von Braine, Ronig Chilperich zu Gefallen, abgesetzte Die schof Pratextatus von Rouen. Sammtliche Einwobe ner dieser Stadt hatten ihn gleich nach Chilperichs Tod wieder zurudgerufen, und der eingedrungene Bis schof Melanius und die Konigin Fredegunde, das mals selbst von allen Geiten gefährdet und letztere sogar gezwungen, in dem Dom zu Paris eine Bue fluchtsstätte zu suchen, es nicht vermocht, die Ruck kehr desselben zu hindern. Pratextatus wandte sich hierauf sogleich an den Konig von Burgund, mit der Bitte, seine Gache auf das neue untersuchen zu lassen. Wirklich war auch Gunthram schon Willens, Diesfalls ein Concilium zusammen zu berufen; aber die Bie schöfe, namenklich Ragnemode von Paris und Bers tram von Bordeaux versicherten den König, Praters tatus sen auf dem Concilium von Braines nicht abges set, sondern nur auf einige Zeit aus der Gemeins schaft der übrigen Bischofe ausgeschlossen worden, auch dessen Verbannung blos ein Werk königlicher Willführ gewesen. Der eingedrungene Melanius mußte nun dem rechtmäßigen Bischofe weichen, vers ließ Rouen und ging zu Fredegunde nach Reuil; dem ihr von Gunthram angewiesenen Wittmensit.
  - 13. Das Gluck, ihren frommen Bischof wieder zu besitzen, war indessen für die Einwohner von Rouen von nicht sehr langer Dauer. Unter der Minderjährigkeit ihres Gohnes hatte Fredegunde bald wieder bedeutenden Einfluß gewonnen. Rach Berlauf von ungefahr zwei Jahren, als Pratertas tus so eben von dem zweiten, in Maçon gehaltenen Concilium, zu seiner Kirche zurückgekehrt war, kam auch Fredegunde nach Rouen. Bald entspann sich zwischen ihr und dem Bischof ein heftiger Wortwechsel

Mit ber Furchtlosigkeit eines Heiligen warf Praters tatus ihr ihre Schandthaten vor, und ermahnte sie zur Buße. Aber Fredegunde mar an eine solche Eprache nicht gewöhnt, wollte noch weniger etwas von Buße boren, und erkaufte einen Meuchelmore Der, um dem Bischofe fur seine Freinnuthigkeit zu Der blutige Frevel ward gleich am nach sten Sonntag verübt. Un einen Chorftuhl anger lehnt, stand Pratextatus in seiner Rirche, und fang Die Frühmetten, als er ploplich von einem unbe kannten Menschen einen Dolchstich in Die Geite eri hielt. Er rief seine Beistlichen zu Bulfe; aber niemand eilte herbei, und der Morder entkam durch schleunige Flucht. Pratertatus raffte feine Rrafte zusammen, wantte an den Altar, startte sich durch Die heilige Eucharistie, und fant dann zur Erde. Einige aus dem, im Schiffe der Kirche versammel ten Volke kamen berbei, und trugen den todtlich Bermundeten in seine bischöfliche Wohnung. ganze Stadt kam ob dieser Greulthat in Bewegung. Um den Berdacht einer Theilnahme an Mord von sich zu entfernen, eilte Fredegunde, bem sterbenden Bischof einen Besuch zu machen. "Das hat uns noch gefehlt, ,, fagte sie beim Gintreten in das Gemach des Pratertatus, "daß dieses schreck liche Ungluck Euch treffen niußte; aber ich werde nicht ruhen, bis der Morder entdeckt ist, und durch den grausamsten Tod soll er dann für seinen Frevel bußen." — Pratextatus ließ sich jedoch durch diese Runste nicht tauschen. "Woher anders,,, sagte er zur Ronigin, " fann dieser todtliche Streich gekommen senn, als von der Hand, die schon so vieles une schuldige Blut, und selbst unserer Könige vergossen hat." — Fredegunde stellte sich, als wenn sie den Sinn dieser Worte nicht verstunde, fuhr fort, das gemeinschaftliche Ungluck zu bejammern, und bot

dem Bischof ihre eigenen Aerzte an. "Ich bedarf,"
erwiederte Pratextat, "keiner Aerzte mehr. Ich
fühle, daß der Herr mich zu sich ruft; aber mein
Blut wird über das Haupt der Schuldigen kommen." — Aber Nichts vermochte Fredegunde außer
Fassung zu bringen; sie bosse, sagte sie, daß es
vielleicht dennoch den Aerzten gelingen werde, ein
so kostdares Leben zu erhalten, und verließ dann
mit einer äußern Ruhe, wie kaum das Bewußts
senn der reinsten Unschuld sie zu geben vermag,
das Gemach des Sterbenden. Prätextatus benußte
die wenigen Augenblicke, die ihm noch übrig was
ren, um einige Angelegenheiten seines Hauses zu
ordnen, und verschied hierauf noch am Abend des
selben Tages.

14. Rur ein Schrei des Abscheues erscholl in ganz Gallien gegen die verruchte That und deren Ur. beber. Fredegundens Name ward laut genannt, und ein frankischer Ritter, der in der Gegend von Rouen auf seinen Gutern lebte, hatte sogar den Muth, zu der Konigin nach Rouen zu gehen, und ihr gerade beraus zu sagen, welcher schreckliche Berdacht auf ihr laste. Uebrigens, setzte er hinzu, werden wir auch ohne Guer Buthun die nothigen Dasregeln ergreifen, um den Morder zu entdecken, und ihn, wer es alse dann auch immer senn mag, wie er es verdient, ju bestrafen. Auch diesem gab Fredegunde in Allem Recht, lobte seinen Gifer, und da fie ihr Weußeres nie besser zu beherrschen mußte, als wann sie, just sich zu rächen, auf neuen Frevel sann; so ward se nach und nach so freundlich, das sie den Ritter, obne dessen Verdacht zu erregen, zur Tafel laden konnte. Die Einladung nahm er zwar nicht an; aber auf Fredegundens zudringliches Bitten, daß er doch, wenigstens des außern Anstandes wegen, einen ihr

٠

niglichen Pallast nicht verlassen mochte, ohne vorher eine Erfrischung genommen zu haben, leerte er einen, ihm dargereichten Becher Wein mit Honig gemischt. Schnell war die Wirkung des Giftes, und der edle Franke verschied unter Weges, bevor er noch seinen Landsty wieder erreicht hatte.

- 15. Auch an ben Hof des Koniges von Burs gund gelangte bald bas Gerucht von dieser schauerlichen Mordtbat. Bunthram ordnete. Gefandte an feinen Reffen, den jungen Clothar. Sie foderten im Namen des Koniges von Burgund, des Vormundes seines Reffen, daß man die schärfsten Rachforschungen an stellen, und den Thater, wenn man ihn entdeckt has ben wurde, dem Ronig, ihrem Herrn ausliefern follte. Die frankischen Großen, welche mahrend der Minder, jahrigkeit Clothars, das Conseil des Koniges bildeten, weigerten sich jedoch, das Verlangen Gunthrams zu erfüllen; es sen dieß, sagten sie, ein Eingriff in die Souverainetatsrechte ihres jungen Monarchen; wolls ten sie es zu geben; so konnten sie einst, wenn Clothar Die Regierung selbst übernommen haben wurde, dars über zur Verantwortung gezogen werden. ließen sie den Konig von Burgund versichern, daß sie alle Rrafte aufbieten murden, um den Thater zu ents beden, und das Blut des ermordeten Bischofes an bem Bosewicht zu rachen.
- 16. Aber mit noch größerer Energie handelte Leudowald von Baneur, erster Suffraganbischof der Metropolitankirche von Rouen. In einem Rundsschreiben an alle Bischofe der Provinz, machte er die greulvolle That denselben bekannt, berief hiers auf niehrere davon zu einem Concilium in Baneur, und ging, nachdem er sich mit ihnen berathen satte, nach Rouen, ließ dort alle Rirchen schlies

pen, verbot jede Ausübung öffentlichen Gottesdiensstes und belegte, bis zur Entdeckung des Mörders, die Stadt und deren Gebiet mit dem Interdikt.

17. Aber um so mehr ward jest Fredegunde ein Gegenstand der Verwünschung und des allges meinen Hasses. Um sich in der offentlichen Meis nung einigermaaßen zu rechtfertigen, zerbrach fie nun selbst das Werkzeug, dessen sie sich zu ihrem Frevel bedient hatte. Gie befahl namlich, denjes nigen unter ihren Sclaven, der wirklich den Mord begangen batte, zu greifen, ihn mit Ruthen zu züchtigen, und dann, nach Gitte der Franken, bem nachsten Unverwandten des Ermordeten, einem Meffen des Pratextatus auszuliefern. Diesem ließ fie fagen, auf dem Gclaven, den fie ihm überfens de, hafte schwerer Verdacht; ihm gezieme es also, jett zu untersuchen und zu erforschen, ob jener Verdacht gegrundet oder ungegrundet, mithin der Sclave schuldig oder nicht schuldig sep. Beide hats ten sich vorher gegenseitig versprochen, ber Gclave, nichts zu bekennen, Die Ronigin, ihn hierauf aus den Sanden des Anverwandten des Pratextatus wieder zu befreien, dann mit Reichthumern ibn und seine Familie zu überhäufen. Aber bei dem blosen Anblick der Marterwerkzeuge entfank dem Elenden schon der Muth. Unter den Qualen der Folter bekannte er, daß er von der Konigin, dem Bischofe Melanius und dem Archidiacon der Rirs che von Rouen zur Mordthat mare erkauft worden. Die Ronigin batte ibm bundert, Melanius funf. zig und der Archidiacon ebenfalls funfzig Goldsous, und nebst dem Gelde noch ihm und seiner Frau die Freiheit versprochen. Von Born und Abscheu überwältiget, zog jest Pratertatus Neffe sein Schwert, und stieß es dem Sclaven in den Leib. Aber nun

hatte Fredegunde gestegt; der einzige Zeuge, ben sie suchten mußte, war nicht mehr unter den Les benden; die Aussage eines Sclaven, den Freder gunde selbst hatte greisen, züchtigen, und dem Nest sen des Pratextatus zur peinlichen Befragung hatte ausliesern lassen, ward für falsch und unzulässig erklärt, die öffentliche Stimme gerechten Unwillens, durch die ungleich lauterere Stimme des, durch Snadenbezeugungen und kostbare Geschenke noch zahlreicher gewordenen Anhanges der Konigin nach und nach erstickt, und endlich — was beinahe uns glaublich scheint — Fredegundens Sünstling, der Morder Melanius auf den, von Pratextatus Blut noch rauchenden, erzbischösslichen Stuhl von Rouen erhoben.

## XXI.

1. Johannes der Fastende, welcher in der Rirche von Constantinopel dem heiligen Gutychius ger folgt war, scheint zu denjenigen gehort zu haben, von welchen das Evangelium fagt, daß sie, wenn sie fasten, auch trube uud fauer aussehen, am mit ihrem Fasten vor ven Augen der Menschen zu glänzen. Als er horte, baß er zum Bischof von Constantinopel wurde gewählt werden, verbarg er sich, jedoch so, daß ihn jedet leicht finden konnte. Auf den Patriarchenstuhl erho ben, zeigte er bald, daß von den Tugenden, mit welchen er vor der Welt prangte, nichts weniger als Demuth die Wurzel sen. Den Plan, deffen Grundlinien Anatolius entworfen, und den Acas cius schon in fester gezeichneten Umriffen ausgears beitet hatte, faste Johannes auf bas neue wieder auf; und ohne des Pabstes Pelagius friedeliebende Nachgiebigkeit und Gregors des Großen schonendes,

Benehmen, hatte mahrscheinlich der stolze Fastende Das schone Einigungsband zwischen der romischen Rirche und jenen des Morgenlandes abermals wieder zerrissen. Um seine hochsahrenden, in ihren Folgen so verderblichen Anmaßungen zu entfalten, bedurfte es für Johannes nur einer schicklichen Gelegenheit, und diese bot sich ihm dar, als der Raiser ihm den Auftrag gab, ein Concilium von Bischofen in Constantinopel zu versammeln. Die Veranlassung zu diesem Concilium gab nachstehendes, für die Kirche von Antiochien hochst beklagenswerthe Ereignis.

2. Es ist eine schon oft gemachte Bemerkung, daß ein Leben, wie rein und tadellos und erhaben auch über alle andere, doch nie jede Anfeindung des Reides von selbst niederzuschlagen im Stand sen. Diese bittere Erfahrung sollte auch der hochst ehrmurs. dige Bischof Gregor von Antiochien fest machen. Mit Weisheit und Milde, und sanftem, evangelischem Sinne hatte er ungefähr schon funfzehen Jahre der Rirche von Antiochien vorgestanden, ale es dem, unlangst von Raiser Mauritius zum Statthalter von Gyrien ernannten Comes Afterius einfiel, Gregors geheimer Feind zu werben. Wahrscheinlich mar des Bischofes Nahe dem Grafen zur Last; benn mit dem naturlichen, wurdevollen Betragen Gregots contras stirte gar seltsam bes Usterius personliche Gemeinheit. Bu verständig, um seine Inferiorität nicht zu fühlen, und doch zu klein, um boberm Verdienste freiwillig zu huldigen, sann Afterius auf Mittel, Gregors Unsehen in der öffentlichen Meinung zu stürzen. nige angesehene Ginwohner auf feine Seite zu ziehen, war ihm, in seiner Stellung als Statthalter der Pros vinz, sehr leicht, und noch leichter, den zahllosen mußigen Pobel von Antiochien gegen seinen Bischtf

ger erregen. Die Frechheit dieses Gesindels, dem seine große Anzahl und der Schutz des Statthalters volle Strassosigleit verdürgten, kannte bald gar keine Schranken. Wo immer nur der Bischof auf der Straße erschien, ward er mit Schmähungen über häuft; nicht selten wurden Roth und Steine nach sein nen Begleitern geschleudert. Endlich ging der Unfug so weit, daß man ihn gar auf dem Theater nachässte, und von der Bühne berad die schändlichsten Spottlied der öffentlich auf ihn sang. Vieles hatte Gregor schon erduldet; aber jest war seine bischösliche Würde vers letzt; er schrieb an den Kaiser, und Mauritius er nannte auf der Stelle dem Usterius den Comes Joshannes zum Rachfolger.

Johannes war ein beschränkter Ropf, um tuchtig zu jedem Geschäfte. Der Raiser hatte ibm befohlen, vor allem die Rube in der Stadt wieder berzustellen, um besto leichter, wenn die Gemuther besanftiget und der Partheigeist beschwichtiget maren, Die Wahrheit erforschen und darüber nach Sof beriche ten zu konnnen. Statt Diesen Auftrag zu erfüllen, ließ Johannes gleich bei seiner Unkunft in Untiochien an allen Gtraßenecken anschlagen, daß er jede Rlage gegen ben Bischof annehmen murbe, mithin auch ein jeder, welcher flagbar gegen denfelben auftreten wollte, ihm seine Unklagschrift einreichen mochte. Dieser un verständige Aufruf vermehrte die Gahrung. nete jetzt gleichsam Rlagschriften, oder vielmehr schandliche Libellen gegen den Bischof. Johannes nahm sie alle an, denn eine war immer bosbafter und verlaumderischer, aber zugleich auch alberner und ungegrundeter als die andere. Gregor ward bes Aufruhrs, Chebruchs und der Blutichande angeklagt. Er fidre, sagten seine Unklager, Die Gintracht der Burger, gefährde durch seinen tuhnen Unbang die

Mube ber Stadt, und lebe in einem ebebrecheristien : und zugleich blutschanderischen Berhaltnis mit feiner! verheiratheten Schwester. Bas ben erften Antlages! punkt betraf, so zeigte Geegor sich bereitwillig, Die Gerichtsbarkeit des Johannes anzuerkennen, und vor' demselben sich zu verantworten; in Ansehung Des Zweiten aber appellirte er an ben Raiser und an ein Concilium. Gregor begab lich hierauf nach Constantis: nopel; mit sich nahm er dahin den Evagrine, den er zu seinem Unwald gewählt, und der daher auch, weil Augenzeuge, ben ganzen Bergang in feiner Rirdenge (Erag. I. schichte aufgezeichnet bat.

c. 74

Johannes von Constantinopel versammelte nun ein zahlreiches Concilium; aber duffelbe bestand nicht blos aus den, gerade am Sofe anwesenden Pralaten, sondern auch die benachbarten Metropolitan et Bischofe, und sammtliche Patriarchen mußten, bente weder in Person oder durch ihre Bevollmachtigten auf. demselben erscheinen. Es schmeichelte bem Stolz Des Fastenden, die Gaulen der morgenlandischen Rirche, Die Bischofe uralter apostolischer Stuble, und Die vornehmsten Metropoliten, unter seinem leitenden Einfluß in Constantinopel zu erblicken. Auch der ganze Genat murde zu dem Concilium gezogen, und wie es scheint, wollten jett beide Machte, die geiste liche und weltliche, sich vereinigen, um in einer, für Die Kirche, die hohe bischöfliche Wurde und die Beruhigung der Glaubigen, so wichtigen Ungelegenheit, mit desto feierlicherm Ernste, desto großerer:Unpars theilichkeit und Gerechtigkeiteliebe zu erkennen. : Deb. rere Sitzungen wurden gehalten; und nach ber ftrenge ften und gewissenhaftesten Untersuchung ward endlich der Patriarch von Antiochien für schuldios erflatt, von aller und jeder Anklage freigesprochen. Gregors boshafte und schändliche Verläumder, worunter ein Cortf. d. Stolb. R. G. 20. S.

feine große Anzahl und der Schutz des Statthalters volle Straflosigkeit verbürgten, kannte bald gar keine Schranken. Wo immer nur der Bischof auf der Straße erschien, ward er mit Schmähungen über häuft; nicht selten wurden Roth und Steine nach sein nen Begleitern geschleudert. Endlich ging der Unfug so weit, daß man ihn gar auf dem Theater nachässte, und von der Bühne berab die schändlichsten Spottlied der öffentlich auf ihn sang. Vieles hatte Gregor schon erduldet; aber setzt war seine bischofliche Würde vers letzt; er schrieb an den Kaiser, und Mauritius er nannte auf der Stelle dem Usterius den Comes Joshannes zum Rachfolger.

Johannes war ein beschränkter Ropf, um tuchtig zu jedem Geschäfte. Der Raiser hatte ihm befohlen, vor allem die Rube in der Stadt wieder berzustellen, um desto leichter, wenn die Gemuther besanftiget und der Partheigeist beschwichtiget waren, Die Bahrheit erforschen und darüber nach Sof beriche ten zu konnnen. Statt Diesen Auftrag zu erfüllen, ließ Johannes gleich bei seiner Ankunft in Antiocien an allen Gtraßenecken anschlagen, daß er jede Rlage gegen ben Bischof annehmen murbe, mithin auch ein jeder, melder flagbar gegen denfelben auftreten wollte, ibm seine Unklagschrift einreichen mochte. Dieser un verständige Aufruf vermehrte die Gahrung. nete jett gleichsam Rlagschriften, oder vielmehr schändliche Libellen gegen den Bischof. Johannes nabm sie alle an, benn eine war immer boshafter und verläumderischer, aber zugleich auch alberner und ungegründeter als die andere. Gregor ward bes Aufruhrs, Chebruchs und der Blutichande angeflagt. Er ftore, sagten seine Unklager, Die Gintracht der Burger, gefährde durch seinen kuhnen Unhang die

chen sie, wie allen Urmen und Leidenden, diesen kost, baren Gliedern des Leibes Jesu, vorzügliche Pflege und Fürsorge schuldig maren; und die weltliche Macht, damals der Kirche noch nicht lauernd und feindlich gegenüberstehend, sondern, zur Beforderung des bleis benden, höchsten Interesse der Menschheit, freunds lich mit derselben vereint, genehmigte und sanktios nirte diese schone, den Geist mahrer Liebe und Milde athmende Verordnung. — Etwas sonderbar, besons ders in unsern Zeiten mochte wohl Manchem der 15. Canon scheinen; derselbe ordnet und bestimmt mit großer Genauigkeit die Ehrenbezeugungen, welche die Laien den Geistlichen zu erweisen batten. Wenn ein Laie einem Geistlichen, der die hoheren Weihen erhalten hat, begegnet; so soll Jener zuerst den Hut abnehmen, und den Beistlichen mit einer tiefen Berbeugung begrüßen; find Beide, der Geistliche und Laie zu Pferde, so findet das Mame liche statt; ist aber der Laie allein zu Pferde und der Geistliche zu Fuß, dann muß Ersterer sogfeich vom Pferde absteigen, den Geistlichen vor sich vorüber ziehen laffen, und demselben durch Abnehmung des Hutes und die vorgeschriebene tiefe Berbeugung. Die ihm geziemende Ghre erweisen. \*)

Dieser Canon beweist, daß des Volkes Ehrerbietung gegen die Geistlichen um vieles abgenommen haben mußte. Indessen konnte dieses nicht die Folge eines bei dem Volke, wie heute zu Tage unter den vornehmern Stänzden, herrschenden Unglaubens und Verachtung der Mesligion selbst gewesen senn; denn, wenn auch die Franken die Vorschriften des Christenthums oft sehr schlecht besfolgten; so hingen sie doch mit Aufrichtigkeit und Wärme an allen äußern Formen desselben, an Kirchen, kirchlichen Ceremonien, Prozessionen, Reliquien 2c. kurz, an dem ganzen prachtvollen, jedoch nur kußern Gewand unserer heiligen Relizion. Wir sind demnach

11. Seche und vierzig Bischofe unterzeichner ten die Verhandlungen des Conciliums, und es vers dient bemerkt zu werden, daß der seiner Burde entsetzte Faustinianus, so wie die übrigen auf dem Concilium verurtheilten Bischofe ebenfalls ihre Um terschriften beifügten. Bevor die versammelten B& ter sich trennten, las Einer berfelben dem Concie lium eine Sammlung von ihm verfertigter Gebete und Gesänge vor und außerte den Wunsch, daß sie von der Kirche angenommen und den Gläubigen in die Sande gegeben wurden. Aber das Concilium, obgleich es erklarte, daß diese Gebete ganz nach Art und in dem Geifte der Rirchengebete verfertiget maren, fand dennoch Manches daran zu tadeln; der Aus druck schien ihm größtentheils sehr mangelhaft, oft ganz unpassend, durchaus viel zu tief unter der unendlichen Majestat Gottes, und im Ganzen auch wenig geeignet, die Glaubigen zu erbauen, und beren Herz zur wahren Andacht zu entflammen. Das Ger betbuch ward von der Rirche nicht angenommen.\*)

völlig berechtiget, zu muthmaßen, daß blos die sehr verminderte Frommigkeit, Heiligkeit und Sittenreinheit unter der Geistlichkeit selbst, die einzige Ursache der gesen sie ebenfalls sehr verminderten Ehrerbietung gewesen senn mag.

Mas würde das Concilium erst gesagt haben, wenn man ihm einen Theil der heute zu Tage erschienenen und noch immer erscheinenden Gebetbücher vorgelegt hätte, wovon manche, nicht nur im Ausdruck matt, frostig und gemein, auch oft noch Vieles enthalten, was offenbar dem Sinn und der Lehre der Kirche widersstrebt; wie z. B. die gerade vor Uns liegenden Andackten zum heiligen Joseph, München 1815. — Warum damals dergleichen Unfug gestattet ward, dies weiß der liebe Gott; Wir wissen es nicht, verlangen es auch gar nicht zu wissen.

- 12. Unter den zu Maçon versammelten B& tern befand sich auch der, auf dem Concilium von Braine, Ronig Chilperich zu Gefallen, abgesetzte Die schof Pratextatus von Rouen. Sammtliche Ginwobe ner dieser Stadt hatten ihn gleich nach Chilperichs Tod wieder zurückgerufen, und der eingedrungene Bis schof Melanius und die Konigin Fredegunde, das mals selbst von allen Geiten gefährdet und letztere sogar gezwungen, in dem Dom zu Paris eine Bue fluchtestätte zu suchen, es nicht vermocht, die Ruck kehr desselben zu hindern. Pratextatus wandte sich hierauf sogleich an den Konig von Burgund, mit der Bitte, seine Gache auf das neue untersuchen zu lassen. Wirklich war auch Gunthram schon Willens, Diesfalls ein Concilium zusammen zu berufen; aber die Bis schöfe, namentlich Ragnemode von Paris und Ber tram von Bordeaux versicherten den König, Pratexe tatus sen auf dem Concilium von Braines nicht abges set, sondern nur auf einige Zeit aus der Gemeineschaft der übrigen Bischofe ausgeschlossen worden, auch deffen Verbannung blos ein Werk königlicher Willführ gewesen. Der eingedrungene Melanius mußte nun dem rechtmäßigen Bischofe weichen, verließ Rouen und ging zu Fredegunde nach Reuit, dem ihr von Gunthram angewiesenen Wittmensit.
- 13. Das Gluck, ihren frommen Bischof wieder zu besitzen, mar indessen für die Einwohner von Rouen von nicht sehr langer Dauer. Unter der Minderjährigkeit ihres Gohnes hatte Fredegunde bald wieder bedeutenden Ginfluß gewonnen. Rach Berlauf von ungefahr zwei Jahren, als Pratertas tus so eben von dem zweiten, in Maçon gehaltenen Concilium, zu seiner Kirche zurückgekehrt war, kam auch Fredegunde nach Rouen. Bald entspann sich zwischen ihr und bem Bischof ein heftiger Wortwechsel

Mit ber Furchtlosigkeit eines Seiligen warf Praters tatus ihr ihre Schandthaten vor, und ermahnte sie zur Buße. Aber Fredegunde war an eine folche Eprache nicht gewöhnt, wollte noch weniger etwas von Buße boren, und erkaufte einen Meuchelmor, Der, um dem Bischofe fur seine Freimuthigkeit zu Der blutige Frevel ward gleich am nach sten Conntag verübt. Un einen Chorftuhl anger lehnt, stand Pratextatus in seiner Rirche, und sang Die Frühmetten, als er plöglich von einem unbe kannten Menschen einen Dolchstich in Die Geite eri hielt. Er rief seine Beistlichen zu Bulfe; aber niemand eilte herbei, und der Morder entkam durch schleunige Flucht. Pratertatus raffie feine Rrafte zusammen, wankte an den Altar, stärkte sich durch Die heilige Eucharistie, und fant dann zur Erde. Einige aus dem, im Schiffe der Rirche versammel ten Bolfe kamen berbei, und trugen den todtlich Bermundeten in feine bischöfliche Wohnung. Die ganze Stadt . fam ob dieser Greulthat in Bewegung. Um den Berdacht einer Theilnahme an diesem Mord von sich zu entfernen, eilte Fredegunde, dem sterbenden Bischof einen Besuch zu machen. "Das bat uns noch gefehlt, ,, fagte sie beim Gintreten in das Gemach des Pratertatus, "daß dieses schrech liche Ungluck Euch treffen nußte; aber ich werde nicht ruhen, bis der Morder entdeckt ist, und durch den grausamsten Tod soll er dann für seinen Frevel bußen." — Pratextatus ließ sich jedoch durch diese Runste nicht tauschen. "Woher anders,,, sagte er zur Ronigin, " fann diefer todtliche Streich gekommen senn, als von der Hand, die schon so vieles uns schuldige Blut, und selbst unserer Konige vergossen hat." — Fredegunde stellte sich, als wenn sie den Ginn dieser Worte nicht verstunde, fuhr fort, das gemeinschaftliche Unglück zu bejammern, und bot

verwiederte Pratextat, "keiner Aerzte an. "Ich bedarf,"
erwiederte Pratextat, "keiner Aerzte mehr. Ich
fühle, daß der Herr mich zu sich ruft; aber mein
Blut wird über das Haupt der Schuldigen kommen." — Aber Nichts vermochte Fredegunde außer
Fassung zu bringen; sie hosse, sagte sie, daß es
vielleicht dennoch den Aerzten gelingen werde, ein
so kostbares Leben zu erhalten, und verließ dann
mit einer äußern Ruhe, wie kaum das Bewußts
senn der reinsten Unschuld sie zu geben vermag,
das Gemach des Sterbenden. Pratextatus benußte
die wenigen Augenblicke, die ihm noch übrig waren, um einige Angelegenheiten seines Hauses zu
ordnen, und verschied hierauf noch am Abend des
selben Tages.

14. Rur ein Schrei des Abscheues erscholl in ganz Gallien gegen die verruchte That und deren Ur. beber. Fredegundens Name ward laut genannt, und ein frankischer Ritter, der in der Gegend von Rouen auf seinen Gutern lebte, hatte sogar den Muth, gu der Konigin nach Rouen zu geben, und ihr gerade heraus zu sagen, welcher schreckliche Berdacht auf ihr laste. Uebrigens, sette er hinzu, werden wir auch ohne Guer Buthun Die nothigen Masregeln ergreifen, um den Morder zu entdecken, und ihn, wer es alse dann auch immer senn mag, wie er es verdient, ju bestrafen. Auch diesem gab Fredegunde in Allem Recht, lobte seinen Gifer, und da sie ihr Weußeres nie besser zu beherrschen wußte, als wann sie, wer sich zu rächen, auf neuen Frevel sann; so ward se nach und nach so freundlich, doß sie den Ritter, obne dessen Verdacht zu erregen, zur Tafel laden konnte. Die Einladung nahm er zwar nicht an; aber auf Fredegundens zudringliches Bitten, daß er doch, wenigstens des außern Anstandes wegen, einen iche

niglichen Pallast nicht verlassen möchte, ohne vorher eine Erfrischung genommen zu haben, leerte er einen, ihm dargereichten Becher Wein mit Honig gemischt. Schnell war die Wirkung des Giftes, und der edle Franke verschied unter Weges, bevor er noch seinen Landsitz wieder erreicht hatte.

- 15. Auch an ben Hof bes Koniges von Burgund gelangte bald das Gerucht von dieser schauerlichen Bunthram ordnete. Gefandte an feinen Mordthat. Reffen, den jungen Clothar. Gie foderten im Ramen des Koniges von Burgund, des Vormundes seines Meffen, daß man die schärfsten Rachforschungen an stellen, und den Thater, wenn man ihn entdeckt has ben wurde, dem Ronig, ihrem Herrn ausliefern follte. Die frankischen Großen, welche während der Minden jährigkeit Clothars, das Conseil des Königes bildeten, weigerten sich jedoch, das Verlangen Gunthrams zu erfüllen; es sen dieß, sagten sie, ein Eingriff in die Souverainetätsrechte ihres jungen Monarchen; woll ten sie es zu geben; so konnten sie einst, wenn Elothar Die Regierung selbst übernommen haben murde, Dars über zur Verantwortung gezogen werden. Indeffen ließen sie den Konig von Burgund versichern, daß sie alle Rrafte aufbieten murden, um den Thater zu ents beden, und das Blut des ermordeten Bischofes an bem Bosewicht zu rachen.
- 26 u do wald von Baneur, erster Guffraganbischof der Metropolitankirche von Rouen. In einem Runds schreiben an alle Bischofe der Provinz, machte er die greulvolle That denselben bekannt, berief hiers auf niehrere davon zu einem Concilium in Baneur, und ging, nachdem er sich mit ihnen berathen hatte, nach Rouen, ließ dort alle Rirchen schlies

pen, verbot jede Ausübung öffentlichen Gottesdiensstes und belegte, bis zur Entdeckung des Morders, die Stadt und deren Gebiet mit dem Interdift.

17. Aber um so mehr ward jest Fredegunde ein Gegenstand ber Verwünschung und des allges meinen Hasses. Um sich in der offentlichen Meis nung einigermaaßen zu rechtfertigen, zerbrach fie nun selbst das Werkzeug, deffen sie sich zu ihrem Frevel bedient hatte. Sie befahl namlich, denjes nigen unter ihren Oclaven, der wirklich den Mord begangen hatte, zu greifen, ihn mit Ruthen zu zuchtigen, und dann, nach Gitte der Franken, dem nachsten Unverwandten des Ermordeten, einem Meffen des Pratextatus auszuliefern. Diesem lies fie fagen, auf dem Gclaven, den fie ibm überfens de, hafte schwerer Verdacht; ihm gezieme es also, jett zu untersuchen und zu erforschen, ob jener Verdacht gegrundet oder ungegrundet, mithin der Sclave schuldig oder nicht schuldig sep. Beide hate ten sich vorher gegenseitig versprochen, ber Gclave, nichts zu bekennen, Die Ronigin, ihn hierauf aus den Sanden des Unverwandten des Pratextatus wieder zu befreien, dann mit Reichthumern ibn und seine Familie zu überhäufen. Aber bei dem blosen Anblick der Marterwerkzeuge entsank dem Elenden schon der Muth. Unter den Qualen der Folter bekannte er, daß er von der Ronigin, dem Bischofe Melanius und dem Archidiacon der Rirs che von Rouen zur Mordthat mare erkauft worden. Die Ronigin batte ibm bundert, Melanius funf. zig und der Archidiacon ebenfalls funfzig Goldsous, und nebst dem Gelde noch ihm und seiner Frau die Freiheit versprochen. Von Born und Abscheu übermaltiget, zog jest Pratextatus Reffe sein Schwert, und stieß es dem Sclaven in den Leib. Aber nun

hatte Fredegunde gestegt; der einzige Zeuge, den sie suchten mußte, war nicht mehr unter den Lesbenden; die Aussage eines Sclaven, den Freder gunde selbst hatte greisen, zuchtigen, und dem Neft sen des Pratextatus zur peinlichen Befragung hatte ausliesern lassen, ward für falsch und unzulässig erklärt, die öffentliche Stimme gerechten Unwillens, durch die ungleich lauterere Stimme des, durch Snadendezeugungen und kostdare Geschenke noch zahlreicher gewordenen Anhanges der Konigin nach und nach erstickt, und endlich — was beinahe um glaublich scheint — Fredegundens Sünstling, der Morder Melanius auf den, von Prätextatus Blut noch rauchenden, erzbischöslichen Stuhl von Rouen erhoben.

## XXI.

1. Johannes der Fastende, welcher in der Rirche von Constantinopel dem heiligen Gutychius ger folgt war, scheint zu denjenigen gehort zu haben, von welchen das Evangelium fagt, daß sie, wenn sie fasten, auch trube uud fauer aussehen, am mit ihrem Fasten vor ven Augen der Menschen zu glanzen. Als er horte, baß er zum Bischof von Constantinopel murde gewählt werden, verbarg er sich, jedoch so, daß ihn jeder leicht finden konnte. Auf den Patriarchenstuhl erhor ben, zeigte er bald, daß von ben Tugenden, mit welchen er vor der Welt prangte, nichts weniger als Demuth die Wurzel sen. Den Plan, deffen Grundlinien Anatolius entworfen, und den Acas cius schon in fester gezeichneten Umrissen ausgear beitet hatte, faste Johannes auf das neue wieder auf; und ohne des Pabstes Pelagius friedeliebende Nachgiebigkeit und Gregors des Großen schonendes,

blos auf Bitten und Ermahnen sich beschränkenbes Benehmen, hatte wahrscheinlich der stolze Fastende das schone Einigungsband zwischen der romischen Rirche und jenen des Morgenlandes abermals wieder zerrissen. Um seine hochfahrenden, in ihren Folgen so verderblichen Unmaßungen zu entfalten, bedurfte es fur Johannes nur einer schicklichen Gelegenheit, und diese bot sich ihm dar, als der Raiser ihm den Auftrag gab, ein Concilium von Bischofen in Con, ftantinopel zu versammeln. Die Veranlassung zu diesem Concilium gab nachstehendes, fur die Rirche von Antiochien bochft beflagenswerthe Greigniß.

2. Es ist eine schon oft gemachte Bemerkung, daß ein Leben, wie rein und tadellos und erhaben auch über alle andere, doch nie jede Anfeindung des Reides von selbst niederzuschlagen im Stand sen: Diese bittere Erfahrung sollte auch der hochst ehrmurs. dige Bischof Gregor von Antiochien jest machen. Mit Weisheit und Milde, und fanftem, evangelischem Sinne hatte er ungefähr schon funfzehen Jahre der Rirche von Antiochien vorgestanden, als es dem, unlängst von Raiser Mauritius zum Statthalter von Gyrien ernannten Comes Afterius einfiel, Gregors geheimer Feind zu werden. Wahrscheinlich war des Bischofes Nahe dem Grafen zur Last; benn mit dem naturlichen, wurdevollen Betragen Gregots contras stirte gar seltsam des Ufterius personliche Gemeinheit. Bu verstandig, um seine Inferiorität nicht zu fühlen, und doch zu klein, um hoherm Berdienste freiwillig ju huldigen, sann Afterius auf Mittel, Gregors Unsehen in der öffentlichen Meinung zu sturzen. nige angesehene Ginwohner auf feine Seite zu ziehen, war ihm, in seiner Stellung als Statthalter der Pros vinz, sehr leicht, und noch leichter, den zahllosen müßigen Pobel von Antiochien gegen feinen Bischtf

gu erregen. Die Frechheit dieses Gesindels, dem seine große Anzahl und der Schutz des Statthalters volle Straflosigkeit verdürgten, kannte bald gar keine Schranken. Wo immer nur der Bischof auf der Straße erschien, ward er mit Schmähungen über häuft; nicht selten wurden Roth und Steine nach seinen Begleitern geschleudert. Endlich ging der Unfug so weit, daß man ihn gar auf dem Theater nachässte, und von der Bühne berab die schändlichsten Spottlied der öffentlich auf ihn sang. Vieles hatte Gregor schon erduldet; aber setzt war seine bischöfliche Würde versletzt; er schrieb an den Kaiser, und Rauritius er nannte auf der Stelle dem Usterius den Comes Joshannes zum Rachfolger.

Johannes war ein beschränkter Ropf, um tuchtig zu jedem Geschäfte. Der Raiser batte ibm befohlen, vor allem die Rube in der Stadt wieder berzustellen, um besto leichter, wenn die Gemuther besanftiget und der Partheigeist beschwichtiget waren, Die Wahrheit erforschen und darüber nach Sof beriche ten zu konnnen. Statt Diesen Auftrag zu erfüllen, ließ Johannes gleich bei seiner Ankunft in Antiochien an allen Gtraßenecken anschlagen, daß er jede Rlage gegen ben Bischof annehmen murde, mithin auch ein jeder, welcher flagbar gegen denfelben auftreten wollte, ibm seine Unflagschrift einreichen mochte. Dieser un verständige Aufruf vermehrte die Gahrung. Es regi nete jett gleichsam Rlagschriften, oder vielmehr schändliche Libellen gegen den Bischof. Johannes nabm sie alle an, denn eine war immer boshafter und verläumderischer, aber zugleich auch alberner und ungegrundeter als die andere. Gregor ward bes Aufruhre, Chebruche und der Blutschande angeklagt. Er ftore, sagten seine Unklager, Die Gintracht der Burger, gefährde durch seinen fuhnen Unbang Die

Muhe der Stadt, und lebe in einem ehebrecherischen : und zugleich blutschanderischen Berhaltniß mit seinere verheiratheten Schwester. Bas den erften Auflages! punkt betraf, so zeigte Gregor sich bereitwillig, Die Gerichtsbarkeit des Johannes anzuerkennen, und vor? demselben sich zu verantworten; in Ansehung Des Zweiten aber appellirte er an ben Raiser und an ein: Concilium. Gregor begab sich hierauf nach Constanties nopel; mit sich nahm er dahin den Evagrius, ben er: zu seinem Anwald gewählt, und der daher auch, weil. Augenzeuge, den ganzen Bergang in feiner Rirchengerengen I. & schichte aufgezeichnet bat.

4. Johannes von Constantinopel versammelte nun ein zahlreiches Concilium; aber dasselbe bestand nicht blos aus den, gerade am Sofe anwesenden Pralaten, sondern auch die benachbarten Metropolitan et Bischofe, und sammtliche Patriarchen mußten, entemeder in Person oder durch ihre Bevollmachtigten auf. demselben erscheinen. Es schmeichelte bem Stolz Des Fastenden, die Gaulen der morgenlandischen Rirche, Die Bischofe uralter apostolischer Stuhle, und Die vornehmsten Metropoliten, unter seinem leitenden Einfluß in Constantinopel zu erblicen. Auch Der ganze Genat wurde zu dem Concilium gezogen, und wie es scheint, wollten jest beide Machte, die geifts liche und weltliche, sich vereinigen, um in einer, für Die Rirde, die hohe bischöfliche Burde und die Bes ruhigung der Glaubigen, so wichtigen Ungelegenheit, mit desto feierlicherm Ernste, desto größerer Unpars theilichkeit und Gerechtigkeiteliebe zu erkennen. : Deb. rere Sitzungen wurden gehalten; und nach ber Atrenga ften und gewissenhaftesten Untersuchung ward endlich der Patriarch von Antiochien für schuldlos erklärt, von aller und jeder Anklage freigesprochen. Gregors boshafte und schandliche Verlaumder, worunter ein

c. 74

reicher Banquier die erste Rolle übernommen hatte, wurden verurtheilt, mit Ochsensehnen durch die bevollkertesten Straßen von Constantinopel gepeitschet und dann auf immer aus dem Reiche verbannt zu werden. Ein Urtheil, das, eher zu gelind als zu streng, ohne alle Zögerung auf der Stelle vollzogen ward. — Auf dem Concilium hatten die Patriarchen vor dem Genat, und dieser vor den Metropolitanbischofen den Rang; und Johannes von Constantinopel, der auf dieser er lauchten Versammlung den Vorsitz führte, trieb nun seine Verwegenheit so weit, daß er in seiner Unten schrift sich den stolzen Titel eines vecumenischen Pautriarchen, eines all gemeinen Vischofes beilegte.

Sobald Pabst Pelagius die frevelhafte Am

magung des Johannes erfuhr, cassirte er alle Beri handlungen des Conciliums, jedoch mit Ansnahme der Lossprechung des Gregors, welcher er seine pabst liche Bestätigung ertheilte; seinem Legaten am faifer. lichen Hofe befahl er, sich von der Rirchengemeins schaft des Johannes entfernt zu halten, und bis auf weitere Weisung keinem Megopfer deffelben mehr beizuwohnen. In dem pabstlichen Rundschreiben an alle Bischöfe, melde dem Concilium beigewohnt bat ten, sagt Pelagius, daß Johannes gar kein anderes, als blos ein Concilium der Guffraganbischofe seiner Rirche habe zusammenberufen konnen, mithin nicht befugt gewesen, ohne Vorwissen und Autorisation des romischen Stubles in den Angelegenheiten eines Da triarchen von Antiochien eine Untersuchung zu verord nen; daß demnach der von Johannes zusammen be rufenen Versammlung gar nicht der Name einer Gy node gebühre, und endlich daß der Titel eines verw menischen Patriarchen, oder allgemeinen Bischofes, eine Usurpation sen, welcher der von den Batern ju Nicha festgesetzten Ordnung schnurstrack entgegen

. (Pap. Bl. ep: 8.) laufe, den dem romisch apostolischen Stuhl nothwens dig gebührenden Vorrang mißkenne und selbst die Wurde und Rechte aller übrigen Patriarchen verlete. Der Pabst drohet dem Johannes, ihn, wenn er fich nicht unterwerfen wurde, von der Gemeinschaft der romischen und aller übrigen Rirchen zu trennen. Dhe nehin sen er gewisser maßen schon von dem Bannstrahl getroffen, den frubere Pabste, Pelagius Borfahren auf dem Stuhle des heiligen Petrus, gegen alle, welche solcher Usurpation sich schon schuldig gemacht, oder in Zukunft sich noch schuldig machen wurden, langst schon geschleudert batten. \*)

Zufrieden und beruhiget kehrte Gregor wies ber nach Antiochien zurud; benn zu dem eigenen Bewußtseyn seiner Unschuld gesellte sich nun auch deren offentliche und feierliche Anerkennung von Geite bes Pabstes, des Raisers, des Genats und der vornehme ften Bischofe aller morgenlandischen Rirchen. schrecklich bußten bald barauf die Antiochener fur die

**39.**)

<sup>\*)</sup> Der Titel eines allgemeinen Bifchofes kann, wenn ein Ginn in biefen Worten fepn foll, nur ben Bi. schof der allgemeinen Rirde bezeichnen, gebührt daher auch blos dem Fürsten der Apostel und dessen Rachfolgern, weil ihnen, und nur ihnen Christus die besondere Vorsorge und oberfte Waltung über seine Kirche, mithin einen deutlich ausgesprochenen Vorzug vor allen andern Bischöfen der Christenheit verlieben hat. Wer also diese Benennung sich beilegt, stört und verwirrt, auf eine eben so unnatürliche, als sträfliche Weise, die von Christo selbst festgesetzte kirchliche Ordnung, und wird, weil er einen fehr wichtigen Glaubensfat entwee der nicht anerkennt, oder gang falfch deutet, ein offenbarer und dabei nicht wenig gefährlicher Irrlehrer; baher sagt auch der große und heilige Pabst Gregor: in isto enim vocabulo consentire nihil est aliud, (Lib. 4. ep. quam fidem perdere.

4. 8.)

ihrem frommen Bischofe zugefügte Unbild. Asterius, ber, wie es scheint, sein Umt wieder angetreten, batte mit einer vornehmen und reichen Erbin sich vermählt, und am 31. October des Jahres 589. seinen feierli chen Einzug in Untichien gehalten. Die angesehens ften Einwohner der Stadt, die vielen Freunde des Statthalters und alle beffen zahlreiche Unbanger nah. men an den Bermahlungsfeierlichkeiten Theil; gang Untiochien erscholl von lautem Jubel. Aber ploplic ng. 1. 6. erfolgte um die dritte Stunde der Nacht eine fürchten liche Erschütterung, und frachend stürzten in einem Augenblide eine Menge Kirchen, Pallaste, offents lidje und Privat : Gebaude, sammt den Mauern, Wallen und Baftionen der Stadt zusammen. Drittheile von Untiochien murben in einen Stein haufen verwandelt, und mitten unter den Freuden bochzeitlichen Gelages, ward Afterius sammt feiner Braut und allen Gaften von ben Trummern seines einstürzenden Pallastes erschlagen. Als die wankende Erde wieder ruhig ward, wurde er unter dem Schutt hervorgegraben, und eine Bahre mar nun das Brautbett, von welchem er sich nie mehr erhob. Mehr als sechzig Tausend Menschen verloren bei diesem schrecklichen Raturereigniß ihr Auch der bischöfliche Pallast sturzte und zerschmetterte seine Bewohner; nur der Bischof allein und einige, Die er gerade bei sich hatte, murs den erhalten. Das Zimmer fant, ohne einen Rif zu bekommen, in die Tiefe; und sogleich — wes wirklich an ein Wunder granzt — erfolgte darauf ein zweiter heftiger Stoß, der die darüber liegen den Trummer und Ruinen auseinander schleuberte, und so bem Bischofe es möglich machte, mit den Wenigen, die um ihn waren, fich zu retten.

7. Für den Verdruff, welchen bas leichtfere

tige Antiochener, Volk seinem Bischofe gemacht, warb Derselbe doch auf allen Seiten hinreichend entschädiget, durch die allgemeine Anerkennung seiner ausgezeichnes ten Verdienste, in allen übrigen Städten und Provinzen des romischen Reiches. Ginen seltenen und sprechenden Beweiß davon gab ihm das, in Mesopo. tamien gegen die Perser aufgestellte, romische Beer. Dasselbe hatte sich emport, den, von dem Raiser ihm gesandten Oberfeldherrn Priscus nebst noch vielen andern Officieren fortgejagt, fich darauf selbst seine : Feldherren gewählt, und den Germanus gezwungen, Den Oberbefehl zu übernehmen. Aber auch diesem, wie den andern Feldherren seiner eigenen Wahl, gehorchte das aufrührerische Heer nur in so weit, als es ihm beliebte, oder wenn ein Angriff des Feindes es dazu zwang. Aber in diesem Falle fochten die Gols daten auch mit ungewöhnlicher Tapferkeit und schlugen stets die Perser in die Flucht. War aber der Gieg errungen, dann zersplitterten sie sich wieder in kleine Haufen, irrten raubend und plundernd in der Gegend umber, und bekummerten sich wenig um ihre Felde herren und deren Befehle. Daß das brave Beer, trot seiner Tapferkeit, wegen volligen Mangels an Subordination, am Ende doch von den Persern murde aufgerieben werden, mar vorauszusehen. Raiser versuchte daher alles Mögliche, um dem Aufs ruhr ein Ende zu machen; aber seine Befehle und felbst seine Gnadenbriefe an dasselbe thaten keine Wir: kung, eben so wenig Gindruk machten auch die Bitten und Vorstellungen des Germanus und der übrigen Officiere; und die verschiedenen, von dem Raiser an das heer geschickten Staats, oder Rriegsbeamten brachten ebenfalls-nichts zu Stande.

8. Jett erhielt ter Bischof von Antiochien (Evag. 1. 5. vom Raiser den Auftrag, das aufrührerische Beer 11. 12. 13 jum Gefühle seiner Pflicht, zum Gehorfam gegen seinen Herrn und Raiser zuruckzuführen. war frant, als der kaiserliche Eilbote ankam; dem ungeachtet begab er sich sogleich auf ben Beg nach Litarbes, einem Orte, ungefähr 12 Meilen von In tiochien. Da das rebellische Heer in Sprien überwin. tert hatte, befand er sich jett in der Rabe desselben. Un die entschlossensten Saufen der Aufrührer sandte er Boten, ließ zu einer Unterredung fie zu sich bitten. Mehr als zwei tausend Mann machten sich auf den Ruf des Bischofes sogleich auf den Weg nach Litar bes. In einem Tragsessel, weil er noch frank war, ließ Gregor sich an einen etwas erhabenen Ort bringen, wo er von jedermann gesehen, von jedem auch beutlich verstanden werden konnte. Die Rede, die er an die Aufrührer hielt, war ein Meisterfind popularer Beredtsamkeit. Ohne die mabre, ober eingebildete Ehre des Goldaten zu verleten, ent wickelte er ihnen das Riederträchtige und Schands liche ihres Aufruhrs, zeigte ihnen in naher Perspektive die unausbleiblichen, für sie selbst booft verderblichen Folgen ihrer Emporung, sturzte, durch das schreckende Gemalde, das er davon entwarf, fie gleichsam zu Boden, und richtete sie dann liebe reich wieder auf, indem er sie auf die Gnade des Raisers hinwieß, ber nicht nur über ihre, gegen die Perser erfochtenen Siege, ihren Frevel vergessen, sondern ihnen sogar, weil sie auch selbst in der Emporung sich als tapfere Bertheidiger seines Reis ches erwiesen, Beweise seiner kaiserlichen Huld und Milde ertheilen wurde. Alle Goldaten, die ihn bors ten, waren bis zu Thranen gerührt. 2118 Gregor ihnen sagte, daß der Raiser dem Heere einen neuen Oberfeldherrn gegeben, und nun den, allen Soldaten verhaßten namen des Philippicus nannte, trubten und verfinsterten sich plotlich wieder

alle Gesichter. Wie mit einer Stimme riefen sie bem Bischofe zu, daß sie sich dem Philippicus nicht unterwerfen könnten, indem sie durch einen feierlichen Eid sich gegenseitig verbunden hatten, ihn nie mehr für ihren Feldherrn zu erkennen. "Rum gut," erwiederte Gregor, "als Bischof habe ich von Gott die Macht erhalten zu binden und zu losen, und Kraft dieser von Gott erhaltenen Vollmacht spreche ich Euch von einem Side los, dessen Leistung ein Berbrechen gegen Gott und den Kaiser war, und dessen fernere Befolsgung ein noch größeres Verbrechen, eine noch größere Gunde seyn wurde."

- 9. Man war gerade am Unfang der Chars woche. Mehrere von den Goldaten waren noch nicht getauft; diesen ertheilte ber Bischbf das Gaerament der Taufe, brachte hierauf das Megopfer dar, und als die heilige Handlung beendiget war, ließ er die Goldaten in dem Gras lagern, eine Menge Speisen und Wein herbeibringen, und bewirthete mit reichen Ueberfluß mehr als zwei tausend Mann. Um andern Tage überreichten ihm die Goldaten eine Bittschrift an den Raiser, mit ber Bitte, sie unverzüglich an den Monarchen zu befordern. Mit Freude unterzog Gregor sich diesem Geschäfte, schickte auf der Stelle einen Eilboten nach Constantinopel, und gab deme felben einen fehr umständlichen Bericht mit, über ben erwunschten, gludlichen Ausgang feines Geschäftes. Auch dem Philippicus sandte er schleunige Rachricht, daß das heer wieder zu seiner Pflicht zuruckgekehrt, er daher ungesaumt sich jett zu demselben begeben mochte. Gregor selbst ging nach Antiochien gurud.
- 10. Als die Goldaten hörten, daß Philippis cus in Antiochien angekommen sen, gingen sie ihm einige Meilen entgegen. Die Reugetauften stellten

sie an ibre Spipe, boffend, daß diese in den Augen des Feldherrn jest um so leichter Gnade finden wur. ben. Als ste vor ihm erschienen, marfen ste fich zu feinen Rupen, und ihr Schweigen und ihre bittende . Haltung waren beredter, als Worte es hatten senn konnen. Philippicus ward gerührt, stieg vom Pferde ab, und reichte ihnen die hand zum Zeichen volliger Berschnung. Einige Stadien ging er mit ihnen zu Fuße, brach aber gleich am andern Tag mit ihnen wieder auf nach dem Lager vor Martyropolis, wohin Der großte Theil des Heeres, deffen Bevollmachtigte fie gewesen, sich indessen schon begeben hatte. Bas der Raiser und so viele seiner hochsten Rriegs, und Civil, Beamten zu bewirken nicht im Stande was zen, hatte nun das Ansehen eines einzigen frommen und erleuchteten Bischofes vollbracht.

11. Das pabstliche Schreiben batte auf Jo hannes von Constantinopel wenig Eindruck gemacht. Er beharrte bei seiner Unmaßung, und fuhr fort, den Titel eines allgemeinen Bischofes zu usurpiren. Der sanftmuthige, friedeliebende Pelagius wollte dem Patriarchen Raum zur Besinnung lassen, trieb also für jetzt die Sache nicht weiter, und da das traurige Schicksal Italiens, die gefährdete Lage der Stadt Rom und die Widerspenstigkeit der schisma tischen Bischofe Istriens ihm ohnehin viel zu schaft fen machten; so hatte es bei ber oben ermahnten pabstlichen Protestation und den darin enthaltenen Drohungen einstweilen sein Bewenden. Johannes, der nachher auch der Ermahnungen des Nachfolgers des Pelagius, des großen und heiligen Gregors nicht achtete, lebte und fastete bis gegen bas Ende des Jahres 595. Daß er ein Heuchler war, daran ist nicht zu zweifeln. In dem Schreiben, in welchem Gregor der Große ihm einen sehr scharfen Verweis gab, fragte ihn dieser heilige Pabst: "ist das die Wirkung euers so berühmten Fastens? Ware es nicht besser, daß Fleisch in euern Mund einging, aber das für nicht Trug und falsche Rede aus demselben berauss gingen?" Johannes hatte einen jungen Menschen bei sich, dem er großen, bochst ungeziemenden Eins fluß gestattete. Pabst Gregor sagt von demselben, daß die offentliche Stimme ihn einer Menge Berbres chen anklage, daß er reiche Erbschaften zu erschleichen suche, weder Gott noch die Menschen fürchte, und Liebe seinem Bergen fremd mare. - Wenn dem wirt. lich so mar, woran nicht leicht zu zweifeln ist; so mochte man in Versuchung gerathen, von dem Schus ler auf den Meister zu schließen. Reichthumer suchte übrigens Johannes nicht zu sammeln; er lebte und starb arm. Möchte er doch im Geiste eben so arm gewesen senn, als an zeitlichen Gutern. Ginige Zeit vor seinem Tode batte er von dem Raiser etliche Taus fend Thaler entlehnt, und in dem darüber ausgestells ten Schuldschein seine ganze bewegliche Sabe zum Unterpfand verschrieben. 218 man nach seinem Tode ein Verzeichniß davon fertigen wollte, fand man nichts als eine kleine holzene Bettstätte, ein armliches Bett, mit einer schlechten Dede von Wolle, und einen als ten, abgetragenen Mantel. Der Raiser, boch ers freuet über der evangelischen Armuth des Johannes, zerriß die Schuldverschreibung, befahl, die ermahn. ten Meubeln, als kostbare Reliquien, nach seinem Pallaste zu bringen, und schlief jedes Jahr mahrend der Fastenzeit auf dem armlichen Bette seines heiligen Patriarden. Wirklich versetzte auch die griechische Kirche den Patriarchen Johannes unter Die Zahl der Beiligen. Mit welchem Rechte: mag une, unter vielen Andern, auch folgender Zug aus dem Leben des Johannes sagen. Einige, der Zauberei anges klagte und überführte Verbrecher wurden, zu Folge

ber, gegen bergleichen lose und unlautere Runfte bes stebenden Gesetze, zum Tode verurtheilt. Det Ras fer nahm Anstand, das gefällte Urtheil zu bestätigen. Er wunschte, daß die Beiftlichkeit einen Berfuch mas den mochte, burch die Rraft ihrer Worte, burch Ber lehrungen und Ermahnungen, Die Berirrten gum Ge fühl der Reue und dem Vorsatze mahrer Besserung zu führen, und dann auf dem Wege ftrenger Bufe fie wieder mit Gott und der Rirche zu versobnen. Diesem Vorhaben des milden Raisers widersetzte fich der harte Patriarch aus allen Kraften; und unter der lieblosen Voraussetzung, daß Menschen dieser Art weder Reue noch Besserung mehr fahig waren welch' eine unchristliche Bermeffenheit, welcher fre velhafter Eingriff in die Rathschlusse unendlicher Barmberzigkeit Gottes! — brang er so lang in den Raiser, bis dieser das Todesurtheil unterzeichnete, und auf dem Schaffot bas Blut jener Ungludlichen Wir mußen gestehen, daß wir in dem gangen romischen Martyrologium auch nicht einen einzigen Beiligen finden, der abnlicher Gesinnung, abnlicher erbarmungsloser Handlung fabig gewesen mare.

12. Unstreitig machten die Longobarden, die Exarchen, die griechischen Herzoge und Statthalter, die schismatischen Bischofe von Istrien und Venetien, und endlich auch Johannes von Constantinopel dem ehrwurdigen Pabste nicht wenig zu schaffen. Aber reichlich ward er für seine vielen Gorgen, und für den Rummer, der ihn oft schwer drückte, wieder bes sohnt und getröstet durch die, während seiner Regies rung, unter göttlichem Beistande endlich vollbrachte Bekehrung der arianischen Westgothen in Spanien. Um sedoch die wunderbaren göttlichen Fügungen, wordurch dieses, für die Kirche so erwünschte und trost volle Ereignist zu Stande kam, in ihrem vollen Zus

fammenhange zu überschauen, wird es jetzt für uns nothwendig werden, in der Weltgeschichte wieder eis nige, obgleich nicht sehr bedeutende Rückschritte zu machen; nur in der Vergangenheit schließt sich das Geheimniß der Gegenwart auf; daß aber die zahllosen und mannigfaltigen Fäden, an welchen das Schicksal der Menschen und Volker sich fortspinnt, stets ricktig aufgefaßt, nicht verwirret, nicht zerrissen, nicht versloren werden: dieß ist das verborgene Werk der Alls macht, die geheime Zeugung unendlicher Weisheit Gottes.

## XXII.

1. Dem König Athanagild, ") gestorben im Jahre 567, folgte, nach einem funsmonatlichen Zwisschenreich, Liuva auf dem Thron der Westgothen im Spanien. Athanagild hatte keine mannlichen Erben hinterlassen, und Linvas Erhebung war das Werk der freien Wahl der Nation. Indessen war dieselbe doch nicht ganz einstimmig geschehen, und die Unzus friedenheit einiger misvergnügten Großen ließ auf das neue wieder innere Unruhen und Bürgerkrieg bes fürchten. Um diese in ihrer Geburt zu ersticken, war Liuvas schleunige Gegenwart in Spanien erforderlich. Aber längst schon lauerten die Franken auf einen guns stigen Augenblick, den Westgothen den Ueberrest ihrer

Man sehe in der zweiten Abtheilung des 19. Bandes, in dem 26. Abschnitte den S. 2. — Bon allen seinem Unterthanen geliebt, hatte Athanagild fünszehen Jahre geherrscht und, obgleich selbst Arianer, dennoch die Rechtgläubigen mit so vieler Schonung und Milde beschandelt, daß am Ende die Rede ging, der König sein heimlicher Katholik.

Besitzungen in Gallien zu entreißen, und bei den ges genwärtigen, durch Athanagilos Tod und Liuvas nicht allgemein anerkannte Wahl, eingetretenen Consjunkturen war mehr, als je, ein feindlicher Angriff der Franken zu befürchten. Liuva wagte es daher nicht, seine bisherige Statthalterschaft zu verlassen. Um aber sein neues Reich nicht blos gegen außere, sondern auch gegen dessen innere Feinde zu schüßen, ernannte er, mit Zustimmung der ihm anhangenden Großen, seinen Bruder Leovigild, Statthalter von Charthagena, zum Mitregenten und König der Westgothen. Von jetzt an herrschte Leovigild in Spainien; Liuva in den, diesseits der Pirenden den Westgothen noch gehörenden Provinzen.

- 2. Liuva und Leovigild gehörten zu dem alte sten, westgothischen Adel. Leovigild hatte Theodosia, eine Tochter des Herzogs oder Satthalters von Earsthagena zur Gemahlin gehabt. Sie gebar ihm zwei Prinzen Hermenegild und Recared, starb aber bald darauf und, um seinen Thron zu befestigen, vermählte er sich nun zum zweitenmal mit Athanagilds hinterlassenen Gemahlin, der verwittweten Konigin Goswintha. Sie besaß ungeheure Reichthumer, stand in großem Ansehen bei der Nation, und eine bereitwillige Unterwerfung der wenigen, mit Liuvas Wahl unzufriedenen Großen war nun die Folge dieser staatstlugen Verbindung.
- 3. Vier Jahre barauf starb Liuva (572) und sein Bruder war nun wieder einziger Beherrscher des westgothischen Sesammtreichs. Leovigild war ein großer, tapferer und staatstluger Regent. Alle seine außern und innern Feinde unterlagen seinem Senie oder der Starke seines Arms. Die kriegerischen, gleich im Anfange seiner Regierung gegen ihn rebellie

renden Gebirgsvölker in Biscaja und Arragonien zwang er durch Wassengewalt wieder zum Sehorsam, eroberte alle ihre festen Plate und Schlösser und bes nahm ihnen auf immer die Lust wie die Möglichkeit einer neuen Empörung. Gegen die Römer kriegte er mit stetem Glück, schloß ihr Gebiet in immer engere Grenzen ein, nahm ihnen beinahe alle ihre Bessstungen, und machte endlich sogar auch noch dem suevischen Reiche ein Ende und vereinigte es mit seiner Monarchie. Unter seiner Regierung erreichte das westzothische Reich die höchste Stufe seiner Größe und seines Ruhms.

- 4. Nichts lag dem staatsklugen Konig schwerer auf dem Bergen, ale die Glaubenstrennung feiner Uns terthanen. Spaniens Eingeborne maren alle in dem Schoos der mabren Rirche. Die Ratholiken bildeten demnach eine ganz unverhaltnismäßige Mehrzahl; aber jene, welche die Minderzahl ausmachten, name lich die Gothen, maren im Besitze aller Macht und als les Unsehens, und zugleich die ersten und reichsten Grundeigenthumer. Um eine Unnaherung zwischen beiden Theilen zu erleichtern, mard auf einer Synode arianischer Bischofe, welche unbedingt von dem Ronig abhingen, die zweite Taufe ber Arianer aufges hoben, auch in deren Glaubensformeln hie und da eine Abanderung getroffen. Aber weder die abges schaffte zweite Taufe, noch das neue, obgleich den Irre thum etwas mehr verhullende, aber demungeachtet nicht minder ketzerische Glaubensbekenntniß konnten den Katholiken genügen, noch weniger des Koniges glanzende Versprechungen die Bischofe verführen, und alle Versuche Leovigilos, eine Vereinigung zu bewirken, waren ohne Erfolg.
  - 5. Um die Krone in seinem Hause zu erhalten,

ward mit Genehmigung des westgothischen, hoben Avels, Leovigilos beiden Gobnen die Thronfolge zu erfannt; aber den hermenegild erflarte der Bater gum Genossen in der Herrschaft, wieß ihm die schone Proving Batica an, und vermablte ibn mit einer marovin gischen Prinzessin, der Tochter Brunehildes und Gies geberts von Auftrasten. Die schone und junge Ingum Dis ward mit ungemeiner Liebe und Achtung am Sofe von Toledo empfangen. Aber bald migbrauchte Bo suintha ihr zweifaches mutterliches \*) Ansehen. fanatische Anhangerin des arianischen Wahns, plagte sie Tag und Nacht die unschuldige Ingundis, den Glauben ihrer Batergu verlaffen, und durch eine zweite Taufe fich zu ber Gecte ihrer Schwiegereltern zu bei kennen. Als alle ihre Schmeicheleien fruchtlos blieben, schritt sie endlich zu Gewaltthatigkeiten, vergaß fich fogar eines Tages so weit, daß sie Ingundis bei ben haaren faste, auf die Erde riß, fie blutig schlug, mit Fußen trat, und endlich ihren Dienern befahl, die Prinzessin zu entkleiden, und in einen Fischbeich gu tauchen. Die alte Rarrin glaubte, Ingundis habe jett die zweite Taufe erhalten und sen nun eine Aria nerin geworden.

6. Prinz Hermenegild, entrustet über diese grausame Behandlung seiner Gemahlin, verließ Toles do, und schlug mit Bewilligung seines Vaters in So villa sein Hostager auf. Der heilige Leander sast das mals auf dem bischöstichen Stuhle dieser Stadt; und mit den Bitten und Thranen einer liebenswurdigen Gemahlin vereinigten sich nun die Ermahnungen und salbungsvollen Reden dieses ehrwurdigen Oberhirten,

<sup>&</sup>quot;) Gosuintha war Brunehildes Mutter, mithin Gros. mutter und nun auch zugleich Schwiegermutter der Ingundis.

um den Prinzen seinem gefährlichen Bahn zu entreisen. Das vereinte Gebet des heiligen Bischoses und der frommen Fürstin, zog den Segen von Oben auf ihre Bemühungen herab. Bon einem Strahle gotts licher Gnade erleuchtet, erkannte Hermenegild die Wahrheit, und an den Stufen des Altars entsagte nun feierlich der künftige Erbe der spanischen Monarchie seinem bisherigen Irrthum, bekannte freudig die Gotts beit Jesu und dessen gleiches Wesen mit dem Bater, und ward durch Auslegung der Hände des Bischoses ein würdiger Sohn der katholischen Kirche.

Leovigild entbrannte in Zorn, als er seines Sohnes Uebertritt zur katholischen Rirche erfuhr. Er sandte ihm auf der Stelle Befehl, Gevilla zu verlass sen und ohne Bergug sich zu ihm nach Toledo zu beges ben. hermenegild glaubte nicht, dem vaterlichen Bes fehle gehorden zu muffen, und mancherlei Vormande und Entschuldigungen erfinnend, suchte er unter dies fen das Strafliche seines Ungehorsams zu verschleiern. Leovigild liebte seine beiden Gobne, auch der Ginfluß der Stiefmutter der beiden Prinzen murde wenig über ihn vermocht haben, und sein Born gegen hermenes ailo mabrscheinlich von kurzer Dauer gewesen senn, hatte nicht der Pring, fen es aus falschem Religions eifer, oder aus Furcht vor den Folgen des vaterlichen Borns, sich zuerst feindlich gegen den Vater geruftet. Gevilla und noch einige Stadte versicherten ihn ihres Beistandes, und der Patricier, der als Statthalter Die romischen Besitzungen in Spanien verwaltete, vere sprach ihm ein ansehnliches Hulfscorps. Aber Leovis gild erhielt bei Zeiten Runde von den zwischen seinem Sohne und dem Patricier gepflogenen Unterhands lungen. Giligst ordnete er also ebenfalls Gesandte an ben Griechen, drohete diesem mit der Ungnade des Raisers, wenn er ohne dessen Wissen den zwischen beis den Nationen bestehenden Frieden brechen wurde; bot ihm aber auch zugleich eine fehr bedeutende Gumme Beldes, und schloß nun mit demfelben einen neuen Bertrag, welchem zu Folge der Patricier versprach, bem Gobne nicht nur teinen Beiftand zu leiften, fonbern ibn auch von dem nunmehr geanderten Entschluß der Romer nicht in Kenntniß zu setzen.

- Sobald Leovigild von dieser Seite nichts mehr zu befürchten hatte, zog er mit dem Beere gegen feinen Gohn. Bermenegilo blieb ruhig bei der Rache richt von dem Unmarsch eines feindlichen Beeres; er zählte mit Zuversicht auf den Beistand ber Romer; Boten über Boten sandte er jest an den Patricier; aber demungeachtet famen feine Romer. Der Pring fab endlich ein, daß er verrathen mare. Seine eige nen Streitkrafte maren viel zu schwach, um Etwas damit unternehmen zu konnen. Leonigild stand schon unter den Mauern von Sevilla; an einen Widere stand war nicht mehr zu denken und hermenegild flob. in eine Rirche.
- 9. Leovigild wunschte ben Prinzen in seiner Bewalt zu haben, magte es jedoch nicht, die geheiligten Rechte des Usple zu verletzen. Er sandte also Bers menegilos Bruder Recared an benfelben, gelobte ibm, wenn er seine Gnade anfleben murde, nicht nur vollis ge Bergeihung, sondern auch noch neue Beweise feiner våterlichen Suld. Recared vollzog den Auftrag seines Batere; hermengild mard von deffen Gute gerührt, verließ seinen Zufluchtsort, und warf sich seinem Bater zu Füßen. hart fuhr Leovigilo feinen Gohn an und, uneingedent des gemachten Berfprechens, überhäufte er ihn mit Vorwurfen, beraubte ihn feines königlichen Schmuckes, ließ ihm ein, seiner Geburt und seines hohen Ranges unwurdiges Gewand ums

werfen, und befahl ihm, ferne von Hof in ber Berbannung zu leben. — Bis jest tann man Leovigild keiner Grausamkeit beschüldigen; denn vaß er den Prinzen, der die Pflichten eines Sohnes und Unterthans verlet, für sein Berbrechen bes strafte, dieß kann man wahrhaftig keine Ungereche tigkeit nennen; daß er ihm aber erlaubte, in einer ziemlich anständigen Berbannung sich ungestört: zu seiner Religion zu bekennen; dieß war gewiß von einem, einer blutdurstigen Selte blindlings ergebes nen Monarchen ein Beweis seltener Schonung und lobenswerther Mäßigung.

10. Aber desto furchtbarer traf. Leovigilds Born alle Rechtgläubigen überhaupt; und da ein neuer Bereinigungeversuch der Ratholiken mit dem Arianern dem Ronig abermals miglang, fo brach nun eine allgemeine, mitunter bismeilen fogar bine tige Berfolgung gegen alle Ratheliten in Spanien aus. Bie gewöhnlich ward zuerst und am beftige ften gegen Bischofe und Beiftlichkeit gewuthet." In kurzer Zeit standen beinahe alle katholischen Rirchen in Spanien vermaist; benn man hatte ihre Obers hirten vertrieben, den einen dahin den andern borte bin verbannt. Daufona, Metropolitanbischof von Merida, fand wegen seiner Frommigkeit und tiefen Kenntnisse, bei allen spapischen Kirchen in bem größten Ansehen. Ginen solchen Dann für seine Parthei zu gewinnen, gab Leovigilo sich alle nur erdenkliche Mube. Als weder Orohungen ihm schreckten, noch Versprechungen ihn lockten, mart er ebenfalls verbannt. Aber um die fatholische Rirche einer solchen Stütze zu berauben, suchte man sich seit ner auf immer zu entledigen; gab ihm daher, in det sichern Hoffnung, daß er unter Weges ben Sals brechen werde, ein ungemein wildes, noch nie gerittee

nes, durchaus unbändiges Pferd. Aber den Rath der Gottlosen machte die Hand des Herrn zu Schans den. Das unbändige Pferd, sobald Mausona, des sen Geschäft es doch sein ganzes Leben hindurch nicht gewesen, wilde Rosse zu zähmen, es bestiegen hatte, ward fanft wie ein Lamm, trug ruhig den Bischof an den Ort seiner Verbannung, und zwang die darob erstaunten Arianer nun selbst, weil sie dem König Bericht erstatten mußten, diesem Wunder Zeugniß zu geben.

- 11. Auch eine Menge Laien aus allen Stan ben und von jedem Alter und Geschlechte theilten Das Loss der Beiftlichkeit; größtentheils wurden fie aller ihrer Guter, ihrer ganzen Sabe beraubt und in das Elend verwiesen, nicht selten vorher noch den Qualen der Folter unterworfen, oder mit Beis felbieben bis auf bas Gebein gerfleischt. Schabe, Dag nicht, wie einst die Rechtglaubigen in Afrika unter der Bandalen blutigen Berfolgung; auch jett die Ratholiken in Spanien einen Viktor Bitenfis zum Zeugen ihrer Thaten hatten; wie viele, Berg erhebende Beispiele christlicher Standhaftigfeit, evan. gelischen Belbenfinnes, und freudiger Betenntnis unter Marter und Qual, wurden dann nicht eben falls auch von Rechtgläubigen in Spanien auf uns gekommen senn! Zerstreut finden wir indessen doch bei Gregor von Tours und einigen spanischen Schriftstel tern manche nicht unmerkwurdige Züge, von welchen wir nur folgende unsern Lefern bier mittheilen wollen.
  - 12. Ein katholischer Geistliche, wahrschein kich seiner Frommigkeit wegen von den Feinden der Kirche vorzüglich gehaßt, sollte in höherm Mase nun die Wirkungen ihrer Grausamkeit erfahren. Nachtem er schon unter der Folter. alle Qualen

Standhaft ertragen, ward er andern hentereinechten mit dem Befehle übergeben, ihn so lange mit dem Geis sel und Peitschen Dieben zu zerfleischen, bis er bas Bekenntniß wurde abgelegt haben, daß der Gohn nicht gleiches Wesens mit dem Bater sep. Aber nur die drei ersten Peitschenhiebe maren fur ibn schmerzhaft; von allen übrigen hatte er keine, auch nicht die mindeste Empfindung. Die Benkerstnechte benen Dieses nicht entgeben fonnte, fühlten, daß eine bobere Sand bier im Spiel sep; sie magten daher nicht, ihre blutige Benkersarbeit fortzuseten, fondern meldeten es dem arianischen Beamten, ber bei diesen grausamen Erekutionen den Vorsit führte; Dieser gab sogleich Befehl, den Gefangenen Seite zu führen, und ihm mit einem Beil ben Ropf abzuschlagen. Aber auch diesem Befehle wolls ten die Knechte sich nicht fügen, denn zu tiefen Eindruck auf sie batte schon das gemacht, was sie so eben geseben; ben Priester führten sie zwar bei Geite, setzten ihn aber sogleich in Freiheit, nache dem er ihnen hatte versprechen mussen, daß er, das mit se nicht verrathen wurden, Spanien unverzuge - lich verlassen wolle. Er ging hierauf nach Gallien; daber es auch Gregor von Tours ist, der, mabre Scheinlich von dem standhaften Bekenner selbst von Allem unterrichtet, in seinem Buche de Gloria Martyrum, diese munderbare Geschichte erzählt.

Rlosters zum heiligen Claudius zu Leon. Er hatte ein Buch gegen König Leovigilo und die Arianer geschrieben, daber deren Zorn gegen sich nur um so mehr noch gereißt. Gein Tod ward also ebensfalls beschlossen, und nur dann sollte ihm ebenfalls noch Gnade werden, wenn er von seinem Glauben abfallen, und zu jenem der Arianer sich bekennen

wurde. 'Unverzüglich wurden Goldaten nach bem Rloster geschickt, die den frommen Abt zuerst unmenschlich geißelten und marterten und, als sie seine Standhaftigkeit nicht erschüttern konnten, ibn unter der Rlosterpforte ermordeten. Die Donche nahmen den entseelten Rorper, bestatteten ihn unter vielen Thranen gur Erbe und mablten sogleich aus ibrer Mitte den beiligen Ramirus zu ihrem Bor stand. Als in der darauf folgenden Racht die, über ben Berluft ihres geliebten Abtes, tief gebeuge ten Monche um ihren neuen Borftand im Gebet versammelt waren, ward die Rirche ploglich von einem ganz ungewöhnlichen Licht, wie am bellen Tage, erleuchtet; und von himmlischer Glorie um Arablt, stand der beilige Bincentius in ihrer Mitte. "Die Arianer," sagte jest der Berklarte, "haben befchloffen, Euch Allen gleiches Schicksal, wie mir, zu bereiten. Ber also Standhaftigfeit genug fühlt, Das Bekenntnig beiliger Lehre mit feinem Blute ju bestegeln, kann in turzem gleicher Herrlichkeit, wie ich, theilhaftig werden. Wer sich aber zu schwach glaubt, diesen Rampf zu tampfen, ber verlasse uns verzüglich das Kloster, und fliehe einstweilen in die benachbarten Gebirge. " - Jett ward es wieder dunkel in der Kirche, der Heilige war verschwunden, und nur die vor dem Sochaltar flammende Lampe ber leuchtete noch sparsam den Rreis der erstaunten und erschrockenen Monche. Aber — es ist eine peinliche Empfindung es sagen zu mußen — in der ganzen zahlreichen Rlostergemeinde fanden sich nur zwolf, welche nach der Martyrerkrone sich sehnten, nur zwölf, welche Gott wurdig fand, nach derfelben zu ringen, und in beißem Rampfe sie zu erkampfen; alle Uebrigen flohen aus dem Kloster und verbargen sich, der erhale tenen Weisung gemäß, in den Thalern und Schluche ten der nahe liegenden Gebirge. Wirklich erschienen

nun gleich am Morgen des folgenden Tages auch die Arianer wieder vor dem Kloster. Als der heilige Ramirus ihr karmen und Pochen an der Pforte hörte, ging er ihnen mit seinen zwölf Monchen unter dem Gesang des nicanischen Glaubensbekenntnisses entges gen. Dieß machte die Leugner der Gottheit Jesunur noch wüthender. Der heilige Abt ward das erste Opfer ihrer Wuth, dann sielen sie auch über die Uesbrigen her, und erwürgten sie insgesammt, jeden auf eine andere, wo möglich noch unmenschlichere Weise. Das Kloster ward hierauf geplündert und in Brand gesteckt.

- 14. Leovigilds nun schon lange anhaltende Vert folgung der Katholiken erschöpfte endlich die Geduld der Unterdrückten. Die Basconier (Basken), ein rauhes und kriegerisches Gebirgsvolk, das in Navarra wohnte, ging über die Pprenäen, und suchte neue Wohnsige in Gallien; es ließ sich gleich in den erstern Thalern diesseits des Gebirges nieder, und breitete sich bis an die Garonne aus. Gegen die neuen Unstömmlinge schickte König Chilperich ein Heer; aber dasselbe ward geschlagen, und die Bascons oder Basconier behaupteten sich auch unter Chilperichs Nachsfolgern in ihren Besitzungen. Die Gegend, welche sie bewohnten, erhielt den Ramen Basconie, aus welchem, durch Abanderung des V in ein G, endlich Gascog ne ward.
- 15. Aber mehrere Städte Andalusiens, wortunter Sevilla, Merida und Cordova die bedeutend, sten waren, fasten den kuhnen Entschluß, das Joch der Tyrannei zu zerbrechen, griffen zu den Waffen und sandten geheime Botschaft an Hermenegild, ihn bittend, sich an die Spize zu stellen, für den heiligen Glauben zu fechten, und nicht zu dulden, daß

derselbe von dem spanischen Boden vertilgt werbe. hermenegild fand Mittel, aus seinem Verbannunges ort beimlich zu entflieben, und tam gludlich in Gr villa an. Auf sein Geheiß mußte jett ber beilige Leander, Bischof der Stadt, das Meer durchsegeln, um an dem byzantinischen Hofe Unterhandlungen anzw Inupfen, und von dort ber den unterdruckten Ratho. liken Hulfe zu verschaffen.") Auch an die Franken ord nete er Gesandten, mit der Bitte, ungesaumt ihren hart verfolgten Glaubensbrudern in Spanien zu Gulfe zu eilen. Aber der thatige Leovigilo, dem alle Schätze Spaniens und die ganze westgothische Ration zu Gebote standen, hatte bald ein zahlreiches heer unter seinen Fahnen vereint. Als er damit vor Ge villa rudte, entfloh sein Gohn in eine andere ber ver bundeten Städte. Zwar hatte der Prinz feine Zw rustungen noch nicht beendiget; bemungeachtet zog et jest bennoch alle seine Streitfrafte zusammen, ging seinem Vater entgegen, und ward von deffen, ihm weit überlegenen Heere völlig geschlagen. Die vers lorne Schlacht benahm indessen den, wie ste meinten, zu einem heiligen Zwecke verbundenen Stadten noch lange nicht den Muth; sie waren alle entschlossen, fich auf das außerste zu vertheidigen. Durch die Bei lagerung derselben zog sich zwar nun der Burgerkrieg in die Lange; aber Leovigilo eroberte eine Stadt nach der andern; und als endlich die letzte und bedeutenoffe derselben, namlich Cordova erstürmt ward, fiel der' ungludliche, oder übel berathene hermenegilo jum zweiten Male in die Hande seines erzurnten Vaters.

16. Ueber des Prinzen Schickfal wollte Leo

Die eigentliche Absicht des H. Leanders war blos, den Raifer um seine Vermittelung, und für den Prinzen, im wie drigsten Kalle, um einen sichern Zustuchtsort an dem kaiser- lichen Hofe zu bitten.

vigild noch nicht entscheiden. Er ließ ihn anfänglich nach Toledo, dann nach Tarragon und endlich nach Walencia bringen. Aber ber beilige Leander hate in dessen zu Constantinopel nicht fruchtlos unerham delt, und der romische Patricier in Spatien et hielt Befehl, fein heer mit jenem bes Germenes gilds zu vereinigen. Dazu mar es nun feilich zu spate. Indessen rudten die Romer matricheinlich in der Hoffnung den Prinzen zu befreier, fogleich gegen Valencia vor; aber Leopigild merke ihre Ab sicht, und ließ seinen Gohn nach Gerilla führen, und in einem festen gothischen Thurm bort einspers ren. Die Abreise des Prinzen und seine Trand portirung waren mit solchem Geheinnis geschehen, daß von deffen gablreichen Anhangert in gang Spanien auch nicht ein Einziger ben Aufenthaltsort des erlauchten Gefangenen jett tannt. Mit seinem Deere ging ber Ronig nun ben Romern entgegen und hemmte sehr bald derselben weitere Fortschritte.

17. In dem Vorgefühle des ihm nahenden Beile, lebte Hermenigilo in dem Thurn zu Ges villa bas Leben eines Beiligen. Ernsten und froms men Betrachtungen, und ansaltendem Gebete, vers bunden mit strengem Fasten und harten Abtotuns gen, weihete er alle seine Zeit. Aber Leovigild hielt die Religion seines Gobnes unverträglich mit der Ruhe seines Reiches und der Gicherheit feiner Krone. In allen, mabrend des Burgerfrieges mies: der eroberten Städten, war er mit ungemeiner Harte, ja wohl bisweilen mit Graufamkeit gegen die Rechtgläubigen verfehren. Jeder Katholik erei schien ihm blos unter dem Bilde eines Aufrührers, und seinen gefährlichsten Feind, wähnte er, in feinem Gohne erbliden zu muffen, fo lange berfelbe. ein Glied der, die Gottheit Jesu bekenmenden und: inbetenden Kirche ware. Einen arianischen Bischof fantener, deher jetzt nach Sevilla und ließ durch diesez dem Prinzen nicht nur Verzeihung und Gnade und välliges Vergessen alles Beschehenen, sondern auch völlige Wiederherstellung in seiner vorigen Burde und Theilnahme an der Herrschaft versprechen, wenn er nur den angenommenen Glauben wieden verlassen, und zum Beweise, daß er ihm entsagt, die Communion aus den Sanden des, ihm gesantten Bischofes empfangen wollte.

Eller Are Barrell St. Commercial St. 18. "Der Bischof, dem der Konig Diesen Aufr trag gegeben, mar einer ber verständigsten und ba ber auch gemesigsten Arianer. Er machte bem Prinzen das Anerbieten, ihm die Communion bei nachtlicher Weile und ganz im Verborgenen zu rei chen, so daß Riemand den Schritt, den er jett thun wurde, jemals rfahren sollte. "Aber," ven fette hermenegilo, "tannst Du, Bischof, einen folchen Verrath, wenn ich dessen fähig ware, auch vor dem allschauenden Auge des Ewigen verbergen? Rebre zurud und fage meinem Bater, daß ich auf Rrone und Leben und selbst auf seine Gnade und Liebe verzichte, so bald Verleugnung meiner beiliv gen Religion der Preis Dieser vergänglichen Guter senn soll." — Mit der Miene und dem Tone edeln Unwillens befahl der Prinz dem Bischof, ihn sogleich zu verlassen und mit einem abnlichen Aufe trage nie mehr vor ihm zu erscheinen.

19. Der arianische Bischof kehrte nach Tos lebo zurück, erstattete dem König wahren und treuen Bericht, und Leovigild, mehr in einer Anwandlung von Berzweiflung als von Jorn, gab Besehl zur Hinrichtung seines Sohnes. Die Vollstrecker des grausamen Besehles eilten nach Sevilla. Von Soh

daten begleitet, gingen sie in nachtlicher Stunde in das Gefängnis des Prinzen. hermenegild abne dete den Zweck ihres Besuches; in ftillem Gebete erhob er sein Herz zu Gott, empfahl seinen Geiff in die Hande seines Erlosers. Aber noch hatte en nicht geendiget, als Goldaten, oder Benkersknechte über ihn herfielen, ihn zu Boden riffen, und mit eis nem Beil ihm ben Ropf abschlugen. - Es geschab gegen Mitternacht; bichte Finsterniß bedte Die Erde; aber in dem namlichen Augenblicke, in welchem das Haupt des Beiligen unter bem morderischen Gisen fiel, ward der Thurm und die ganze Gegend weit, umber wie vom Glanze der Mittagesonne erleuchtet. Himmlische Parmonien ertonten in der Luft, und Chore seliger Beister sangen ein Loblied auf das uns beflectte Lamm, Dem allein Macht, Ehre, Berrschaft und Unbetung gebuhren. \*)

Drei Beitgenoffen bes heiligen Bermenegilbs, namlich der Pabst Gregor ber Große, der spanische Bischof 300 hannes von Biclar, endlich Gregor von Lours und nachher noch mehrere andere spätere kirchliche Schriftsteller find hier unsere Gewährsmanner. Gregor hatte als pabstlicher Legat am kaiserlichen Bofe schon zu Constantinopel die Bekanntschaft des heiligen Leander gemacht, stand auch als Pabst mit beinfelben immer noch im Briefwechsel, konnte demnach von Allem sehr gut unterrichtet fenn. Solche Zeugnisse sind nicht ohne Gewicht. — — Uebrigens mußen wir uns hier noch folgende kleine Bemerkung erlauben. Durch eine ziemlich unlogische, ja man könnte sagen, etwas boshafte Zusammenstellung, suchen protestantische Schriftsteller Bermenegilbs Schilderhebung gegen feinen Bater, und dann die Beiligsprechung des Prinzen von der Kirche, gang bicht an einander zu reihen. Die Unfauterfeit ber Absicht liegt von selbst am Lage. Bermenegilde Empbrung hat die Rirche nie gebilliget, im Gegentheil ber beilige Gregor von Lours in sehr starten Ausbrücken fie geruget. Also nicht beswegen hat die Kirthe Leovigilds Sohn heilig gesprochen. Wohl abery und wie dem

20. Ingundis, welche Hermenegild gleich beim Ausbruch des Krieges, mit ihrem Sohnchen, dem Kleinen Athanagild, auf das romische Gebiet hatte ges leiten lassen, wollte, als sie ihres Gemahls Tod ers suhr, zu ihrem Bruder Childebert nach Frankreich entsliehen. Aber bei den damaligen politischen Bem haltnissen zwischen dem Kaiser und dem Konig von Austrasien, betrachtete der Patricier die unglückliche Fürstin als ein kostdres Unterpfand der Treus Ehildeberts gegen den Kaiser. Auf sein Gebot eilte ihr ein Trupp Reiter nach, welche leider die Primzesselsin dals wieder einholten und zurückbrachten, worauf der Patricier, um ihr alle fernere Mittel zur Flucht abzuschneiden, sie an den Statthalter

größten Recht hat sie ihn ben Beiligen zugezählt, weil er Alles, mas die Welt ihm Großes und Berrliches bieten konnte, Kron und Bepter, der beiligen Lehre jum Opfer brachte; felbst sein Leben dafür hingab, ein betrliches Bekenntniß ablegte, und dieses mit feinem Blute besiegelte. Ja noch mehr als sein Leben gab Hermenegild freudig bin; auch eine, seinem Bergen unendlich theure, von ihm beiß geliebte Gattin, und ein Cohnden, noch in dem gartesten Alter, brachte er seinem Gott jum Opfer dar. - Bas übrigens feine Emporung gegen den Nater betrifft; so richtet Gott gang anders, als Menschen richten konnen. Er, ber Ewige blickt in das Gert des Sunders und sieht da oft entschuldigende Grunde, wo das beschränkte menschliche Auge feine zu erblicken vermag. Bahrscheinlich mar es irrige Ansicht, falscher Religionseifer, der den Prinzen zum Aufstand reitte, und für dieses aus Unwissenheit und Irr. thum begangene Vergeben hatte Bermenegild in ei. ner zehenmonatlichen Gefangenschaft, durch die bartes ften, fich felbst auferlegten Bugwerke strenge gebüßt. Rury er starb ben, Gott gefälligen Sob eines beiligen Bekenners und Martyrers, bessen Andenken, und zwar mit dem größten Rechte, unfere heilige, sich hierin nie irrende Kirche auch bis auf den heutigen Sag noch im mer verebrt.

21. Leovigild, weicher indessen auch das suevis sche Reich erobert und mit dem seinigen wereiniget hats te, \*) wandte jest seine ganze vaterliche Zartlichkeit seis nem zweiten Sohne Recared zu. Wirklich verdiente der königliche Jüngling auch in vollem Waße die Lies de des Vaters, so wie der ganzen Nation, die er nun bald zu beherrschen berufen ward. Mit großem Berestande verhand er treffliche Eigenschaften des Herzens. Voll Einsicht und Bescheidenheit in dem Kreise der geheimen Rathe seines Baters, und tapfer und kühn,

<sup>\*)</sup> Dem suevischen König Theodemir --- dessen sich der: Leser aus der zweiten Abtheilung des 19. Bandes, 216schnitt 29. S. 9. erinnern wird - war dessen Sohn Mir in der Regierung gefolgt. Derfelbe machte dem Thron Chre, regierte mit Milde und Weisheit, war ein treuer Sohn der Kirche, und hinterließ das Reich ebenfalls. seinem Sohne Eboric, gegen welchen aber, weil er ein nur ju guter, ju nachsichtiger Fürft war, einer feiner Großen, Namens Unbeka', fich emperte, ihn vom Thron stürzte, den Kopf ihm scheren ließ und ihn in ein Rlofter froirte. Gegen diesen Thronrauber jog Leovis gild zu Felde, schlug ihn in einem Ereffen, eroberte eine seiner festen Städte nach ber andern, nahm zulett den Usurpator in Braga, wo er seinen Sof hielt, gefangen, vereinigte hierauf Gallicien mit bem westgothischen Reiche, und machte ber Reihenfolge suevischer Khnige ein Ende.

wie ein deutscher Ritter, an der Spite des Heeres, mit welchem Leovigild ihn gegen die Franken gesandt hatte, vereinigte er in sich alle Eigenschaften eines Belden mit den fanftern Tugenden eines milden, Friede liebenden Regenten. Da nach Ronigs Chilper richs Tode die politischen Grunde nicht mehr vorwalter ten, aus denen man fur Recared die Hand ber Prinzessin Rigunthis begehrt hatte, Dieselbe auch gar nicht nach Spanien getommen war; so befummerte sich nun auch Leovigilo nicht mehr weiter um Chilperichs und Fredegundens Tochter, und vermählte seinen Gobn mit Bada, ber Tochter eines Berzoges aus einem der altesten und machtigsten Geschlechter des gothischen hoben Noels. Eine bessere Bahl hatte Der alte Konig micht treffen tonnen. Gben so ausgezeichnet durch Schone ber Geele, wie burch Bohlgestalt bes Korpers, von der Nation geliebt und den Großen bes Reichs geehrt, schien Bada von der Ratur bestimmt, die Tage eines Roniges zu verschonern, beffen Regierung gu verherrlichen und bie brudenden Gorgen seines schweren Regentenamts ihm zu versüßen. Das Fest der Vermahlung war ein allgemeines Nationalfest; MUes jubelte ob Dieser gludlichen Verbindung; und Miemand ahndete noch, daß die liebenswurdige, geift, volle Kurstin nur wenige Jahre einen Thron schmul ten sollte, auf welchen sie, vor allen Tochtern Spa niens und Galliens, erhoben zu werden verdient hatte.

22. Mit Sieg und Ruhm gekrönt, hatte Leovigild setzt ungefähr gegen achtzehen Jahre über Spanien geherrscht, die Grenzen seiner Monarchie ungeheuer erweitert, mehrere Städte erbauet, weise Gesetzt gegeben, und in der Verwaltung des Reichs viele treffliche Einrichtungen gemacht. An seiner Seite erblickte er einen hoffnungsvollen Prinzen, den er Sohn nannte, und der, vollkommen würdig eines großen Waters, nun in jeder Hinsicht dessen größter Stolz, wie die Stute seines sinkenden Alters war. Mit allen benachbarten Konigen, stand er in friede lichen und freundschaftlichen Berhaltniffen; nur Guns thram von Burgund machte hierin eine Ausnahme: aber gegen die Einfalle der Franken schutzte sein Reich des gothischen Herzoges Claudius tapferer und siegreis cher Urm. Heiter und ruhig wurde also Leovigilo, gleich dem muden Wanderer nach einer schweren und harten Tagreise, sich der letten Strahlen der unters gehenden Sonne seines Lebens haben erfreuen konnen, hatten nicht eine Menge trüber, schwarzer, bisweilen selbst schreckender Ruckerinnetungen fich in die Erfah. rungen seines Lebens gemischt. Alter und forperliche Leiden führten ihn nun oft zu Betrachtungen, denen er unter bem Gerausch der Baffen und in dem Gewühl des thatigsten Regenteillebens, bisher-nie oder nur felten Raum gegeben batte. Un Diefe, gewöhnlich sehr ernsten Betrachtungen knupften sich nun auch noch bittere Borwurfe seines Gewissens, und bas, ibn tief beugende Andenken an die vielen, des Bekennts nisses des heiligsten Ramens Jesu wegen, auf sein Gebot, verbannten, beraubten, gemarterten, ers mordeten Rechtglaubigen. Die, wie er wahnte, ibm zurnenden Schatten ber Erschlagenen storten jett nicht selten seine nachtlithe Rube, und Die blutige Gestalt seines, seinem Herzen einst so theuern, von ihm selbst erwurgten Gobnes angstigte noch immer mehr und mehr seine, ohnehen schon trauernde; tief bekummerte Geele. Aber getabe alle diese schmerzhaften Betrachtungen, alle diese traurigen Bilder und Ruckerinnerungen wurden jett für ihn ein wohlthätiges Licht, das seine schwans kenden Schritte nun täglich naber und naber zur Quelle des Heils, des Trostes und beiliger Wahrs beit leitete. Bon einigen, zur Bestätigung seiner

beiligen Kirche von Gott gewirkten Wundern war er selbst Augenzeuge gewesen, von mehreren andern ihm sichere, nicht zu bezweifelde Runde geworden. Mun machte er den ganz vernünftigen Schluß, daß eine Lehre, welcher der hummel selbst, wunder voller Weife, so oft Zeugniß ertheile, keine an Dere als eine gottliche, mithin die einzige wahrt Lehre seyn musse; und als jest noch über dies, in einem, mehrere Rächte nacheinander sich wieder holenden Araumgesicht, ihm draubend befohlen ward, den frommen, in ber Berbannung lebenden Bischof Maufona unverzüglich seiner Rirche zurück zugebeng so gelangte ein, langst schon in ihm keis mender Gedanke nun endlich zu seiner nothwendigen Reife. Richt nur ben Bischof Maufona, sondern alle verbannten Bischofe, Aebe te, Priester und Monche rief Leopigild wieder zu rud, stellte der Ratholiken die ihnen entriffenen Rirchen wieder zu, berief den heiligen Leander von Gevilla an seinen hof nach Toledo, überhäufte ihn mit Liebe tosungen, gestand ihm in Geheim, daß er eben so febr von der Wahrheit der Lehre der katholischen Rirche, als von der Unmöglichkeit überzeugt fen, dem gothi schen Reiche noch fernere Dauer und ehrenvollen Bes fand zu geben, so lange ein gemeinschaftliches, beilie ges Band der Religion nicht den Monarchen und cef fen Unterthanen, wie alle Stande derfelben, innigst mit einander vereinte. Er empfahl ihm hierauf sei nen Sohn Recared, und bat ihn, nun diesem zu senn, was er ehemals seinem, ihm unvergeßlichen hermene gild gewesen mare.

23. Leovigild stand setzt am Rande des Grabes; aber die wenigen Wochen oder Monate, welche ihm noch zu leben gegonnt waren, wußte der heis lige Bischof von Sevilla, trefflich zu benutzen. Auf

dem Wege ernster Bufe führte er ihn zur wahren Erfenntniß Geiner felbst, beute fein tief vermuns detes, blutendes Herz durch die zuversichtliche Hoffs nung auf die grenzenlosen, unendlichen Erbarmuns gen Gottes, fobnte ibn bann mit bem himmel wies der aus, und führte ihn, gleich einem lange verlohrnen und beweinten Sohne, in den Schoß und die Arme seiner liebvollen Mutter, ber mabren Rirche zurud. Auf feinem Sterbebette alfo, mo alle Illusionen der Welt dahinschwinden, wo beim Unblid der sich offnenden Pforten der Ewigkeit jes des irdische Interesse und de Leidenschaften schweis gen, und nur Die Stimme ber Bahrheit fich mache tig und fraftig erhebt, ward Leovigild ein Ratho. lif. Er farb gegen das Ende des Jahres 585. 1)

24. Nach Leovigilds Tob ward Recared so gleich, unter dem Jubel der ganzen Nation, als Ronig ausgerufen und anerkannt. Gein frommer, aber auch ftets von Beisheit und ber größten Be-

Deovigilds Uebertritt zur katholischen Kirche wird zwar von Ginigen bestritten; felbst Gregor der Große fagt, derselbe sen als ein Arianer gestorben; aber der Pabst konnte nur nach Dem urtheilen, was man ihm in Bries fen aus Spanien gemeldet hatte; und wie leicht konnte er da nicht irrig berichtet worden senn, besonders ba man am Hofe zu Toledo Leovigilds Bekehrung zur katholischen Cirche tholischen Kirche, wegen ber noch nicht genug gesicherten Thronfolge feines Sohnes, geheim halten mußte. Alle, sowohl der letten Krankheit des Koniges vorangegangene, als damit verbundene Umstände, besonders die stete Gegenwart bes heiligen Leanders bei dem sterbenden König und endlich deffen eigenen Cohnes, des Königes Recared, tautes und öffentliches Zeugniß, erheben Leovigilds Bekehrung auf dem Sterbelager über allen und jeden Zweifel.

butsamkeit geleiteter Gifer erlaubte ihm nicht, mit bem großen Berte ber Befehrung der goebischen Ration noch lange zu zogern. Gleich in den er sten geben Monaten nach seiner Thronbesteigung berief er eine allgemeine Versammlung aller arians. schen Bischofe und aller Großen jeines Reichelt In wenigen Worten machte Recared ihnen den Zweck ihrer Zusammenberufung bekannt. Er en flarte ihnen, daß sein Bater, von der Babrbeit ber katholischen Lehre überzeugt, in der Gemein schaft dieser Rirche gestorben sen, und turz vor: fie nem Tode ihm die Bekehrung der Nation empfoh len habe. Rach reifer lieberlegung und genaunt Gelbstprufung, sep er bemnach entschlossen, mit fei ner ganzen Familie zu ber katholischen Rirche über gutreten. Dem Gewissen feines feiner Unterthanen wolle er Zwang anthun, aber mahre Liebe zu dene felben und garte Besorgnis fitt, beren emiges Soil machten es ihm zur Pflicht, fie wenigstens alle ge ermahnen und offentlich aufzufodern, nun ebenfalls bem Beispiele ihres Koniges zu folgen. - Bu verstandig, um in theologische Streitigkeiten sich eine zulassen, oder mit Losung schwerer theologischer Fragen sich jett zu beschäftigen, legte Recared ber Bersammlung Beweise ganz anderer Art vor, Ber weise, welche auch selbst der Ungelehrteste fassen konnte. Die Erde und der himmel, sagte er, zeugen für die Wahrheit der tatholischen Lehre; die Erde, indem die gange, über dieselbe verbreitete Christenheit, der ganze Drient, das romische Afrike, Gallien, Austrasien, Italien, die ganze suevische Mation, und alle Eingebornen Spaniens, sich padem nicanischen Glauben bekennen, und durch dies ses Bekenntniß in einer allgemeinen Kirche vereint find, von welcher jett blos die, im Verhaltnis mit. jenen zahllosen Bolfern, fleine Ration ber Gothen,

der allgemeinen Ueberzeugung der ganzen christlichen Welt widersprechend, noch getrennt ift; ber him. mel endlich, durch die, der allgemeinen Rirche übere all und zu allen Zeiten beiwohnende Bunderfraft, welche kein Vernünftiger, wegen ber vielen, jur offentlichen Runde gelangten und von zahllosen Zeus gen bestätigten, wunderbaren Gnadenerweisungen Bottes, mehr in Abrede stellen tonne. Er selbst babe über diesen Punkt alles genau erforscht, sorge sem gepruft, strenge erwogen, und volle Ueberzeus gung erhalten; auch wisse er, baß selbst Biele von den hier Anwesenden schon mehrere Proben und Beweise davon, wahrend der Regierung seines Bas tere, erhalten batten.

25. Recarebs Rebe machte farten Gindruck auf die Versammlung. Vier und zwanzig arianische Bischofe, welchen bald noch rilf Andere folgten, und alle anmesenden Grufen und Derzoge pflichteten dem Konig bei, zeigten fich bereitwillig, ihrem biss berigen Wahn zu entsagen, und traten an namlichen Tage, an welchem Recared mit seiner ganzen Familie in die katholische Rirche aufgenoms men ward, ebenfalls zu derselben über. Gelbst Die alte, nun zum zweitenmal verwittwete Ronigin Goswintha beuchelte Ueberzeugung, und ward fas tholisch. Aber in ihrem Herzen war und blieb sie eine verstockte Arianerin; denn es dauerte nicht lange, so ward eine von ihr angesponnene und ges nahrte Verschworung gegen das Leben des Koniges entdedt. / Bu gleicher Zeit griffen auch zwei mach tige Grafen oder Herzoge, in dem narbonensischen Gallien, zu Gunsten des Arianismus formlich zu ben Baffen. Aber ber thatige Recared fam feinen geheimen und offenen Feinden zuvor. Er bemache tigte sich ber ganzen Rotte ber Verschwornen, schlug

ben, als ein ewiges Denkmal seiner warmen Unbanglichkeit an die katholische Lehre, in den Archie ven der spanischen Kirche niederzulegen. Von eis nem Notar der Kirche von Toledo ward nun Re carede Glaubenebekenntnig ben versammelten Batern porgelesen. Es war zusammengesett aus den Glaw bensdefinitionen der Concilien von Nicaa, Conftan tinopel, Ephesus und Chalcedon, in klaren und bes stimmten Ausdrucken abgefaßt, und dem Lehrbegriffe der Kirche so vollkommen entsprechend, daß alle Bischofe, als der Notar geendigt hatte, in lauten Jubel ausbrachen, zuerst Gott, dem Bater des Liche tes alle Ehre gaben, und bann ihre Gluckwunsche bem Ronige darbrachten, dem christlichen Eroberer, der Jesu Christo to viele Geelen, namlich die ganze, zahllose Ration der Gothen gewonnen batte.

28. Auf Geheiß des Conciliums trat einer der alten katholischen Bischofe auf, und hielt an Jene aus der Versammlung, welche früher dem arianischen Wahne gefolgt waren, eine Rede, in welcher er sie auffoderte, zum Thriumphe der Wahr. beit und zur Beruhigung aller Rechtglaubigen, nun öffentlich ihre ehemaligen Irrthumer zu verdammen, und laut zu Dem sich zu bekennen, mas die kathor lische Kirche lehre, und zu glauben ihnen aufstelle. Die Reubekehrten, sowohl von der Geistlichkeit, als aus den Großen des Reiches, erwiederten, daß fie zwar in dem namlichen Augenblicke, in welchem fle por einigen Jahren mit ihrem glorreichen Monan zur allgemeinen Rirche übergetreten maren, auch daffelbe Glaubensbekenntniß mit dem lautersten Herzen (toto corde) abgelegt hatten, jedoch auch jetzt wieder bereit maren, vor dem versammelten Concilium und der ganzen Nation dasselbe auf des neue zu wiederholen. In drei und zwanzig Articklu

ward ihnen demnach die heilige Lehre der Rirche nun vorgelesen. Freudig bekannten sie sich zu jedem ders felben, und sprachen mit lauter Stimme bas, jedem Artifel beigefügte Unathema gegen alle diejenigen aus, welche je das Gegentheil gelehrt hatten, oder in Zukunft noch lehren murden. — Von allen Reubekehre ten, sowohl aus bem bobern und niedern Clerus, als auch aus den anwesenden herzogen und Grafen ward dieses Bekenntniß eigenhandig unterzeichnet.

- Der Hauptzweck ber Zusammenberufung eines Nationalconciliums war nun erreicht, Dogma festgestellt, und ben Reuglaubigen Spaniens eine sichere und feste Richtschnur ihres Glaubens gegeben. König Recared hob demnach für diesen Tag Die Sigung auf; ermahnte aber die versammelten Bater, in der folgenden Sitzung ihre ganze Aufmert. samkeit der Wiederherstellung der, unter dem Druck arianischer Regierungen, welche so lange Zeit alle Versammlangen rechtgläubiger Bischöfe theils zu vers hindern, theils zu erschweren gesucht hatten, nothwens dig ganz verfallenen Kirchenzucht zu widmen. Rach. bem das Concilium den Tag seiner nachsten Gigung festgefett hatte, trennte es sich unter den aufrichtigften Gegenswunschen auf das Haupt des frommen, für das Heil seiner Bolker so zartlich besorgten Roniges.
- 30. Das Concilium entwarf brei und zwanzig Canone, und befahl überhaupt genaue Befolgung' aller altern, langst schon bestehenden firchlichen Gags ungen, so wie auch aller Decrete oder Synodalschreis ben der Pabste. Damit aber ja die heilige Lehre in ver Brust der Neubekehrten desto tiefer wurzele, ward zugleich verordnet, daß unter bem beiligen Depopfer, jedesmal vor dem Pater noster, nach Weise Der otientalischen Rirchen, bas Glaubensbekenntnis ber

hundert und fünfzig Vater von Constantinopel, von dem Bolke mit lauter und klarer Stimme (voce alta et clara) sollte gesungen werden. Die Bis schofe des Conciliums waren der Meinung, daß ein fester und lebendiger Glaube das Polt dem herrn beilige, und es am besten zum Empfang des allerheiligsten Altarssaframents vorhereite. -Das Beraußern der Rirchenguter, oder der Ginfunfte der Kirche ward den Bischofen verboten. Will je doch, heißt es in einem der sich hierauf beziehen ben Canons, ein Bischof eine Pfarrkirche in ein Rloster verwandeln, und diesem Etwas von seinen Einfünften zuweisen; so fann folches zwar gesches hen, jedoch blos mit Zustimmung der Geistlichkeit seiner Rirche und ohne daß diese dadurch zu sehr belastet werde. - Da viele der ehemals arianischen und daber verheiratheten Priester und Diaconen immer noch fortfuhren, in ehelichem Zustande zu leben; so gebot das Concilium, daß sie von jegt an entweder ewige Enthaltsamkeit geloben, pder des beiligen Umtes entsetzt werden follten. Gine ftrenge Sonderung ward vorgeschrieben, und einem folchen verheiratheten Geistlichen selbst nicht mehr gestattet, mit seiner Frau, gleich Bruder und Schmester, in einem und demselben Sause zu mohnen. Die Rire che, sagten die versammelten Bater, sep die reine, Teusche und beilige Braut Jesu; ihre Diener muß. ren daber sich der namlichen Reinheit, Reuschheit und Heiligkeit befleißigen, und jeder, diese Tugen, den in Zweifel ziehende, und den Glaubigen zum Aergerniß gereichende Berdacht auf immer von Denselben entfernt werden. — Um mußigem Beschwäße an den Tafeln der Bischofe keinen Raum zu geben, machte das Concilium es Lettern zum Gesetze, während des Mahles stets irgend einen den heiligen Schriften vorlesen zu Theil aus

lassen. 1) - Mit der Buße ward bamals in ben spanischen Rirchen ein schandliches Spiel getrieben. Motorische Sunder ließen nach Belieben sich lossprei chen, und ergaben sich nach exhaltener Lossprechung auf das Reue wieder ihren vorigen Thorheiten und Ause schweifungen. Durch den eilften und zwolften Canon verordnete nun das Concilium, das in Zus kunft auf die Bugenden alle die alten, auf bußende Sunder sich beziehenden Rirchensatzungen, in ihrem ganzen Umfange und mit der, dem wahren Geiste

<sup>\*)</sup> Das Concilium von Trident erneuerte eben biefe Verordnung, und der heilige Carl Borromans war der erfte, welcher fie in feinem erzbischöflichen Pallafte in Ausführung brachte. Seute zu Tage ist dieser fromme Gebrauch an den mehrsten Orten verschwunden. Dieses mochte noch hingehen, wenn nur andere belehrende und erbauende Gespräche den Abgang der Lecture erfetten. Aber leiber tritt an beren Stelle jett nur gar zu oft gerade das, was das Concilium von Toledo zu entfernen suchte, nämlich mußiges, mit unverburgten Tagesneuigkeiten fich befassendes, oft sogar die Liebe verlegendes Geschwäß. Wenn aber auch Dieses, wie so manches Andère, noch lange nicht ist, wie es senn sollte; so fällt doch die Schuld davon wahrhaftig nicht auf die Bischöfe; diese sind hierin gefesselt, theils durch Pflichten der Gastfreiheit überhaupt, theils auch durch. den Rang ihrer Gaste, wodurch ihnen Verbindlichkeiten, auferlegt werden, benen sie, ohne alle Gesetze conventionellen Anstandes zu verleten, sich nicht wohl entziehen können. - An eine bischöfliche Safel gezogen zu werden, ift unstreitig eine große Auszeichnung; bas Wunschenswertheste bei ber Sache mare also Aunter biesen. Umständen, daß Jeder, dem diese Ehre. erwiesen wird, auch die, seinem Oberhirten gebührende Chrerbietung nicht vergessen, ja sogar die, schon von einer bischöfliden Wohnung von ihm mit Recht gefoderten, garten und bescheidenen Rücksichten nicht außer Acht laffen möchte.

der Buße, eigenen Strenge follten in Anwendung gebracht werben. Wer zur öffentlichen Buse wollte zugelaffen werden, mußte damit anfangen, fich bie Daare abschneiden zu laffen ober, wenn es eine Krauensperson ware, die Rleidung zu verandern. Der Bischof oder Priester sollte ihn hierauf von Der Gemeinde und deren Rirchengemeinschaft trew men, ihm eine, seinem Bustande angemessene Bufe auferlegen, auch die Buggeit bestimmen, und bann, evenn Diefe Tage vollendet maren, ihn durch Auf legung der Hande wieder in seine Rirchengemein schaft aufnehmen. Wurde der Bagende, während Der Bufgeit, ober gleich nach geschehener Aussich eung, wieder in die namliche Gunde verfallen; so follte er nach aller Strenge ber alten firchlichen Ges setze bestraft, das beißt, ihm gar keine Buße mehr gestattet merden. - Wittmen, Die bas Gelübbe ber Reuschheit gethan, wie überhaupt alle Frauen und Jungfrauen, wenn sie auch durch feine Belabbe ger bunden sind, sollen nie zum Chestand, oder zu eis mer Verbindung gezwungen, und die Dawiderham Delnden mit dem Banne belegt werden. - Den Juden ward verboten, offentliche Alemter zu verwalten, 'christliche Sclaven zu haben, Christinnen zu beira then, oder solche zu Concubinen zu haben. Burde aber bennoch ein Jude mit einer christlichen Frau oder Jungfrau Kinder erzeugen; so sollten Lettere sogleich getaufet und als Christen erzogen werden. -Rein Geistlicher kann vor einem weltlichen Richter belangt werden, und zwar unter der Strafe, für den Rlager, sein Recht, das beißt, den Gegenstand feiner Rlage zu verlieren. Nach Lage der Umstände spllen Rlager und meltliche Richter, namlich wenn diese die Rlage angenommen, oder vielleicht gar schon in der Sache erkannt hatten, mit dem Banne belegt merden. - Da es unter der armern Classe

der spanischen Ration, besonders bei der großen Fruchtbarkeit der Frauen, sehr oft an Mitteln gebrach, eine große Anzahl Kinder zu ernähren, und daher der Rindermord beinahe zur Gitte geworden war; so tie ferten die versammelten Bischofe ebenfalls gegen dies sen, alles menschliche Gefühl emporenden Greul, und machten durch einen besondern Canon es den weltlichen Beamten jum Gesetze, auf jedem Wege und nach allen Rraften diesem Uebel zu steuern. -Obgleich, zu Folge der altern Canons, die Bischofe seder Proving sich zweimal im Jahre zu einem Cone eilium versammeln sollten; so ward jedoch, in Ruch ficht auf die große Urmuth der mehrsten spanischen Rirchen, jest in dem achtzehnten Canon beschlossen, Daß die Provincialconcilien nur einmal im Jahre, an bem, von dem Metropoliten hiezu bezeichneten Ort, Statt baben sollten. Aber burch den namlichen Canon ward zugleich auch von dem Concilium, vermoge der, von dem Ronig hiezu ertheilten Ermachtigung, sammte lichen Richtern, Intendanten der königlichen Domais men und andere Beamten in jeder Proving geboten, bei der, auf den ersten Rovember festgesetten Eroffe nung des Conciliums gegenwartig zu senn. Die Bie schöfe batten alsdann die Art und Weise, wie jene ihre Untergebenen administrirten, Die Gerechtigkeit permalteten, für das Wohl der Proving forgten ac. zu untersuchen, sie über ihre Pflichten zu belehren, ihnen Weisungen, Ermahnungen, Warnungen gu ertheilen, und diejenigen, welche die mahnende und warnende Stimme der Bischofe nicht boren wollten, aus ihrer Rirchengemeinschaft auszuschließen, dem Konige Anzeige davon zu machen. — Der drek und zwanzigste und lette Canon machte es endlich allen Beistlichen und weltlichen Behörden zur Pflicht, Das ruber zu machen, daß an den Festtagen der Beiligen, Die Rirchen nicht in Derter öffentlicher und unanstäne Diger Egöklichkeit verwandelt wurden. Es sollten in Denselben an solchen Tagen keine Maskeraden meht Ratt finden, darin nicht mehr getanzt, auch während des Gottesdienstes keine profanen, die Andacht det Unwesenden storenden Gesänge gesungen werden. —

- 31. Sammtliche Canons wurden burch ein Konigliches Goift bestätiget, und deren genaue Bei folgung allen Bewohnern ber gothischen Monarchie zur Pflicht gemacht. Der heilige Leander von Ger villa, als pabstlicher Legat, schloß endlich das Cons ellium mit einer feierlichen Rede, in welcher er, für das herrliche Werk der jett völlig vollendeten Bekehrung ber, nunmehr gegen jeden Ruckfall ge-Aderten gothischen Ration, dem Allmächtigen seis nen Dank darbrachte, und zugleich eine heilige Freude außerte, in der Hand der Vorsehung ein unwurdiges Wertzeug der unendlichen Erbarmungen Gottes gewesen zu senn. Die Rede machte Recared und alle Unwesende tiefen Gindruck. Als der Legat aufhörte zu sprechen, beurlaubten sich sammtliche Bischofe bei dem Konig, und kehrten, alle froh und freudig und Gott lobend und preis send, in ihre Diocesen zu ihren Rirchen zurud.
- 32. Die plotliche, ohne alles Geräusch, ohne worhergegangenen Partheienkampf, mit so vieler Ruhe und Ordnung, und so planmäßig, und bald möchten wir sagen, so met bodisch und consequent durchgeführte Bekehrung einer ganzen, zahlosen Nation gehört unstreitig zu den merkwürdigsten Ereignissen in der Gestichte unserer heiligen Kirche. Gewöhnlich zehrt jede, von der Kirche getrennte Sekte sich selbst auf; sie vergehet und verschwindet, weil sie nicht Gottes, sondern Menschen, Werk ist. So wie ihr

luftiges Gebäude allmalich in Trummern zufammen fturat, fällt auch den Beffern ihrer Unbangen, Die wenigstens eines reinen Billens sind, nach und nach die Binde von den Augen; sie erkennen ihren Brrthum und retten fich dann in den, ihnen im mer offenstehenden, sichern Safen der einzig mabe ren, weil von Jesu selbst gegrundeten Rirche; mabe rend die Uebrigen, leider meiftens ber größte Theil. lichtschen und mit sich felbst zerfallen, von Baby in noch ärgern Wahn, und endlich in ein Labyrints von Zweifeln und Widerspruchen gerathen, Die bald einen, das Berg vollig erstarrenden, religios fen Indifferentismus in ihnen erzeugen, alles Ge fühl für das Gottliche ganzlich abstumpfen, selbst die Kahigkeit zu glauben, mitbin auch zu hoffen und zu lieben in ihnen ertobten, und auf Diefe Weise sie aus dem Gebie:e des Christenthums auf immer hinausweisen. Diefes mar ungefahr auch Das Loos des Arianismus. Aus ben Morgenlane bern, dem romischen Ufrica, gang Gallien, bis auf die westgothischen Provinzen, ward er von der weltlichen Macht verdrängt, und fanden fic in diesen Landern auch hie und da noch einige Arianer, fo mußten fie im Dunkeln und Berborgenen mandeln und bildeten weder eine Rirche noch eine Gemeinde. Unter den Longobarden, obgleich von Riemand gedrängt oder verfolgt, verschwand Die arianische Gette, ohne bag man mußte, wie und warum, uach und nach von selbst, jedoch nur allmählig und febr langfam, benn zu ben Zeiten Barnefrieds gab es, wie ber Diacon felbst gestebt, noch eben so viele arianische, als rechtglaubige Longobarden. Spanien war bemnach das eigente liche, wahre und weitschichtige Domain ver arianis schen Gefte; hier hatte fie tiefe Burgeln geschich

gen, war im Besit alles Grundeigenthums

dersammelten Bater wachten blos über der Aufrecht haltung ber, im vorigen Jahre, von bem großen Nationalconcilium zu Toledo gemachten Verorde Aungen und Gahungen, und suchten nur nachzuhelfen da, wo es allenfalls noch einiger Rachbulfe bedurfte. Mur auf dem Concilium von Gevilla ward ein, bieber noch nicht besprochener Gegenstand zur Sprache gebracht. Pesagius, Bischof von Etija, berichtete bem Concilium, daß sein Born ganger, Baubentius, einigen Leibeigenen feiner Rirche Die Freiheit ertheilt, Andere wieder ven schiedenen seiner Anverwandten geschenkt habe. De sagius bat bie versammelten Bischofe, über Die Gultigleit, over Unhaltbarteit Diefer Ceffionen gu entscheiben. Rach reifer Ueberlegung entschied bas, Concilium, und erflarte alle Diese Schenfungen, weil im Biberfpruch mit den Berordnungen bes Rattonälconciliums von Toleds, welche ven Bis ichofen jede Beraußerung firchlicher Guter verbies ten, für null und nichtig. \*) - Auf der nämlichen Spnode mard noch beschlossen, baß Frauen, welche Priester und Diacone, der von ihrem Bischofe ere haltenen Warnungen ungeachtet, noch in ihren Bohnungen bei sich behielten, von der weltlichen Obrigkeit mit Gewalt aus benselben herausgenom. men, in Monnenkloster eingesperret, und Diesen als dienstbare Magde überlassen werden sollten.

Sann denn irgend ein Geset eine gliedwirkende Kraft haben? — Nein! aber dieß war auch hier nicht der Fall; denn der Canon des toledanischen Conculiums, der die Veräußerung der Kirchengüter verbietet, war tein neuer Canon; sondern blos eine Erneuerung eines längst schon bestandenen, und in allen Kirchen ungablige mal wiederholten und erneuerten Canons.

## XXIII

1. Während, unter dem sichtbaren Segen von Oben, die Bischofe in Spanien überall die Angelegenheiten ihrer Rirchen auf Concilien ordnes ten, eingeschlichene Digbrauche abschafften, und die ernste und strenge Disciplin fruherer und scho nerer driftlichen Jahrhunderte wieder aufleben ließen, wurden Gallien und Italien von einer schrecklichen Pest verheert. Roch furchtbarer, als in Gallien, wuthete die Seuche in Italien, und zwar auf der ganzen Halbinsel, von den rhatischen und julischen Alpen bis an das adriatische, tuscische und mite tellandische Meer. Reine Stadt, tein Dorf, tein einsames Thal blieben verschont. \*) Um starkften war die Sterblichkeit in Rom. Hier gab es auch nicht eine einzige Familie, welche nicht ben Bera lust einiger, oft beinahe aller ihrer Angehörigen zubeweinen hatte. Aber ben schwarzesten und Dichtes sten Trauerflor warf über Die Stadt der Tod des allgemein geliebten, und der allgemeinen Liebe und Verehrung so wurdigen Pabstes Pelagius II. Er fiel als ein Opfer seiner wahrhaft evangelischen. rastlos thatigen Nachstenliebe. Ginen Theil seines

Die fen oder ein gewisses krampshaftes Gahnen der sichere Vorbote eines nahen und schnellen Lodes; wodurch, wie eine Menge älterer Schriftsteller bezeitigen, der auch heute zu Tage noch übliche Gebrauch entstand, dem Niessenden zuzurufen: Gott helfe Euch, und endlich auch, daß der Gähnende, um wo möglich, noch sich gegen die Folgen dieses Gähnens zu schüßen, den geöffneten Mund mit jenem Zeichen, in welchenk der Lod und die Hölle überwunden werden, nämlich mit dem Zeichen des heiligen Kreußes bezeichnete-

Pallastes hatte er in ein Spital für bejahrte Armen, und einen andern Theil in ein Krankenhaus verwandelt. Geine Milde fannte feine Grenzen, und Die zarte Fürsorge, mit welcher sein Berz alle Leis benden umfaßte, glich der Bartlichkeit eines, für alle seine Rinder angstlich besorgten Baters. In die Herrlichkeit seines Herrn ging er ein am 8. Februar des Jahres 590, und seine sterbliche Hulle ward beigesetzt in der Kirche zum heiligen Apoftel Petrus.

2. Zwolf Jahre und nicht volle drei Monate hatte Pelagius mit Weisheit, englischer Milve und erleuchtetem Gifer der Rirche Jesu vorgestanden, und in zwei Ordinationen im Monat December zwei und achtzig Priester, acht Diacone und echt und vierzig Bischofe geweihet. Die in eine Ruine verwandelte Kirche des heiligen Laurentius bauete er von Grund aus wieder auf, und schmudte das Grabmal des heiligen Martyrers mit silbernen Plate ten. Bevor aber Pelagius Dieses Gott gefällige Bert vollbringen konnte, mußte er erft den Plat aufsuchen laffen, wohin man Die Reliquie Des bei ligen Martyrers Laurentius gelegt hatte. 216 Die Arbeiter, so erzählt Gregor ber Große in einem seiner Briefe, die Erde ausgruben, fanden sie bald, was sie suchten; aber aus frevelndem Vorwite offe neten sie die geheiligte Grabstatte, und starben nun, obgleich stark und gesund, in Beit von zehn Tagen schnell nach einander hinweg. Auch der Gottes ader des heiligen Martyrers hermes ward von die sem Pabste wieder erbauet, und bas Grab bes beiligen Apostels Petrus, wie jenes des heiligen Laurentius, ebenfalls mit filbernen Platten co schmudt.

3. Bon diesem Pabste sub zehen Briefe um uns getommen. Man findet fie in allen Concillens fammlungen; aber mehrere fritische Schriftstellet haben vier verselben, namlich den ersten, zweiten, achten und neunten für unacht erklätt. Der erste Diefer Briefe, beren Achtheit in Zweifel gezogen wird, ist an ven Bischof Benignus, über die Bert setzung der Bischofe von einer Kirche zur andern. Pelagius verbietet vieselben und ruget in febr schaff fen Ausdruden den unevangelischen Beift jener 256 schofe, welche, entweder um ihre Ginkunfte zu vermehren, oder in ansehnlichern, volfreichern, ihnen mehr Bequemlichkeit und großere Lebensgenuffe und Berftreuungen darbietenden Städten zu wohnen, ihre Kirchen zu verlaffen und andere dafür zu ets halten suchen. Rur bann, sagt der Pabst, maten solche Versetzungen erlaubt, wenn das Wohl det Rirche es durchaus so etfoderte, und der zu verfets ende Bischof nicht selbst biese Veranderung nacht suche, sondern im Gegentheil gleichsam dazu ges groungen würde. - Der zweite Brief ift an fammte liche Bischofe Italiens, über die den Bischofen ger buhrende Ehre, worin ber Pabst den sehr mahren und von felbst einleuchtenben Grundsat aufstellt. daß man nicht von Jevem eine Klage gegen eis nen Bischof annehmen konne und burfe. - Det Achte ist an ben Patriarchen, Johannes den Fat stenden von Constantinopel. Der Pabst caffirt Das rin, jedoch mit Ausnahme ber Lossprechung best Bischofes Gregorius von Antiochien; alle Berhand lungen des von Johannes in Conftantinopel gehali. tenen Conciliums, und gibt bem Johannes, wegen : des, sich angemaßten Titels eines allgemeinen Pastriarchen, einen scharfen Berweiß. — Wir mußen gesteben, daß die Verwerfungegrunde, welche man gegen Die fo eben bezeichneten brei Briefe will gele

tend machens und keinesweges befriedigten. Gelbft das, was Pagius gegen den Brief an Benignus vorbringt, welches Sewicht auch schon der blose Name des scharssunigen Kritikers in die Wagschaft legen mag, schien uns dennoch nichts weniger als überzeugend. Aber beinahe lächerlich, mochte man fagen, sind die Einwendungen, die man gegen den Brief des Pelagius an den Patriarchen Johannes von Constantinopel macht. Die Ursache, warum man denselben in Abrede zu stellen fucht, liegt am Tage. Die Gegner namlich des pabstlichen Stube les wollten, in eben diesem Schreiben an den 30 bannes Waffen gegen das romische Primat gefun den haben, und nun glaubten die Vertheidiger des felben, Richts besseres thun zu konnen, als dasselbe anfanglich in Zweifel zu ziehen, und endlich gang ju verwerfen. Unstreitig wurde es erwunschter ges wesen senn, wenn sie - was doch nicht sehr schwer war - alle die darin enthaltenen Stellen gefame melt und zusammengestellt batten, welche gerabe das sprechenoste und lauteste Zeugniß für bas ros mische Primat ablegen. Ein gewiß sehr zuverlässie ger Gewährsmann Dieses pabsilichen Breve ift Per lagius unmittelbarer Rachfolger, namlich der beilige Pabst Gregorius der Große. — Ungleich erheblicher find die Ginwurfe, welche man der Mechtheit jenes Briefes entgegersett, welcher an die Bischofe Gal liens und Germaniens gerichtet, und in der Brief sammlung Pabstes Pelagius II. gewöhnlich ber neunte ist. Erstlich mußte man in jedem Falle unter den Bischofen Germaniens, die Bischofe Austrasiens verstehen, zu welchem Reiche auch wirklich Damals ein febr beträchtlicher Theil Deutschlands gehörte. Diesem Briefe zu Folge hatten demnach die gallischen und frankischen Bischofe an den Pabst geschrieben und ihn gefragt, welcher Prafationen sich die romische

Rirche in der Messe bediene, worauf Pelagius ihnen die Antwort gegeben, daß schon seit langer Zeit fols gende 9 Prafationen bei ber romischen Rirche im Brauch maren; namlich: 1. am Ofterfeste; 2. am Himmelfahrtstage des Herrn; 3. am Pfingstfeste; 4. am Weihnachtsfeste; 5. am Feste der Verklag rung Christi; 6. an den Apostelstagen; 7. am Feste der heiligen Dreifaltigkeit; 8. am beiligen Rreuzfeste; 9. in der Zeit der vierzigiagigen Fasten. — Diesen Brief erklart Alexander Matalis ges radezu für unterschoben. Den Beweis seiner Behaups tung stüzt er auf das Gacramentarium des Pabstes Gregorius des Großen, welches für einzelne Messen die Präfationen enthält, welche also entweder zu den Zeiten des Pelagius schon bei der romischen Kirche eingeführt maren, oder erst von Gregor selbst hinzugefüget wurden. War das Erstere; so ist auch der in Frage stebende Brief offenbar unrichtig, mithin unterschoben; aber das Lettere anzunehmen, verbietet uns des heiligen Gregors bekannte, ftrenge Unbang. lichkeit an alles Bestehende und schon lange Bestandene, so wie dessen ungemeine Ehrfurcht und Borliebe für Alles, was aus dem Alterthum der Rirche herüber fam. Zudem beruft Alexander sich auch auf Gregors Brief an Johannes von Gyracus, in welchem der Pabst sich wegen der, in der Liturgie von ihm gemache ten Neuerungen und Beranderungen rechtfertiget, aber die Prafationen mit Stillschweigen übergehet, Deren er boch ganz gewiß, wenn er neue verfertiget batte, nun ebenfalls wurde ermahnt haben. Ein flas rer Beweis, daß er keine gemacht hatte, folglich bie in dem Gacramentarium enthaltenen schon vor seinen Zeiten im Brauch waren, mithin jener neunte Brief des Pelagius eine, diesem Pabst unterschobene Fiction ist.

4. Die gefahrvollen Zeiten erlaubten es nicht, ben Stuhl des heiligen Petrus lange ledig zu lassen; und schon am dritten Tage nach dem Tode Pelagius II. ward Gregor, Diacon der romischen Kirche, von der Geistlichkeit, dem Senat und dem Volke einstimmig zum Oberhaupt der Kirche erwählt.

## XXIV.

1. Gregor, ein Oberhaupt der Rirche, wie bis auf die beutigen Tage die Christenheit nur fels ten noch fah, gleich groß durch Geist, Seelenhor beit und Milde des Herzens, war in dem Jahre 540 geboren. Rom mar seine Baterstadt. Gordia nus hieß sein Bater, Gylvia seine Mutter. Beide waren einander wurdig; denn dem Glanze ihrer Bes burt - Gordianus mar ein Sprößling des urale ten anicischen Geschlechtes - entsprach in beiden der noch höhere Adel ihrer Seelen. Gregor mar die einzige, aber kostbare Frucht dieser Che. Als aber der Himmel den frommen Eltern dieses Rind ges schenkt hatte, ward die bisher so zartliche Gattin ihrem Gemahl eine liebende Schwester; und als Gordian, obgleich mit senatorischer Wurde bekleidet, alle seine Ehrenstellen niederlegte, und in den geifts lichen Stand trat, ging auch Sylvia in ein Fraw enfloster, um Gott, nicht die letten Tage eines him fälligen Alters, sondern den schönsten Theil det Bluthenzeit ihres Lebens ausschlieslich zu weihen. Gordianus ward einer der Cardinal:Diacone, denen die Fürsorge für alle Urmen, Nothleidenden und durftigen Waisen, so wie das Pflegamt aller Spis taler und anderer Wohlthatigkeits: Anstalten in Rom anvertraut war. Da Rom in sieben Stadtviertel eingetheilt war, so gab es ebenfalls sieben solcher

Cardinal:Diaconen, die man gewöhnlich Regias rios zu nennen pflegte. \*) — Bis an das Ende seiner Tage bekleidete der Edle Dieses Amt mit Treue und unermudet thatiger Rachstenliebe.

2. Gregor genoß eine treffliche Erziehung. Die gelehrtesten Manner waren seine Lehrer; aber schon dem Jungling Gregor war Gelehrsamkeit nicht eigentlicher Zweck, sondern blos Mittel zu ungleich hohern Zwecken; und die reiche, wissenschaftliche Bildung seines Geistes sollte seinem edeln Herzen einst nur die Mittel darbieten, in allen seinen Beziehungen desto wohlthatiger und segenreicher zu wirken; daher die besondere Vorliebe, mit welcher er sich dem Studium der Grammatik, Rhetorik, Dialektik und vorzüglich des romischen und canos nischen Rechtes überließ. Aber seinem Durst nach Renntnissen und seinem Streben, sich solche zu ers werben, lag von seinem zartesten Alter an stets achte, kindliche Frommigkeit zum Grunde; auch der Rnabe Gregor hatte schon gelernt, daß die Furcht des Herrn jeder Weisheit Anfang ist, und daß ale les Licht blos von Oben, nur vom Vater des Liche tes kommt. Wissenschaft blabete demnach sein Berg nicht auf, machte im Gegentheil es immer nur noch demuthiger; und der Diacon Johannes, der vorzüglichste Biograph dieses großen Pabstes, bemerkt es als einen seltenen, aber nur desto liebense wurdigern Bug in Gregore jugendlichem Charafter,

<sup>\*)</sup> Undere kirchliche Geschichtschreiber behaupten, daß die Zahl der römischen Cardinal-Diacone blos in Nachah. mung und zur Erinnerung der, von den Uposteln gleich im Unfang, bei der Mutterkirche zu Jerusalem, angestellten sieben Diacone, ebenfalls auf sieben festgesetzt worden sep.

- 3. Ein junger Romer, der in der ersten Stadt der damaligen Welt alles, was die Aufmerk, samkeit der Menschen gewöhnlich zu fesseln pslegt, in sich vereinte: glänzende Geburt, ungeheure Reichthümer, Wohlgestalt des Körpers, dabei voll Talent und Kenntniß, und lieblich und blühend, konnte natürlicher Weise auch der Aufmerksamkeit des Hoses von Constantinopel nicht lange entgehen; und Gregor hatte noch nicht einmal das vier und dreisigste Jahr zurückgelegt, als ihm schon die Prästur, Koms höchste, der consularischen Würde bei nahe gleich kommende Magistratur, von Kaiser Justin II. übertragen ward.
- 4. Sanz und ohne eine Lucke zu lassen, füllte Gregor den erhabenen, von dem Raiser ihm anger wiesenen Wirkungskreis aus; jede der oft schweren

und drudenden Pflichten feines Umtes, zu welchem er alle vazu erforderlichen Eigenschaften in reicher Fülle mitgebracht hatte, war ihm heilig, und mit der zartesten Gewissenhaftigkeit befolgte er nun selbst alle die trefflichen Vorschriften, die er nachher als Pabst in so vielen seiner Briefe ben weltlichen Riche tern ertheilte. Aber auch unter dem täglichen Ges wühl der Geschäfte und ihrer Zerstreuungen, liebte. und suchte Gregor noch immer die Einsamkeit, pflegte, wie früher, des Umganges mit einigen er. leuchteten Aebten und gottesfürchtigen Rloftergeift. lichen; und die Pracht, mit der, um seinem Stande und hergebrachter Sitte zu genügen, es ihm nun sich zu umgeben geziemte, hatte auch nicht ben schwächsten Ginfluß auf sein Berg, minderte in Michts seinen demuthigen Ginn; und nie ging jett der, mit der hochsten obrigkeitlichen Gewalt ausges rustete, junge Prator bescheidener und demuthiger einher, als wann er in der reich mit Gold gestick. ten, und mit den kostbarsten Juwelen besetzten Tra. baa\*) offentlich erscheinen mußte.

5. Sich ganz und ungetheilt Gott zu erges ben, war zwar schon, seit den frühesten Jahren, Gregors fester Entschluß; da er jedoch jetzt sich das viele Gute nicht bergen konnte, welches er in seis nem gegenwärtigen, so weit gezogenen Kreise tägs lich zu wirken im Stande ware, auch der reinste und lauterste Wille ihn dabei beseelte, so beschloß er, nunmehr an das Ewige auch das Zeitliche zu knüpsen, und Gott und zugleich auch dem Staate und der Menschheit zu dienen. \*\*) Aber, wie er

<sup>\*)</sup> Die Amtskleidung eines romischen Prators.

<sup>\*\*)</sup> Der Regel nach läßt sich auch fehr gut Beibes mit

nachher selbst gestand, kannte er damals noch nicht die tiefern und verhorgenern Falten seines Herzenk Mit Gutern dieser Erde überhäuft, mit dem Bei fall Roms und selbst ganz Italiens beehrt, und gesucht von den vornehmsten und reichsten italienis schen Geschlechtern, die ihre Tochter, die Bluthen

einander vereinigen; befonders wenn man, aus bem einzigen wahren, bas heißt religiösen Gesichtspunkt ausgehend, Alles nur auf Gott bezieht, in allen Lagen und Berhaltniffen ftets nur Gott im Muge balt. thätigste und geräuschvollste Geschäftsleben wird bann nicht die innere Stille und Rube der Geele unterbrechen, ja wohl selbst eine Art von ununterbrochenem Gouel dienste werden. Aber eine Ausnahme hieron maden Jene, welche Gott unmittelbar zu etwas Höherm be ruft, und die alsbann der Geift der Luge, unter tauschenden Vorspiegelungen alles des Guten, das sie in ihrer gegenwärtigen Lage wirken könnten, von ihrem höhern und mahren Verufe abzuziehen sucht. Defters als man vielleicht glaubt, treten auch jetzt noch diese Fälle ein, besonders bei denjenigen, welche Gett jum geistlichen Stand beruft; die aber, während sie sich felbst und die lechtheit ihres Berufes zu prüfen mahnen. leider nur gar zu oft blos ben Ginflifterungen ihrer, noch allzu fehr an der Welt und deren bunten Gaucel gestalten hangenden Eigenliebe sich hingeben. folde Gelbstprüfungen zur Erkenntniß unserer mahren Bestimmung führen, so mußen sie, entfernt von allem Geräusch der Welt, ja wo möglich, selbst entfernt von allem Umgange mit unsern täglichen Umgebungen, befonders mit Jenen, die unferm Bergen gerade am nach sten und am theuersten sind, in völlig abgeschlossener Einsamkeit angestellt werden. Nur in dem Mage, als alle außere Eindrücke in uns erlöschen, und Rube und Stille in unserer Geele herrschen, wird bie Stimme Wottes in unserm Busen vernehmbar. Gott nahet sich Jedem, der auch Ihm sich zu nahen verlangt; wer der erfte und wichtigste Schritt ju dieser Unnäherung ift Flucht vor ben Creaturen.

pon Italiens weiblicher Schönheit, ihm gleichsam Killschweigend antrugen: hatten an einem Herzen, das Gott ausschließlich für sich besitzen wollte, die Welt und deren Herrlichkeit einen noch ungleich größern Untheil, als Gregor selbst es wohl hatte ahne den können, und die, jedem Menschen so schwer zu überwindende Eigenliche spiegelte ihm nun, als seinen wahren und eigentlichen Beruf vor, was doch im Ganzen nichts Underes, als Regungen seiner, noch nicht völlig erstorbenen Eitelkeit und Gelbste sucht waren.

6. Aber bei Allem dem war Gregor doch nie ruhig; stets sehnte sich sein Berg nach etwas So. berem, und diese Sehnsucht vermochte die Welt, selbst in ihrer driftlichen Unschauung, nie vollig zu. befriedigen. Gordian mar indessen gestorben, und der Tod bes Waters hatte den Gohn gum Erben unermeßlicher Reichthumer gemacht. Ganz Rom erwartete, daß Gregor, groß in allen seinen Sande lungen und Umgebungen, den Glanz seines Bauss wesens, oder vielmehr seiner kleinen Sofhaltung, nun noch um vieles vermehren, neue Palaste und Villas erhauen, und diese mit Allem, was nur immer im Gebiete der Kunst mit Gelo zu erkaus fen ift, mit erhöheter Prachtliebe schmuden und bereichern werde. Uber zum Glude mar Gregor mit Diesen Prahlereien der Gelbstsucht noch unbekannt \*).

Dei einem irreligiösen Volk, ober in einem irreligiösen Zeitalter gebricht es stets an voller Kraft, an Idealität und an Tiefe und Gediegenheit des Gemüthes. Von einem wahren, ächten Kunstsinn kann also, bei einem solchen Volke, oder in einem folchen Zeitalter durchaus nicht die Rede senn. An die Stelle desselben treten aber alsbann gewöhnlich ein gewißes Tändeln

Bon Allem, mas man erwartete, geschah Dichts, und mit großem Erstaunen vernahm nun bald ganz Rom, daß der reiche Erbe in Gicilien, wo er die größten und einträglichsten Landereien besaß, sechs Rloster auf einmal gestiftet habe. Aber noch mehr Launten die Romer, als nicht lange nachher Gres gor gar feinen eigenen Palast in Rom in ein Rloe Ker verwandelte und, weil es nicht zu seinen Grund. sätzen gehorte, daß Rlostergeistliche sich blos durch Pandarbeit ernahren sollten, sowohl dieses, als auch Die sechs andern Rloster in Gicilien, so reichlich dotirte, daß nicht nur fur alle Bedurfnisse, sondern auch für geziemende Bequemlichkeit ihrer fünftigen Bewohner vollkommen gesorgt war. Das Kloster in Rom ließ Gregor Dem beiligen Andreas weihen, führte allda Die Regel des heiligen Beneditts ein, und ordnete jum Borstand besselben einen gemissen Hilarion oder Valention, welcher früher schon in der Provinz Valeria als Abt einem Benediktiner, Rloster vorgestanden batte \*).

mit der Kunst, und jene plumpe, gelostolze Eitelkeit, die sich vorzüglich im Zusammenschleppen und Aushäusfen einer Menze, um schweres Geld, erkaufter Kunstwerke gefällt, denen man freilich, als eben so vielen Trophäen eigener prahlerischer Selbsucht, von Zeit zu Zeit huldiget, jedoch gerade nur so, wie auch das Kind zu gewißen Zeiten seiner Puppe huldiget.

Die Unsvrüche des Benediktiner. Ordens auf den großen Pabst Gregor sind gerecht und über jeden Zweifel erhaben. Des Cardinals Baronius und noch einiger anderer Schriftsteller Einwürfe dagegen sind von geringem Geshalte, und werden von dem gelehrten, französischen Benediktiner, Dionysius von St. Martha, in dessen Lebensbeschreibung Gregors des Großen (B. 1. K. 2. §. 14, 15 und 16) vollkommen befriedigend widerlegt.

- 7. Aber auch für Gregor schlug jett die Stunde boberer Begnadigung. Er erkannte feinen mabren Beruf, legte seine Ehrenstellen nieder, verkaufte alle seine Guter, seine Palafte und Landhauser, seine kostbaren Gerathschaften, all sein goloenes und file bernes Geschirr, alle seine Juwelen und prachtoolle Gewandte, und ging in das, von ihm felbst gestis tete Kloster zum beiligen Andreas; und der Mann von senatorischer und consularischer Wurde, in vessen Handen so viele Jahre lang Roms Schicksal lag, der gerechte Gegenstand der allgemeinen Liebe und Verehrung von gang Italien, und der alle wesentliche wie zufällige Vorzüge in sich vereinte, gehorchte nun, gleich dem geringsten Rovigen, mit kindlicher Folgsamkeit allen Befehlen seines Abte, übertraf alle Bruder im Kloster an Demuth und Liebe, und achtete sich durchaus als den geringsten und letten von Allen. Alle Bilder aus feinem vorigen Leben schienen jett seiner Geele plotlich entschwure den, und er glich vollkommen Ginem, der Schiffs bruch gelitten, all sein Gut und alle seine zeitliche Habe verloren, aber dafür auch in einem sichern hafen des Beils und ungestorter Ruhe allen Sturmen des Lebens auf immer gludlich entflohen mar.
- 8. Das Lesen der heiligen Schriften, fromme und ernste Betrachtungen und lange anhaltendes Gebet waren von jett an Gregors einzige Beschäfs tigung. Aber die Abtodtungen, denen er sich unters warf, waren so hart und so streng, daß sie bald eine ganz ungewöhnliche körperliche Schwäche und vollige Erschlaffung des Magens erzeugten. Alles Fasten mußte er sich nun untersagen, denn, wenn er nicht ofters im Tage einige Rahrung zu sich nahm, ward er sogleich von heftigem Schwindet und nicht selten von lange dauernder. Ohnmacht

überfallen. Nichts schmerzte jest Gregor so tief, als der beugende Gedanke, daß er sogar am Samstag vor Oftern, an welchem Tage doch selbst die Kins ber zu fasten pflegten, nun zum Effen gezwungen fenn sollte. Mit dem Abte des Rlosters und noch einigen Brudern im Gebete vereint, flehete er gu Gott um Startung und um seine vorigen Rrafte. Da Christus stets in der Mitte derer ift, die pertraus ungevoll seinen allerheiligsten Damen anrufen, so ward auch Gregors frommes Gebet erhort. Die Rrankheit verschwand; Die vorigen Rrafte stellten fich wieder ein, und von dem oftern, ihm so laftie gen Effen war er nun- auf immer befreit. Geine ganze Nahrung bestand von jetzt an in einigen roben, nur mit etwas Waffer abgeschweigten Rrautern, Die seine Mutter Splvia, die noch lebte, ihm in das Kloster schickte, anfänglich in einem silbernen Gefaße, das er aber gleich in den ersten Tagen, weil er nichts anderes mehr zu geben hatte, einem an der Rlosterpforte um eine milde Gabe flebenden Urmen schenfte.

9. Wie Gregor selbst erzählt, war es hier in dem Rloster zum heiligen Andreas, wo er in ungestörter Ruhe des Geistes seine schönsten und seligsten Tage verlebte. Aber glübende Liebe zu Gott und eine, an dieser göttlichen Glut entzündete, die ganze Menschheit umfassende Nächstenliebe waren auch bei Gregor die einzige Triebseder aller seiner Handlungen, die einzige Gebärerin aller seiner Gedanken, Wünsche und Empfindungen; und noch nie, vielleicht selbst kaum in Heiligen, standen, wie bei ihm, Kopf und Herz in einem so schonen, vollkommen harmonischen Einklang. Jede fromme Empfindung, jedes heilige Gefühl flammte daher stets bei Gregor schnell zum Licht eines Gedankens empor;

sowie auf der andern Seite seder Gedanke, ben sein Ropf gebar, sogleich wieder eine entsprechende fromme und heilige Empfindung in feinem Herzen erzeugte. Einen Beweis davon liefert folgender schöner Bug aus der damaligen Periode seines Lebens. — Gres gor ging eines Tages in Rom über den Marktplat, als gerade zum offentlichen Verkaufe mehrere Gclas ven allda ausgestellt waren. Die Wohlgestalt und schönen körperlichen Formen derselben zogen die Blide aller Vorübergehenden auf sich. Auch Gregor trat zu dem Gelavenhandler und fragte ihn, zu welcher Nation Diese schönen Menschen gehörten. Man sagte ihm, es sepen Englander. Gregor forschte nun weiter, ob ste auch Christen waren. Diese Frage ward mit Rein beantwortet; indem die gegenwartigen herren von Britanien, Die Ungelfachfen, noch alle ohne Ausnahme Gogendienst und heionis schem Wahn ergeben maren. Gregore frommes Berg mard bei diefer Radricht mit Wehmuth erfüllt; abet sein schmerzhaftes Gefühl zerfloß jetzt nicht in unfruchtbaren und nutlosen Elegien, sondern es ward sogleich in seiner Geele zu einem lichten Bedanken, und dieser ging nun eben so rasch in That und Ausführung über. Dhne seinen Weg fortzuseten, oder in sein Kloster zurudzukehren, begab Gregor sich augenblicklich zu dem Pabst Benedikt I., warf sich ihm zu Fußen, und stellte ihm in den ruhrend. sten Ausdrucken vor, welch ein Gott gefälliges Werk es senn murde, einer ganzen, noch in dem Schats ten des Todes und den Finsternissen des Beiden. thums wandelnden Nation das Evangelium zu vers kundigen. In kurger Rebe entwickelte er dem Pabste Die Leichtigkeit des Unternehmens, und bot sich, weil Undere es schwer finden konnten, selbst dazu an. Den dringenden Bitten Gregors vermochte Bener dift nicht zu widerstehen; er gab ihm die Erlaubniß;

Rom zu verlassen und zu jener Nation, welche seine zarte Theilnahme so sehr erregt hatte, jenseits des Meeres, die Leuchte des Evangeliums zu tragen.

10. Bald waren alle Vorbereitungen zu bem weit aussehenden Unternehmen vollendet, und nach wenigen Tagen trat schon Gregor in Begleitung einiger Monche und Priester, welche der Pabst ihm beigesellt hatte, seine Reise nach England an. Aber schnell verbreitete sich auch jett in gang Rom bas Berucht, daß Gregor die Stadt verlassen babe, daß er über das Meer schiffen, vielleicht nie mehr. zurudfehren werde. Schon als Prator, als Roms bochste obrigkeitliche Person, hatte Gregor den Rb mern manche Beweise seiner Weisheit, seiner tiefen Ginsicht, und besonders seiner Milde, und furior genden Liebe zum Bolfe gegeben. Geine jetige um geheuchelte Frommigkeit, und die vielen und großen Opfer, welche er der Religion gebracht, waren nicht minder bekannt, und so glaubte nun alles Wolf in Gregor, besonders in den gegenwartigen drangvollen Zeiten, einen, durch seine Furbitte bei Gott, alles vermogenden Schupengel zu besitzen. Bei jener unvermutheten Nachricht kam also bie ganze Stadt in Bewegung. Als der Pabft folgenden Tage in die Petersfirche geben wollte, warfen ganze Scharen flehender Burger sich ihm in den Weg. "Ou hast," rief man ihm von allen Seiten zu, "ben heiligen Petrus beleidiget und, im bem Du den Gregor aus der Stadt ziehen ließest, Dieselbe einer ihrer festesten Stupe beraubt. "-Wohin der Pabst sich wandte, schollen ahnliche fla gende Stimmen ihm entgegen. Beneditt erschrad bei dem Anblick so vieler trauernden und zum Theile schon gabrenden Gemuther, und schickte noch am Abend desselben Tages dem Gregor einen reitem

vieder nach, mit dem Befehle, unverzüglich wieder nach Rom zurüczukehren. Daß so Etwas gerschehen könnte, ja wohl geschehen wurde, hatte Greigen gor geahndet, daher zu Beschleunigung der Reise nach Kräften seine Gefährten angetrieben. Als er aber am dritten Tage, der großen Hiße wegen, ihnen einige Stunden der Ruhe gonnen mußte, ward er von dem Boten ereilt, vernahm trauernd die Besehle des Oberhauptes der Kirche; und eingedenk der Lebre, daß Gehorsam Gott wohlgefälliger sen, als Opfer, ehrte er dieselben durch schnelle und augenblickliche Folgeleistung. Uber welche wohlthätige und segenvolle Folgen demungeachtet Gregors fromme Rührung auf dem Marktplatz in Rom noch herbeisührte, werden wir bald freudig in dem fernern Lause unserer Gesschichte noch hören.

- 11. Gregor setze, nach seiner Rücksehr nach Rom, seine vorige, fromme und strenge Lebensweise wieder fort. Aber die Vorsehung hatte ihn zu etwas Soherm bestimmt; nicht länger sollte er für jetzt in klösterlicher Ageschiedenheit mehr leben, und der Pabst, der von der stets zunehmenden Heiligkeit des ausserors dentlichen Mannes sich immer mehr überzeugte, weis hete ihn zu einem der sieben Diacone der römischen Kirche, vorzüglich in der Absicht, um sich dessen Rirche, vorzüglich in der Absicht, ihm immer schwerer und drückender werdenden Kirchenregiments zu besdienen.
- 12. Auch in diesem neuen Amte entfaltete Gres gor wieder neue, nicht minder liebenswurdige Eis genschaften. Die Diacone der romischen Kirche was ren die Gehülfen, gleichsam die Minister der Pabste. • Das romische Diaconat war demnach eine der hochs sten kirchlichen Würden; aber auch diese, so wie

Alles was mit Gregor in Berührung tam, ver epelte er noch durch seine, an bie Reinheit der Engel, dieser Diacone und Minister des Allerhoch ften, grenzende Lauterfeit feines Bergens, und in bem er sich auch auf seinem jezigen erhabenen Dor ften als den Letten und Geringsten aller Menschen betrachtete, ward er gerade durch diese seine De muth über Alle erhöhet. — Bald darauf farb Ber nedift I. und dessen Nachfolger, Pelagius IL et nannte Gregor zu seinem Legaten am hofe von Constantinopel.

13. Wie überall ward auch, an dem hofe lager des Kaisers, Gregor bald der Gegenstand ein ner allgemeinen Berehrung. Raiser Tiberius be handelte ihn mit der größten Auszeichnung, und dessen Nachfolger und Edwiegersohn, der Kaiser Mauritius mabite Gregor zum Pathen bei der Taufe feines erstgebornen Pringen. - Mit beklommenem Bergen hatte Gregor sein Rloster in Rom verlassen; zwar hatten einige der Bruder ihn nach Constanti nopel begleitet; aber vielseitig verstrickt und vers flochten in eine Menge mehr weltlicher, als firche licher Unterhandlungen, sehnte Gregor sich jest oft seufzeno in jenen, gegen alle Sturme bes Lebens fichernden Safen - fo nannte er fein Rlofter aus welchem man ihn mit Gewalt geriffen, wieder zurud. Indessen machte er die Befanntschaft meh rerer, mit ihm geistig verwandter Manner, beson bers jene des beiligen Gulogius von Alexandrien. Auch den heiligen Leander von Sevilla, welcher während Gregors ziemlich langem Aufenthalte an dem faiserlichen Hoflager, ebenfalls dabin tam, lernte er kennen, und das gottgefällige Band der Freundschaft, welches beide große Manner bis an das Ende ihres Lebens vereinte, ward hier in Com

intinopel geknupft. Endlich ward Gregot auch ch der Trost, daß der heilige Maximianus, Abt 6 Klosters zum heiligen Andreas in Rom, mit ehrern Brudern, ihn zu besuchen nach Constantis mel kam. Ungemein erfreut war Gregor über tfen Besuch; sein liebes Kloster, sagte er, sen ihm pt gefolgt; und aus dem Geräusch des Hofes und n zerstreuenden Beschäftigungen mit Welthandeln ttete er sich nun gewöhnlich in ben Kreis seiner ommen Monche, vereinte sich mit ihnen zu geeinschaftlichem Gebete, stärkte und nahrte seinen eist durch heilige Gespräche über gottliche Dinge id glaubte, in der Mitte dieser demuthigen Rlos rgeistlichen, jedesmal wieder zu finden, was er iter dem Tand des Hofes und dem geschäftigen ichts des Weltlebens verloren haben konnte.

14. Gregors sehnlichster Wunsch ging endlich t Jahre 584 in Erfüllung; der Pabst rief ihn mlich zurück, und ernannte den Laurentius m zum Rachfolger in der Nunciatur\*). Mit

Dicht nur über das Jahr, in welchem Gregor nach Constantinopel reiste, sondern auch über jenes, in welchem
er wieder nach Rom zurückkehrte, mithin über die ganze
Zeit seines Aufenthaltes an dem kaiserlichen Hoslager,
so wie über noch manche andere Zeitbestimmungen in
dem Leben des großen Mannes, sind die Meinungen
der Schriftsteller sehr getheilt. Bis zu dem Jahre, in
welchem Greger den Stuhl des heiligen Petrus besteiget,
werden alle Perioden seiner vielseitigen Thätigkeit,
durch die Chronologie des Cardinals Baronius ungemein
verkürzt, während wieder Indere, wie z. B. Dionpsius
von St. Martha ihnen eine ungleich größere Dauer
geben. Diese Verschiedenheit der Angaben hat nun natürlicher Weise eine Wenge gelehrter Dissertationen veranlaßt, die, wie beinahe immer in solchen Fällen, zu

Schäßen beladen kam Gregor in Rom an; freilich bestanden diese Reichthumer nicht in gemünztem und ungemünztem Gold und Silber, oder orientalischen Perlen und edeln Steinen, wohl aber in Dingen, deren Werth gar keiner Berechnung unterliegt, nam lich in Reliquien heiliger Apostel und Evangelisten. Die größten und wichtigsten davon waren das Haupt des heiligen Evangelisten Lucas, und ein

keinem andern Resultat führen, als daß man weiß, ber Eine sage dieß und der Andere sage Jenes, und daß mithin die gange, wenig bedeutende Sache am Ente doch blos auf ein ungefähr hinauslaufe. Diese Be merkung wollen Wir einmal für allemal gemacht haben, indem der Fall, wo Bir fie wiederholen mußten, nur gar zu oft eintritt. Rach Art ber gelehrten, franzost schen Benediktiner eine kritische Geschichte zu schreiben, in welcher man alle bergleichen Barianten, ohne auch eine Einzige zu vergessen, nach einander aufführt, mit einander vergleicht, sorgfältig prüfet, mäget, discu-tirt 20., dieß ist nicht unsere Cache. Zwar wurde es große Belesenheit und eine Urt von ehemals fehr belieb. ter Erudition verrathen, aber auch gang gewiß unsern Lefern eine, bis zum Ginschlafen ermudende Langeweile verursachen. Wir glauben daher aus guten Gründen uns ein. für allemal bavon dispensiren zu mußen. -Es ist und bleibt eine große historische Wahrheit, obgleich man sie hie und da noch nicht recht einsehen will, daß nämlich, wenn eine große und erhabene, geistige Bezeichnung, wie z. B. gerade bas leben bes großen Pabstes Gregor, von einer Menge kleinlicher, jufalliger und nichts sagender Thatsachen gleichsam umftellt ift, der Blüten- und Knospen- lose Umfang der Letztern der höhern Wichtigfeit ber Erstern weichen muß. schwinden aledann Zahlen und Namen, von Personen wie von Städten und Landern, und find bei der großen Idee, dem geistigen Gebilde, welches die Geschichte darstellt, entweder durchaus völlig unbedeutend, ober haben hochstens nur einen außerst bedingten Antheil daran.

rm des heiligen Apostels Andreas. In feierlichem uge und mit geziemendem Gepränge wurden die stbaren Reliquien nach der Kirche des von Gresor gestisteten Klosters gebracht und dort mehrere age nach einander zur Verehrung dem Bolke ibgesetzt.

15. Aber der Borstand, des Rosters, der eilige Maximianus namlich war indessen auf den ischöflichen Stuhl von Spracus erhoben worden, \*) nd die ganze Gemeinde wählte nun: einstimmig dregor zu ihrem Abt. Der Heilige sah die Noth, endigkeit ein, die Führung des Klosters zu über, ehmen, und unter seiner Leitung bildeten sich in en fünf Jahren, in welchen er der Gemeinde vorand, alle Glieder derselben zu wahren und treuen

Der heilige Maximian hatte Constantinopel viel früher, als Gregor verlassen. Aber seine Reise war nicht glud-'lich. Das Schiff murbe von einem fürchterlichen Sturm liberfallen, in welchem es alle feine Daften und Steuertuder verlor, und solche Spalten und Rige erhielt, daß das Wasser von allen Seiten eindrang, den innern Schiffsraum völlig anfüllte, und bie Wellen ichon über 'das Verdeck hinwegspülten. Maximian und seine Gefährten hatten einen nahen und gewißen Zod vor Augen, richteten daber ein furges Gebet ju Gott und ftarften fid mit ber beiligen Guchariftie, die man ju jener Beit Allen, welche eine weite Geereise zu machen hatten, mitzugeben pflegte. In dem elendesten, hoffnungelofesten Bustande fette indessen bas Schiff, gang unbegreiflicher Beife, feinen Lauf fort, ging ungleich mehr unter, als ober bem Baffer, und lief nach acht Sas gen, jum größten Erstaunen ber Matrofen, glücklich in bem Safen ein. Bur Bestätigung und Beträftigung ber wunderbaren Erhaltung des Schiffes, ging dasselbe augenblieflich unter, fo balb Maximian und Alle, bie fich auf temfelben befanden, und beren leben Gott dem Beiligen geschenkt hatte, an bas Land getreten waren.

Schülern bes beiligen Benedifts. \*) Aber nichts lag Gregor auch so sehr am herzen, als genaue und treue Befolgung der Ordensregel, und fo nach sichtvoll und schonend er auch gewöhnlich bei den Reblern und Schwachheiten Anderer war, so strenge ahndete er sede Verletzung irgend einer von dem großen Ordensstifter gemachten Verordnung. seiner unerbittlichen Strenge hierin wollen wir bier nur folgendes Beispiel anführen.

16. Einer seiner Monche, Ramens Jufus, war ein sehr geschickter Arzt, und hatte Durch seine Renntnisse in ber Arzneikunde nicht nur ben Brie bern, sondern dem Abte selbst, viele und febr wer sentliche Dienste geleistet. Endlich marb Justus selbft frank. Die Krankheit machte schnelle Fortschritte und nach wenigen Tagen war der Zustand des Kranken schon hochst gefährlich. Geinem Bruder, ebenfalls Urzt zu Rom, der ihn in seiner Krankeit behans belte, entdedte nun Justus, daß er drei Goldstude besitze, folche aber, weil die Ordensregel es verbiete, sehr sorgfaltig verborgen habe. Das Gestand. niß des Kranken ward in dem Kloster ruchbar. Uns verzüglich wird nun alles sorgfältig durchsucht, und nach langem Guchen werden endlich die drei Gold stude in einem mit Arznei gefüllten Gefaße gefuns ben. Boll des gerechten Gifere lagt Gregor fogleich allen Monchen verbieten, den Kranken ferner mehr zu besuchen; nur dessen Bruder, bem Arzt, ward es gestattet, seine Besuche auch ferner noch fortzuseten.

<sup>\*)</sup> Gregor entzog jedoch, auch als Abt eines Klosters, seine Dienste nicht ber pabstlichen Kanzelei; und Er war es, der 3. B. die weiter oben schon ermähnten Briefe Pakftes Pelagius II. an die schismatischen Bischöfe Benetiens und Iftriens entwarf.

Aber Justus fühlte sich seinem Ende nehe; es verslangte ihn nach dem Beistande der Brüder, er wünschte, daß, nach hergebrachter, klösterlicher Sitzte, deren vereintes Gebet an seinem Sterbelager ihm in der schweren Stunde des Scheidens den letten Trost gewähren mochte. Jetzt erst wird ihm das Verbot des Abtes bekannt gemacht; es wird ihm gesagt, daß er, seines heimlich gesammelten Mammons wegen, in den Augen seiner Brüder ein Scheusal wäre. Diese Worte waren für den Ster, benden ein Donnerschlag; aber sie erzeugten Früchte ernster Buße. Justus bekannte laut sein Verbrechen, dat Gott, den Abt und seine Brüder um Verzeichung, und starb bald darauf unter allen Zeichen der tiessten Reue und innigsten Zerknirschung.

17. In den Augen des heiligen, jedoch jest nothwendig so strengen Abtes batte indessen Justus noch nicht hinreichend gebüßt; Gregor wollte, daß die Strafe an dem Gefallenen in den Gemuthern aller seiner Monche einen bleibenden, unauslosche lichen Eindruck zurücklasse. Statt also die Leiche ves Justus auf dem gewöhnlichen Begrabnisplat beerdigen zu lassen, ward auf des Abtes Befehl in dem Mist eine Grube gegraben, der entseelte Rors per dahingebracht, in Die Grube gesenkt, und das Gold, mit dem Fluche beladen, bemfelben nachges worfen: "Moge dein Geld sammt Dir vers derben,,, erscholl es mit dumpfer. Stimme von ber ganzen versammelten Gemeinde in Die Grube hinab. Für den Verstorbenen durfte weder gebetet, noch das heilige Opfer dargebracht werden. — Gres gor hatte sich in seinen Erwartungen nicht getäuscht; feine Strenge verbreitete unter sammtlichen Mons chen einen beilfamen Schrecken; und da die Regel ihnen verschiedene Rleinigkeiten zu besitzen erlaubte,

so durchsuchten sie sorgfältig sett Alles, ob ja nicht etwas Verbotenes sich darunter befände; alle ihre Keinen Habseligkeiten brachten sie zu dem Prior des Klosters, legten sie zu den Füßen desselben, und betheuerten ihm, daß sie, auf seinen Wink, alles freudig hinzugeben bereit waren.

- 18. Als Gregor fab, daß fein wohlthatiger Zweck erreicht ware, ließ er den Prior wieder zu fich rufen. "Es ist Zeit," sagte er ihm, "daß wir den Leiden unsers verstorbenen Bruders, so viel es in unfern Rraften steht, ein Ende machen. Men bringe von Morgen an, dreißig Tage nach einander, für ihn jeden Tag das beilige Opfer, und alle Bris der versammeln sich täglich, diese Zeit hindurch, zum gemeinschaftlichen Gebete fur Die Rube feiner Geele." - In der Nacht nach dem dreißigsten Tage batten die Bruder ein Geficht, in welchem der abgeschiedene Beift des Juftus ihnen erschien, Allen fur ihr Gebet und das, für ihn dargebrachte beilige Opfer danfte, und ihnen den Trost gab, daß die Zeit seiner Strafe und Entsundigung dadurch abgefürzt worden, und er nun in den Ort ewiger Rube eingegangen sen. \*) - Dieß geschah turz vor Gregors Erhebung auf Den pabstlichen Stubl.
- 19. Ueberhaupt war Gregors Monche fromme Lebensweise ein wahres Muster heiliger, klösterlicher Zucht. Ordnung und stiller Friede herrschten in dem Rloster, Liebe und Eintracht unter allen Brüdern; und der große Pabst sagte nachher selbst, daß er zu

Deit dieser Zeit worden die Messen, welche an breißig auf einander folgenden Tagen, für die Geele eines Gestorbenen gelesen werden, die Gregorianischen genannt.

glauben sich gezwungen fuhle, der heilige Andreas, unter dessen Schutz er sein Rloster gestellt, habe uns sichtbar selbst die Leitung desselben übernommen, und mache nun mit waltender Vorsicht über der Aufführ rung seiner Monche. \*) Endlich wollte man allgemein bemerkt haben, daß von einem gewissen Tage an, wo Gregor ein seltenes Beispiel unerschöpflicher Ge duld, verbunden mit grenzentoser Milde, gegeben hatte, ein ganz besonderer Gegen auf dem Roster Defe felben rube. Ein fremder, feinem Borgeben nach, burch unverschuldetes Unglud, ju Grunde gerichteter Raufmann war in das Klofter gefommen, und hatte unter vielen, und zwar ziemlich lauten Klagen, um eine Unterstützung gebeten. Gregor befahl, demselben vier Goldstude zu reichen. Roch mar teine Stunde verflossen, als der ermabnte Raufmann schon wieder in das Kloster tam, unter vielem Larmen und Geschrei den Abt versicherte, daß die erhaltene Untersstützung nicht zureiche, er noch eines Mehreren bes durfe, und nun auch sogleich auf Gregors Befehl das doppelte der ihm schon gereichten Gumme erhielt. Aber auch das dreifache Geschenk genügte noch nicht dem Raufmann, und es dauerte nicht lange, so stand er schon wieder vor dem Abte, wiederhohlte mit gewohnlichem Ungestum Die alte Bitte, und Gregor, ber nicht ermudete, ihn auf das neue wieder zu tros sten, fügte zu dem ihm schon gegebenen Gelde noch einmal sechs Golostücke hinzu. Des Kaufmanns brei Besuche hatten am Vormittag statt gehabt; und nun hatte Gregor mit den übrigen Brüdern sich kaum von dem gewöhnlichen frugalen Mittagemal erhoben, als

<sup>\*)</sup> Indico autem quia ob tanta miracula, tanta custodia Monachorum in eodem Monasterio ejusdem Apostoli est, ac si specialiter Abbas Monasterii ipse sit. (epist. Greg. M. l. 9. ep. 58.)

der lästige Bittende schon wieder gemeldet ward. Um ter lauten Rlagen über sein Unglud trat er ein, und begehrte mit einer Zudringlichkeit, die man wohl Frechheit hatte nennen mogen, zum viertenmale Gelo pon dem Ubt. Ohne eine Spur des Unwillens, oder auch nur der Ungeduld an sich erblicken zu lassen, er neuerte jett ebenfalls jum vierten Male Gregor ben alten Befehl, namlich ben Bittenben nicht obne eine Sabe aus dem Rlofter zu entlassen. Aber nun meldete der Deconom des Rlosters, daß auch nicht ein Dbol mehr in der Casse vorrathig sep. " Nun gut, " erwies derte Gregor, "so suche man nach, ob sich nicht et was Anderes in dem Kloster finde, womit man den Unglucklichen troften konne. " Ein an Gilber ziemlich schweres Geschirr, welches Splvia dem Rloster geschenkt batte, ward jett berbeigebracht; und Gregor, außersterfreuet über diesen Fund, übergab es sogleich mit seiner gewöhnlichen Freundlichkeit dem wirklichen oder vermeintlichen Raufmann. Dieser kam nun nicht mehr wieder; aber von dem Augenblicke an bemerkte man an Gregor eine gewiße miraculose Rraft, welche porzüglich in Auflegung seiner Hande auf Kranke und in Vorhersehung kunftiger, sein Kloster oder deren Bewohner treffender Greigniße fich kund gab.

20. Als die fürchterliche Pest, welche auch das Oberhaupt der Kirche dahinrasste, über Kom und Italien kam, brach sie zuerst in dem Kloster zu dem heiligen Andreas aus. Gregor, weniger um seine Erbaltung, als um das Heil der Seinigen besorgt, wollte nun durchaus sein Kloster — jest ein Aufenthalt des Todes und der Trauer — nicht verlassen. Allen von dem Pestübel Befallenen stand er bei, linderte ihre körverlichen Leiden, stärkte und kräftigte ihre zagenden Herzen, und slehete, kniend an ihrem Sterbelager, mit den übrigen Brüdern für das Heil ihrer Seelen. —

Ein junger Mensch, Namens Theodor, wohnte seit eis miger Zeit in dem Kloster; aber dieser Theodor mar ein ungerathener Jungling, und nicht aus Beruf, nicht aus freiem Willen, sondern blos aus Roth, und weil die Welt ihm kein Mittel seiner Erhaltung barbot, in das Rloster gegangen. Seine Aufführung war schlecht, betrübte oftere den Abt, gereichte allen Brudern zur Mergerniß. Demungeachtet duldete Gregor ihn in dem Rloster, theils aus Rucksicht auf dessen altern Bruder, der, wirklich ein frommer Monch, dem Abte nie Urs sache zur Unzufriedenheit gab, theils auch und vorzüge lich, weil sein, jetzt abermal den Schleier der Zukunft durchichauender Blick die einstige Besserung des vers wilderten Junglings vorausfah. Dieser Theodor ward ebenfalls von der Pest ergriffen. Der Prior ermahnte ihn, sein Herz jest zu Gott zu erheben, und ein sunds haftes Leben wenigstens mit einem, durch Reue und Buße, Gott gefälligen Tod zu beschließen. Aber bobs nend wieß der Ungludliche Die Ermahnung zurück, verhartete und verstockte vorsätzlich sein Berg gegen alle Bitten der Bruder. Als er endlich, dem Tode gang nabe, für die Welt unwiederbringlich verloren schien, begaben sich sammtliche Monche im Gefolge des heiligen Abtes in die Zelle desselben, warfen sich auf ihre Rnie, und fleheten zu Gott um Erbarmung für den Gunder. Plotlich erwachte jett Theodor aus seinem Todesschlummer, und rief den Brudern zu, fie mochten sich entfernen, mit ihrem Gebete ihn nicht langer qualen; ein furchtbarer Drache stehe vor ihm, babe sein Saupt schon gefaßt, wolle ihn verschlingen, werde durch ihr Gebet baran verhindert, aber seine eigene Qual auch dadurch noch vermehrt; eiligst moche ten sie sich daher entfernen, unbekummert seinem Schicksal ihn überlassen. Die Monche ermahnten ihn, sich mit dem Zeichen des heiligeu Kreuzes zu bezeiche nen. Theodor erwiederte, er vermoge es nicht, der

Drache habe alle seine Glieder gelähmt. Mit erhöheter Inbrunft beteten nur der Abt und die Bruder ju Gott; und zum zweitenmal erwachte nun wieder Theodor nach einiger Zeit aus seinem Schlummer; aber die Züge der Verzweifelung waren jett auf seinem Gesichte ver schwunden. Freudig wandte er sich gegen die Brüder, ihnen dankend für ihr frommes Gebet, der Drache, fagte er, habe fich entfernt, Gottes Erbarmung fich ihm wieder genahet. Von dieser Stunde an ward es mit ihm besser, und schon nach wenigen Tagen war er vollkommen wieder hergestellt. Aber Theodor wat jett ein ganz anderer Mensch; überzeugt, daß Gott, blos um ihm Raum zur Buße zu lassen, seine Tage verlangert habe, führte er von nun an das Leben eines Bußenden, beweinte täglich die Thorheiten und gros ben Verirrungen seiner Jugend, erbauete nun eben so sehr die Bruder, als er durch seinen ehemaligen Wandel sie geärgert hatte, und starb endlich nach zwei Jahren den Tod eines begnadigten reumuthigen Gunders, über deffen Bekehrung die himmel fich mehr erfreuet hatten, als über neun und neunzig Gerechte. \*)

<sup>\*)</sup> Einem jeden unserer Leser steht es frei, diesem, wie den übrigen, obigen Berichten ähnlicher Urt, Glauben bei. jumeffen, ober auch, als Geburten einer franken Phantasie, sie ohne weiters zu verwerfen. Weder Theodor, noch Justus, noch ber Kaufmann zc. sind Glaubensleh-Aber bemerken muffen wir bennoch, daß es Gre gor selbst ist, der sich als Gewährsmann ber Wahrhaftigkeit dieser Erzählungen barstellt, und baß man sie das her nicht verwerfen fann, ohne zugleich auch ben großen Pabst, bem Rom seine Erhaltung, Italien so manche Periode der Ruhe und des Friedens, gang Europa seine Schulen, seine Baisenhauser, seine Urmenanstalten, die Kirche ihren erhabenen Gesang und die erhöhete Pracht ihres feierlichen Gottesdienstes zu banken hatten: turg, ohne zugleich auch Gregor, den großen und heiligen Pabft, den erleuchteten Circhenlehrer, den icharf und

21. Funf Jahre hatte Gregor als Abt seinem Rloster vorgestanden, als Die Hand ber, stets erbare mungevoll über ihrer Rirche waltenden Borfebung ibn, nach Pelagius II. Tod, auf den ersten und erhabensten Stuhl der Christenheit erhob.

## XXV.

Rom und Italien jubelten, ber ganze kathos lische Erdfreis frohlockte bei ber Rachricht von Gregors Erhebung auf den apostolischen Stuhl. Rur Er allein trauerte, nur Er war tief gebeugt. In der Ginfalt seis nes lautern Bergens glaubte er fich ber schweren, beilie gen Burde nicht gewachfen, und der außere Glanz, der sie umgab, schreckte noch mehr seine ohnehin schon so schuchterne Demuth zurud. Um einer Große zu ente geben, die man von allen Geiten ihm aufdringen wolle te, that nun Gregor alles was nur immer menschliche Rlugheit ihm gebot. Zuerst schrieb er an den Raiser, ibn flebentlichst bittend, die in seiner Person getroffene Wahl nicht zu bestätigen. Gein Fleben war so drins gend und aufrichtig, und die Grunde, die er entwit. kelte, menschlichen Unsichten so scheinbar, daß er mit Buversicht auf Willfahrung von Geite des Monarchen hoffen konnte. Uber Germanus, Prafekt von Rom, der den Beiligen schon kannte, ahndete, welchen Schritt derselbe thun murve. Er gab also Befehle, alle Briefe nach Constantinopel aufzufangen, bielt jene des Gregors zurud, schickte aber einen, von dem gangen Genat und mehrere der vornehmsten Romer

> weit blickenden Staatsmann, mit einem Worte; ben größten Mann seines Jahrhunderts, entweder für einen Betrüger, ober für einen Ochmachtopf ju erflaren.

unterzeichneten, der Wahrheit so vollkommen treuen Ber
richt an den Hof, daß Mauritius, den Finger der Borsehung in Gregors Wahl erkennend, mit freudi gem Danke gegen Gott, die erforderliche Bestätigung unverzüglich ertheilte.

- Anderse seiner Bekannten in Constantinopel, größten theils Männer von bekanntem Einfluß, geschrieben imd sie inståndigst gebeten, sein Gesuch bei dem Raiser zu unterstüßen. Aber alle seine Freunde, selbst der Patriarch Johannes von Constantinopel waren weit entsernt, sich den Bitten ihred Freundes zu sügen, des schleunigten vielmehr die kaiserliche Bestätigung durch die lauten und ungetheilten Lobeserhebungen, die sie ihm einstimmig ertheilten; gaben ihm jedoch, als jene wirklich erfolgt war, dei Zeiten davon Nachricht, ihn freundschaftlichst ermahnend, dem vereinten Berlangen der Rirche, des Raisers und aller Rechtgläubigen nicht länger zu widerstreben.
- 3. Aber weder die gegebene kaiserliche Bestätis gung, noch die Bitte seiner Freunde konnten Gres gord Entschluß wankend machen. Ernstlich dachte er jetzt an schleunige Flucht. Aus der Stadt heimlich zu entweichen, schien indessen beinahe unmöglich, denn die Romer bewachten sorgfältig alle Thore ihrer Stadt. Aber Gregor fand Mittel, die Wachsamkeit der Rösmer zu umgeben; und verkleitet und verborgen in einem großen Korb von Weiden geflochten, ward er glücklich von einigen fremden Kausseuten zur Stadt hinausgeschasst. Seine Absicht war, sich in Wäldern und Höhlen so lange zu verbergeu, bis die Nothwendigkeit die Seistlichkeit und den Senat von Rom gezwungen haben wurde, einen würdigern auf den Stuhl des heiligen Petrus zu erheben, und dann nach ge

troffener neuen Wahl, still und ungekannt zu den still len Mauern seines Klosters wieder zurückzugehen.

Gregors Flucht aus Rom konnte nicht lange ein Gebeimniß bleiben. Die ganze Stadt mard erregt. Scharenweise ergossen sich die Einwohner in die umlies gende Gegend, alle Sutten und Sohlen forgfältig durchsuchend, um wo moglich sich wieder der Person des großen Flüchtlings zu bemächtigen. Aber alles Forfchen und Guchen blieb fruchtlos. Wie in Beiten großer Calamitaten ward jest offentliches Gebet angestellt, ein allgemeiner Fasttag verkundet. Was vermag nicht das vereinte fromme Gebet eines ganzen, von demselben Beiste der Liebe und findlichen Butrauens beseelten Wolkes? Eine von dem Himmel sich herabsenkende Reuersaule entdectte einer Schaar suchender Romer den verborgenen Aufenthaltsort des demuthigen Beis ligen. Im Triumphe ward der Gefundene wieder nach Rom zurudgebracht und, da er nun den ganz unum. bullt sich kundgegebenen, gottlichen Rathschlussen sich in Demuth unterwarf, auch gleich am folgenden Tage, am 30. September 590 in der Petersfirche zum Bischof von Rom und Oberhaupt der Kirche Jesu geweihet.")

Die wunderbare Entbeckung der Höhle, in welcher der heilige Gregor sich verborgen hatte, erzählt Gregor von Lours; er beruft sich auf das Zeugnist eines Diacons seiner Kirche, welcher Geschäfte wegen sich damals in Rom aufgehalten hatte. Aber noch mehr wird die Sache bestätiget durch des Pabstes Gregor eigene Worte, in welchen er deutlich zu verstehen gibt, daß in Bezie-hung auf seine Wahl Gott selbst, durch ein Wunder, seinen allerheiligsten Billen zu erkennen gegeben habe. Divinis judiciis non poteram resultare lib. L. ep. 20.) — Aber noch bestimmter spricht er sich hiersüber in einem andern Briefe aus: Secretiora loca petere aliquando decreveram, sed superna mihi in dicia adversari conspiciens, jugo Conditoris subject cervicem cordis. (lib. 6. epist. 4.)

5. Aber bei Allem bem vermochte Gregor bennoch lange nicht, fich über seine Erhöhung pe trosten; mundlich und schriftlich klagte er darüber gegen seine Freunde; und ber Geist der Wehmuth und heiligen Traurigkeit, ber in diesen Briefen wo bet, so wie der elegische, halb schmerzlich bab liebevoll klagende Zon, der durchaus darinn herrscht, erheben Die Bahrhaftigkeit Dieser seiner Gefichte über alle Zweifel boshafter Gegner. — In einem Schreiben an die Prinzessin Theoftista, Schwester des Raisers Mauritius, flagt Gregor, das man ihn unter bem Mantel und Ramen des Episcopats in alle Sturme und Zerstreuungen des Weltlebeis zurudgeschleudert habe, und daß nun jede mahre, bas Herz beseligende Freude seines Lebens für ibn auf immer verblichen mare. Gelbst als Laie, batten weltliche Gorgen und Angelegenheiten ihn ungleich weniger beschäftiget, als jest, wo leider Die Belt wieder feine ganze Geele erfulle. " Richts mehr, " fährt er dann fort, "von der Erde hoffend, noch von ihr verlangend, fühlte ich mich schon über als les Irdische erhaben; ich genoß die namenlose Wonne, mich ganz in Betrachtung gottlicher Bolltommenbeis ten zu verlieren, mich vollig in den Abgrund gotte licher Liebe und Erbarmung zu versenken; und er fullt ward in mir das Wort des Propheten: Tunc super altitudines terrae. "Von diesem Gipfel

(hajac c. 58. delectaberis super Domino, et sustollam te 24.) ber Geligkeit sehe ich mich jett plotlich hinabges sturzt; und indem man mich in den Augen der Menschen erhöhet hat, werde ich, weil nunmehr weniger mit Gott beschäftiget, nur desto tiefer um ter dieselben erniedriget werden. - - Dem Rais fer wird einst fein Gewissen Vorwurfe machen, daß er den Schultern eines Unwurdigen eine fo fcmere, dessen Rrafte weit übersteigende Burde auferlegt

bat." - Aehnlicher Rlagen voll sind auch Gregors übrige, bei dieser Gelegenheit an den h. Leander von Sevilla, den heiligen Eulogius von Alexans brien, und Andere seiner Freunde geschriebene Briefe. Gegen Rarses, den er vorzüglich schätzte, beklagte er sich, daß jest, wenn er zu sich selbst zurückehe ren wolle, weltliche Gedanken und Gorgen ibm ben Zugang versperrten, ihn daber immer mebr und mehr seinem Innersten entfremdeten. \*) -Aber segenreich in seinen Folgen war das Schreie ben des Johannes von Ravenna an ben neuen Pabst. Der Bischof erlaubte sich in demselben, dem Heiligen einige gelinde Bormurfe zu machen, daß er, ungeachtet des lebendigen Gefühls seiner Rrafte und Kahigkeiten, sich dennoch so lange gestraubt

126.)

<sup>\*)</sup> Dem heiligen Leander von Sevilla, welcher ebenfalls dem neuen Pabste über deffen Erhebung seine herzliche Freude in einem Schreiben bezeiget hatte, fchrieb er unton Underm, daß es steis sein einziges hochstes Verlangen gewesen ware, sein ganzes Leben hindurch zu senn (Lib. 7 epist. opprobrium hominum et abjectio plebis. — Alle Lobsprüche, die man ihm ertheilte, waren für ihn eine wahre Marter; benn nichts, sagte Gregor, bemme fo fehr die Fortschritte auf ber Bahn ber Bollkommenheit, als eitles Menschenlob; er vergleicht es mit einem hefs tigen Sturmwind, der auch farke Seelen oft mankend machen, ja felbst bisweilen zu Boden werfen konnte. ---- Wir konnen nicht umbin, bei dieser Gelegenheit noch zu bemerken, daß einsichtsvolle Usteten sogar der Meinung sind, das jedes Cob — um so mehr also das unverdiente - nur die Oduld besjenigen, dem man es ertheile, jedesmal in dem nämlichen Berhältnisse vermehre; - und wie Wenige möchten wohl auch felbst unter den Guten und Beffern zu finden senn, die gegen Gott nicht ohnehin schon insolvente Schuldner wären. Welch' ein wichtiger Grund alfo nicht nur fein Lob zu verlangen, sondern auch, wo immer möglich, demselben sich sorgfältig und ängstlich zu entziehen.

babe, das oberste Rirchenregiment zu übernehmen Statt aller Antwort verfertigte Gregor sein tressliches Buch von den Pslichten des Hirtenamts (Regula pastoralis) und sandte es dem Erzbischof nach Navenna. Auf diese herrsiche, durch Würde des Vortrages, Anschaulichkeit in der Moral, und warmes Gefühl für die Heiligkeit und Erhabenheit bischöslicher und priesterlicher Pflichten, sich so sehr auszeichnende Schrift, welche unbedingt für Alle, die in ein heiliges Amt treten, der allgemeine Carnon ihres Lebens und deren tägliches Manual sem sollte, werden wir wieder weiter unten, wenn von des heiligen Gregors hinterlassenen Werken überhaupt die Rede sehn wird, noch einmal zurücksommen.

## XXVI.

1. Mit Gregor hatte nun die Fülle aller Rrafte und Fähigkeiten den pabstlichen Stuhl bestiegen. Aber Demuth und Liebe waren auch die beiden Elemente seines ganzen Dasenns und Wirs tens, und indem er durch beispiellose Gelbstverlaug. nung sich völlig in sich vernichtete, ward er eben desto inniger mit Gott vereint, von der Hand des Ewigen daher desto hoher erhoben, und nun von oben mit jener übermenschlichen Rraft ausgerüstet, mit welcher er Dinge vollführte, die schon blos nach dem Mag der physischen, dem Menschen zuges theilten Krafte, - sen dieses auch das hochste, selbst der größeste der Sterblichen nie wurde haben ausführen konnen. Richt minder gekräftiget ward Gre gor ferner durch seine, an dem Strahl gottlicher Liebe entzündete, seine ganze Seele durchglühende und verzehrende Liebe zu Gott und den Menschen; Diese kannte bei ihm, im eigentlichen Ginne des

Wortes weder Schranken, noch Maaß oder Zielt aber allmächtig ist achte, reine Liebe; auch das Uns mögliche vermag sie, benn sie verähnlichet den Mens schen Gott, dem Urquell aller Liebe, und lagt ihn dleichsam theilnehmen an Gottes, aller feiner Berte, mit unendlicher Liebe sich erbarmenden Allmacht. Daher das Gelingen aller, stets nur das zeitliche und emige Beil der Menschen bezweckenden Untere nehmungen des heiligen Gregors; daher der über. stromende Gegen, der auf seine ganze firchliche wie weltliche\*) Regierung fich unaufhörlich ergoß.

<sup>30 1</sup> B 12 B 18 8 1 1 1 \*) Was Steger her Greße, burch ben Drang ber Ereignisse Tewaltsam hineingezogen und vielseitig verflochten in die Welthändel feiner Zeit, ber Stadt Rom, ben Wölkern Italiens und ben italienischen Inseln mar; wie er überall mit Weisheit, Kraft und Festigkeit eingriff, wo das allgemeine Wohl und die Erhaltung des Ganzent es erfoderten; wie er oft der hin und her schwankenden Unentschlossenheit des Erarchen zu Hülfe kam, die Raubgier selbstsüchtiger griechischer Berzoge und Statthalter sügelte, mit dem leberblick eines vollendetent Staatsmannes ben Bof von Constantinopel über bessent wahres Interesse belehrte; jest dem Undrang der Keinde muthig und furchtlos widerstand, dann wieder, bald durch große Geldsummen, bald durch wohl geleitete Unterhandlungen, die Wildheit zornmüthiger Barbarent fanftigte; in Beiten bffentlicher Calamitaten, wie ber Hungersnoth, der Pest, verheerender allgemeiner Ueberschwemmungen ic. durch weise burgeliche Bererdnungen und zahllose Sandlungen beisvielloser Mitde, die Leis ben des Wolfes linderte und oft in furger Zeit fie endete: kurz, wie er Alles rettete, was noch zu retten, Alles erhielt, was noch zu erhalten, und er selbst Allen Alles, ja — wie er bisweilen scherzweise zu sagen pflegte fogar der Longobarden Zahlmeister war: mit Allent diesem haben wir unsere Leser schon in einigen der vorst bergehenden Abschnitte dieses Bandes, in. dem Laufe ber allgemeinen Weltgeschichte bekannt gemacht. Jets

beschränken wir uns bemnach barauf, in Gregor blos den großen und heiligen Pabst, den erleuchteten Kirchenlehrer und den, für das zeitliche wie ewige Wehl der, ihm insbesondere \*) anvertrauten heerde, mit rakloser Thätigkeit und englischer Bergensgute, unermudet machenden Bischof zu bewundern. — — Ohne den schimmernben Titel zu führen, war Gregor in gewisser Rücksicht wahrer Souverain, übte auch bei vielen Gelegenheiten anerkannte Soheitsrechte aus. Bang aus ei gener Machtvollkommenheit ertheilte er das römische Bürgerrecht; schickte Befehl an Städte des römischen Gebiets, ihre Mauern zu vertheidigen, ernannte Kriegs tribunen, übernahm es selbst, die Bewegungen und Berrichtungen der Provinzialtruppen zu leiten, ließ einigemal Roms Einwohner die Waffen ergreifen, ordnete ihre Vertheibigungsanstalten, und zwand den Reind durch den Widerstand, den er ihm leistete, seinen rermittelnden Vorschlägen endlich Gehör zu geben. durch die Unentschlossenheit und unzeitige Sparsamkeit des byzantiner Hofes, durch die Ungeschicklichkeit und Treulosigkeit der Exarchen, und den völligen Mangel an Gemeingeift unter den griechischen Berzogen, Alles verloren schien, und die Romer weder Rrieg zu führen, noch einen Frieden zu schließen mehr vermochten, trat

<sup>\*)</sup> Alle Kirchen der Christenheit waren zwar, wie auch jetzt noch, der römischen Kirche untergeordnet; aber außer dieser allgemeinen Unterordnung, standen sämmtliche Kirchen des mittlern und untern Italiens, so wie auch der Inseln Sicilien und Sacdinien, noch in einem besondern, weit unmittelbareren Abhängigteitsverhältniß von dem römischen Stuhle; so dis die Pähste in allen diesen Kirchen die Vischöse setzen und sie weiheten; daher auch, wie man schon oft wird bemerkt haben, die Anzahl der Vischöse, welche ein Pahst, während seiner Regierung weihete, stets größer ist, als jene der Priester und Diacone, von welchen er nur diesenigen weihete, die wirklich bei der Kirche in Rom angestellt waren, oder angestellt wurden.

Gregor, gleich einer neuen Macht, in bas Mittel und, ohne eine andere Vollmacht zu haben, als jene, welche die allgemeine Noth der um Hülfe flehenden Wölker Italiens ihm ertheilte, knupfte er neue Unterhandlungen mit den Longobarden an, schloß endlich einen definitiven Frieden, verschaffte bem geängstigten Rom und den ge= quälten erschöpften Provinzen wieder einige Jahre der Ruhe und Erholung, und nahm die ungeheuern Gummen, womit er oft Italien von Plünderung und Verwustung freikaufte, nicht aus bem kaiserlichen Ochas, nicht von dem Schweiße der Unterthanen, sondern von feinem und feiner Rirche eigenen Bermögen und Ginfünften. — Grenzenlos und stets zu jedem Opfer bereit war Gregors Vaterlandsliebe, und diese Tugend strahlte in desto größerm Glanze bei ihm, da er in den Wohlthaten, die er Rom und Italien erzeigte, nicht seine eigene Große suchte, nicht Gelbstsucht und Gitelfeit sich darin spiegelten, sondern offenbar die reinste und laus terste Liebe zu Gott und den Menschen die einzige · Quelle davon war. Einst schrieb dieser große Pabst an den Kaiser Mauritius, daß, wenn er die Feinde, durch einen Sieg über deren Moralität, hätte besiegen wollen, er es längst schon dahin gebracht haben würde, daß die Longobarden sich selbst unter einander aufgerieben, gegenseitig sich selbst von dem italienischen Boden ver= tilgt häkten. — Wenn in Zeiten harter Drangsale und unerhörter Unglücksfälle bie Eriftenz eines Candes, ober auch einer volkreichen Stadt und beren Gebiet bedroht sind, Niemand in der Mähe wie in der Ferne mehr zu helfen vermag, und nun ein außerordentlicher Mann, gleich einer frembartigen, übernaturlichen Erscheinung, fich plöglich zeiget, nicht nur zu helfen, zu retten und ju erhalten ganz allein im Stande ift, sondern auch wirklich hilft, rettet und erhalt; so wird dieser nun, und zwar von Rechtswegen, auch der natürliche Souverain des Landes oder Gebietes, das die Fortdauer seines Dasenns, als ein freiwilliges Geschenk von ihm erhält; und da die Mittel, mit welchen Gregor alles das Große that und hervorbrachte, blos in der Größe seines Beistes, seinem allumfassenden Genie, der Soheit und bem Abel seiner Seele, und endlich in der geheimen, un-

Gleich in den ersten Tagen nach seiner Erhebung machte Gregor bedeutende Reformen, nicht blos in den nabern Umgebungen seiner Person, sow dern in der sammtlichen, pabstlichen, so wohl hohern, als niedern Dienerschaft. Alle Laien wurden aus bem Pallaste entfernt, beren Stellen blos mit Belt . oder Klostergeistlichen besetzt. Geine Wahl traf nur Manner von Berbienst, ausgezeichnet durch From migkeit und geschmudt mit Wissenschaft, und deren naturliche und erworbene Fähigkeiten sie zu den schwersten und wichtigsten Rirchengeschäften brauch bar machten. Geine nachsten Umgebungen bildeten die Diacone Paterius, Aemilianus und Per trus. — Lettern führt Gregor in seinen Dialogen redend auf. - Johannes, Defensor der romi schen Rirche, ferner Augustinus, Prior Des Rlos ftere zum beiligen Undreas, Mellitus, Probus Marinianus und noch erige andere, nicht, mins der erprobte Ordensgeistlichen aus demselben Rloster. Alle diese trefflichen Manner berief Gregor gleich in ben ersten Tagen nach seiner Erhebung, naberte sie feiner Person, nahm sie in seinen Pallast auf, und machte sie zu den täglichen Genossen seiner, auch auf dem pabstlichen Thron, von ihm noch beibehale tenen, strengen flosterlichen Lebensweise; und der große Pabst, dessen Hand Roms und Italiens Schicksal lenkte, dessen Blick mit waltender Thatige keit alle Kirchen der Christenheit überschauete, der überall mit Weisheit und Kraft eingriff, wo Eins greifen nothwendig war, mit erleuchtetem Gifer

sichtbaren Macht seiner, von Gott felbst durch Wunder, bestätigten höhern Tugend und Beiligkeit lagen; so kann man kuhn sagen, daß es die Hand der Worsehung felbst war, welche Gregor ben Großen jum Regenten und Priesterkönig gesalbt hatte.

überall half, wo um Hulfe gerufen ward: dieser ausserordentliche Mann kehrte nun gewöhnlich nach einem, unter dem betäubenden Tumult von Gesschäften und Gorgen, mühsam hingebrachten Tag, in den stillen Kreis seiner frommen Hausgenossen zurück, um in ihrer Mitte, unter heiligen Gespräschen, die Ruhe seiner Geele, die Freiheit seines Geistes, kurz, Sich selbst in seinem Innersten wiese der zu finden. \*)

3. Auch die Verwaltung der zahllosen, der romischen Kirche gehörigen, in Italien, Sicilien, Gardinien und Afrika liegenden Landereien entzog er den Laien. Reine Weltleute, blos Geistliche wollte er zu seinen Beamten haben; denn Geistliche, sagte er, haben, weil unverheirathet, keine Familie, were den daher desto eher alle Armen und Durftigen als

<sup>&#</sup>x27; D Paterius, Petrus und Aemilianus maren bes Pabstes. Gecretare. Ersterer machte aus Gregors fammtlichen Werken einen Auszug; des Petrus bediente fich Gregor , bei seinen Dialogen, und Memilianus schrieb unter den Alugen des Pabstes dessen vierzig Homilien über bie Evangelien nieder. Den Johannes fandte er in einer sehr wichtigen Angelegenheit nach Spanien, um nämlich den dort mit Unrecht entsetzten Bischof Januarius von Malacca wieder auf seinem bischöflichen Stuhle berzustellen. Den Marinianus ernannte er jum Erzbischof von Ravenna, und dem Augustinus und Mellicus übertrug er die Bekehrung der Angelsachsen in England. --Mehrere von Gregors Hausgenossen, wie z. B. Pates' rius, Hugustinus, Mellitus zc. warden nach ihrem Tobe von der Kirche den Seiligen zugezählt. Gregors Biograph, der Diacon Johannes sagt, der pabstliche Pallast wäre einem Kloster ähnlich — was freilich im Ganzen genommen ungefähr jedes driftliche Familienhaus' fenn follte, - und eine treffliche Pflanzschule großer Bischöfe und heiliger Arbte gewesen.

ibre Kamilie, oder wenigstens als Glieder derfelben betrachten.

- 4. Alle Einkunfte seiner Rirche, alle ihre vielen und reichen Guter und Landereien betrach tete Gregor blos als ein Patrimonium der leidens den Menschheit, denn, sagte er, wenn der gute Hirt für seine Schafe sogar sein Leben läßt, um wie viel mehr muß er ihnen nicht auch bas über. lassen, woran der Rost nagt, Geld und flüchtigen Reichthum. Aus diesem Grunde schenfte er auch der Verwaltung der pabstlichen Guter und Lander reien eine ganz besondere, alles überschauende Auf merksamkeit, und man muß wahrhaft erstaumen, wenn man aus einigen seiner Briefe erfleht, bag dieser große Pabit, bei der ungeheuern Last so vie ler anderen druckenden Geschäfte, dennoch nicht vers schmabet, auch in das fleinste Detail der Bewirthe schaftung seiner Meierhofe einzugehen, und den Bes amten Beisung und nothige Belehrung zu ertheilen. ")
- 5. Ueberhaupt übersteigt es jeden Begriff und jede Vorstellung, mit welcher überfließenden Milde und herzensgute Gregor für Arme und Rothleidende sorgte; er betrachtete sie als die Glies der, in welchen Jesus Christus lebend auch jett noch auf Erden mandelte. Der gartliche Bater aller Armen au senn, hielt er daber für seine heiligste Pflicht, und zwar nicht blos in Rom, sondern in ganz Italien; und selbst fremde, entfernte gander erhielten ofters Beweise seiner, stets zum Geben bereiten, und bie rin weder politische noch geographische Grenzen tens nenden Menschenliebe. Um ersten Tage jedes Monats ließ er an alle Armen der Stadt, nach Beschaffenheit

<sup>&</sup>quot;) Man sehe z. B, lib. 12. epist, 50,

der Jahrszeit, Getreide, Wein, Hulfenfrüchten Fleisch, Fische, Rase und Del austheilen. Eigen von dem Pabste dazu bestellte Beamten hatten die Straßen Roms unter sich vertheilt, mußten täglich fie durchwandern, jeden darin befindlichen, Armen das ihm bestimmte Almosen reichen und dann noch dafür sorgen, daß denjenigen von diesen Armen, welche krank waren, Die nothigen Arzneimittek und die ihrem Zustande zukommende Nahrung in ihre Hutten gebracht murden. Als ihm eines Tages gemeldet ward, daß man in der letten Racht, in einer Straße Roms einen armlich gefleideten Menschen todt gefunden habe, erschrack er heftig darüber; dachte sich sogleich die Möglichkeit, daß diefer Unglückliche wohl aus Mangel und Noth gestorben senn konnte, und machte sich nun solche Vorwurfe darüber, das er sogar einige Tage sich des heiligen Megopfers enthielt.

6. Gregor der Große mar der erfte, der nicht nur in Rom, sondern auch in andern Gegenden, wo die Pabste große Landereien hatten, Baisenhäuser, Armenschulen, und verschiedene andere, bis dahin noch unbekannte Wohlthatigkeitsanstalten errichtete. Der Zweck dieser Einrichtungen war so schon, sprach jedes menschliche Herz und Gefühl so freundlich an, daß bald in allen christlichen Ländern Europens ahns liche Institute errichtet wurden, deren durch so viele Jahrhunderte fortdauernden Gegen auch bis auf den heutigen Tag noch überall ein Theil der leidenden Menschheit fühlt. Gleich dem weisen und frommen Pabste Gelastus, vermandelte daher Gregor einen Theil der Raturallieferungen der pabstlichen Unters thanen in Geld, und ließ Dieses alle drei Monate an seine Waisen, und Armen, Hauser, Hospitaler, Las zarethe, arme Kloster und Kirchen vertheilen; unters bielt und ernährte noch überdies mehr als brei Taus send, theils aus den obern Gegenden Italiens, theils aus andern Ländern vertriebene Geistlichen; während zu gleicher Zeit über zwei Tausend Matronen und Jungfrauen aus Roms, durch das Elend der Zeiten zu Grunde gerichtetem Adel, täglich Nahrung und Kleic dung aus seinen Händen empfingen.

- 7. Mit nicht minder zartlicher Gorgfalt wachte Gregor auch über jene, welche geheime, verborgene Armuth drudte, denen Geburt und Stand nicht er laubten, Almosen zu fodern, und Doch desselben oft im hochsten Grade bedurften. Diesen wieß der mild. thatige Pabst Pensionen in Geld und Naturalien an, machte, um ihr Zartgefühl zu schonen, unter mans cherlei, von der Liebe ersonnenen Vorwanden, ihnen bedeutende Geschenke und setzte padurch Manchen in Stand, seine völlig gerütteten hauslichen Umftande auf das neue wieder zu ordnen. In dem Lateran ward über 300 Jahre ein großes, dickes Buch aufbewahrt, in welchem die Namen aller offentlichen und verbors Urmen, deren Geschlecht, Alter, Stand, kurz, Alles aufgezeichnet war, was nur immer Gres gors stets von Weisheit geleitete Freigebigkeit zu mif fen vonnothen batte.
- 8. Reiche sah man an seiner Tafel nur höchst selten; aber dafür eine desto größere Menge wenig voer gar nicht Bemittelter; und einer seiner Sacrie stane hatte einmal für allemal den Auftrag, jeden Tag zwölf Fremdlinge oder Pilger zur pabstlichen Tafel zu laden; und es wird erzählt, der heilige Gregor habe, zum Lohn seiner Milde, einst das Glück gehabt, in einem dieser Fremdlinge Jesum Chrisstum selbst, und ein anderesmal seinen eigenen Schutz engel zu bewirthen. Sei diese Erzählung auch

blos eine Legende, ober fromme Sage; so benimmet ihr dieß noch nichts von ihrem Werthe; denn mer wie das Evangelium lehrt, um Gotteswillen, das heißt, aus reiner Liebe zu Gott, einen Armen speist, trankt oder fleidet, der speist, trankt und fleidet Jes fum selbst, wenn Er ihn auch nicht sogleich, in vers hullter Gestalt durch seine unmittelbare Gegenwart beglückt. Indessen fehlt es jedoch auch an dieser nicht, denn, mit überschwänklicher Geeligkeit jede Bruft ers füllend, thront und winkt sie und liebreich in bem allerheiligsten Gacrament Des Altars: freis lich in noch tiefer verhüllter, noch tiefer verborgener Gestalt; aber mas liegt Dem, ber Jesum aufriche tig liebt, wohl daran, ob er seinen Gott und herrn und Meister in der demuthigen Gestalt eines Gart. ners, oder strahlend in seiner herrlichkeit auf Tabor erblickt? wenn er nur weiß, daß Er es ist, Er, in welchem allein unfer Herz Rube, Friede, und jede Wonne begnadigter Heiligen findet ).

<sup>\*)</sup> Was wir um Gotteswillen — (benn bieß ist die erste und unerläßliche Bedingung von Allem, was in den Augen Gottes einen Werth haben soll ] — irgend einem Urmen reichen, kommt eben fo gewiß in die Bande Jesu, als jene Hälfte des Mantels dahin kam, welche der heilige Martinus, als er noch Soldat war, einst in einem febr ftrengen Winter einem, ihn um ein 211. mosen bittenden Urmen gegeben hatte. Reine, auch nicht die geringste Gabe, welche mahre Liebe gibt, verschwindet aus dem Register unfere Vermögens, benn angehäuft und angeschwellt von wucherischen Zinsen werden wir jede derfelben in der Emigteit wieder finden. allen vier Evangelien findet sich beinahe kein Kapitel, das nicht mit einem starken und gewaltigen Aufruf zu Werken der Barmherzigkeit sich endigtez so wie wir auf der andern Seite nicht minder oft darin aus dem Munde der ewigen Wahrheit vernehmen, welches furchtbare, schreckliche Gericht den Unbarmbergigen einst erwarte.

9. Nut also um jede fremde Noth zu lindern, jede Thrane zu trocknen, sorgte Gregor unermüdet

Möchten diese Wahrheit - so tröstlich den Ginen, so schreckbar den Andern — wir boch alle, aber besonders jene, benen biefer Erde Guter im Uebermaß zu Theil geworden sind, täglich und ernstlich bebergigen; wie forgfältig würden sie sich hüten, daß ihnen, wie jener liebenswürdige Beide schon sagte — von bem Licht bes Evangeliums erleuchtet, was würde er dann erst gefagt baben? — auch nicht ein Tag verloren ging. Aber unter dem ununterbrochenen, durch sinnreiche Erfindung täglich noch höher gesteigerten Genuß aller sinnlichen Freuden, und unter den geräuschvollen und larmenden Berftreuungen diefer Welt, horen fie nicht die Seufzer und klagenden Stimmen ihrer nothleidenden Brüder, sehen nicht die im Berborgenen oft so baufig fließenden Thränen des Jammers; denn wurden sie jene horen und diese seben, wie ware es dann möglich, daß sie z. B. besonders zur Zeit der ohnehin ganz heide nischen Feier unserer, in den Annalen der Unsittlichkeit so merkwürdigen Carneval, bei üppigen, mit stolzem, der Armuth höhnendem Ueberfluß prangenden und wetteifernden Gelagen und Festen, ganze Tage und Bochen ununterbrochen fortschwelgen, und ungeheuere, ihrer schnöden Lust geopferte Summen vergeuden konnten, mahrend so viele ihrer dürftigen Brüder und Schwestern, gerade jene, in welchen, wie der große Past Gregorius fagt, Jesus lebend auf Erden herumwandelt, in hunger, Kummer, Moth und Elend schmachten, und oft nicht haben, womit sie des Nachts ihre, durch des Sages Ralte und Arbeit ermudeten und halb erstarrten Glieder wieder erwärmen möchten — Wie furchtbar und schrecklich wird diesen nicht einst die Stimme bes, sonst so erbarmungsvollen, liebreichen und freundlichen Weltrichters entgegen donnern: "Ihr habt mich weder gespeist, noch getränkt, noch gekleidet; Mich nicht besucht, nicht beherberget; wenn von Ungst und Traurigkeit mein Herz beklommen war, habt Ihr es nicht getröstet, nicht erfreuet; Ihr habt mit Mir nicht getrauert, mit Mir nicht geweint. Meine Wunden und Geschwürt

r getreue, gewissenhafte und verstendige Bermals ng seiner Guter und Landereien. Aber auch hierin uren es wieder Liebe und vaterliche Gorgfalt, welche en seiner Schritte leiteten. Die zarteste, schonenoste chandlung der Bauern und Unterthanen der Kirche ichte er allen seinen Beamten zur ersten und heilige n Pflicht. Als er erfuhr, daß in Sicilien einige seis r Unterthanen, mit ziemlicher Strenge, zur Zahs ng des ersten Termins ihrer Steuern angehalten arden, schrieb er sogleich an den, mit der Obers flicht über die Verwaltung dort beauftragten Gubs icon Petrus, und that unverzüglich diesem Berfahe a Einhalt. "Wir haben vernommen," sagt der (Lib. 1. cp. abst in seinem Schreiben an Petrus, woraus wir er nur das Wesentlichste ausheben, "daß, um den etrag der Steuern des ersten Termins einzutreiben, an unsere Unterthanen hart plage. Da sie jett ihre uchte noch nicht verkauft haben; so ist es sehr bes eiflich, daß Viele davon auch ihre Abgaben noch nicht zahlen konnen, und daß sie, wenn man sie mit Bes ilt dazu anhalt, gezwungen senn werden, Geld zu weren Interessen zu borgen. Aber der Ertrag ihrer

waren euern verzärtelten Sinnen ein Gegenstand des Ekels und des Abscheues; kein Tropfen lindernden Balfams, keinen Tropfen Oels oder Weins habt Ihr in dieselben gegossen; alle meine Leiden waren euch fremd; weichet also auch jetzt auf ewig von Mir; Ich kenne Euch nicht "—— Leichtsinn in einer so ernsten und wichtigen Angelegenheit, von welcher eine ganze Ewigkeit abhängt, wird zu offenbarem, gegen Gott sich empörendem Frevel; und Wehe einst dem, Frevel auf Frevel häusenden Leichtsinn, der unfähig hier war, auch je nur einen Augenblick, und nicht einmal von weitem sich von einem Gedanken beschleichen zu lassen, bei welchem doch selbst der Gerechte von Schander, Schrecken und Weben ergriffen wird!

Erzeugnisse, jett hinreichend zur Bezahlung Grer Steuern und zum Unterhalt ihrer Familien, wird bann, weil die Interessen einen großen Theil davon hinweg nehmen, nicht mehr zureichen, und bas Sauswesen Diefer guten Leute in Unordnung gerathen. Wir ger bieten euch demnach, nicht nur unsere Bauern vor bem Bertaufe ihrer Fruchte nicht mehr zu beunrubigen, sondern ihnen auch, wenn Sie Geld nothwendig be ben, solches aus dem Fond der Rirche, ohne Interes sen vorzuschießen, und zu gestatten, daß sie es nur nach und nach, und so wie ihre Rrafte es erlauben, an unsere Einnehmer wieder jurudzahlen." - 3n bem namlichen Schreiben außert Gregor feine Ungw friedenheit, daß man, wie er gehort, von den Beis rathen der Bauern eine übermäßige Gebühr erhebe. Er befiehlt daher, daß diese Gebuhr in Butunft bei den Reichen einen Goldsou nicht übersteigen, bei ben Un men aber noch um vieles geringer fenn muffe. " Benn es," fügt der Pabst noch hinzu, "den Rugen und des Beste unserer Bauern und Unterthanen betrifft; so darf eine Vermehrung oder Verminderung unserer Eine funfte nie in Betracht gezogen werden"\*). - Bei ei nem so milden, wahrhaft vaterlichen Verwaltungs.

Die Gebühren von den Ehen war eine, auf den Ganzund Salb-Leibeigenen lastende Abgabe; sie war demnach nicht kirchlich, sondern rein herrschaftlich, und ward auch von allen weltlichen Herren, welche Unterthanen und leibeigene Bauern hatten, zu allen Zeiten erhoben. — Uebrigens müssen wir hier noch bemerken, daß unter den vielen Briefen dieses großen Pabstes, sich eine Menge findet, voll der heilsamsten Lehren und Ermahnungen an seine Beamten, ja von allen, besonders zweiselhaften Prozessen abzustehen, stets redliches Maäß und Gewicht zu halten, erbetene Fristen zu bewilligen, das Kopfgeld der Leibeigenen zu mindern, und die Bürde ihres Lebens ihnen auf alle Art zu erleichtern.

stem wird es gewiß nie an sehr bedeutenden Ruck, anden gefehlt haben, und bennoch gebrach es Greor nie an Mitteln, der allgemeine Pflegevater und Bohlthäter Roms und ganz Italiens zu senn. Bechnet man nun noch die Summen, welche biefer labst an verarmte Rirchen; Klöster und Geistlichen ißer Landes sendete, und endlich die Menge Goldes, elche er mahrend seiner dreizehnjahrigen Regierung t die Longobarden, um deren Freundschaft den ros ischen Provinzen zu sichern, so oft bezahlen mußte; ist wirklich ganz unbegreiflich, und übersteigt alle enschliche Berechnung und Vorstellung, wie der beis ge Gregor mit feinen, verbaltnismagig so beprankten Finangkraften, folde ungeheure, Die Schats mmer eines großen Reiches erschopfende Ausgaben it bestreiten tonnen. Aber gleich dem menschens eundlichen Raiser Tiberius Constantinus hatte der oße Pabst ebenfalls einen Schatz gefunden, und par einen Schatz, welchen selbst seine grenzenlose lilde und Freigebigkeit nicht erschöpfen konnten; denn fand ihn in dem Alles erhaltenden, verdoppelten, und hn und hundertfach vermehrenden Gegen ben \*).

Dei allem diesem war Gregor für seine Person wahrhaft arm. Von seinen großen und reichen Einkünften nahm er nur das höchste Nothwendige für seinen und seiner geistlichen Räthe und Hausgenossen sparsamen Untershalt. Einst hatte er nicht einmal ein Pferd in seinem Stalle. Er schrieb einem seiner Verwalter, ihm eines zu schieken; dieser sandte dem Pabste ein Pferd und fünf Esel; aber das Erstere war ganz unbrauchbar, kaum noch tauglich, in einen Karren gespannt zu werden. Gregor schrieb ihm zurück: "Ihr habt mir ein Pferd und fünf Esel geschickt; das Pferd ist jedoch so schlecht, daß ich es nicht brauchen kann; die Esel sind zwar gut; aber auf Eseln kann ich ja doch nicht reiten; schieke mir

## XXVII.

1. Gregors I. Pontificat ift eine ber glanzend, ften Perioden in der Geschichte unserer beiligen Relie gion. Des großen Pabstes Bachsamteit erstrecte fich über alle Rirchen des driftlichen Erdfreises. Boll bei ligen Gifers in Aufrechthaltung beiliger Canons und kirchlicher Gatungen, wachte er als mahrer oberfter. apostolischer hirt über der Reinheit der Lehre und der Aucht und dem Wandel aller, dem Oberhaupte der Rirche von Jesu unterworfenen Unterhirten; und wo seine flehende oder freundlich mahnende Stimme nicht gehort ward, glich er einem flammenden Wetterstrabl, ber plotlich aus reinem, unumwolftem himmel ber vorbrach, und den Schuldigen, wie das verschuldete Mergerniß traf. Bon Weisheit mar ftets fein gluben der Gifer geleitet, und von seiner grenzenlosen Milde und Herzensgute, mar, wo es die Chre Gottes erfor' derte, stets beilige Strenge die unzertrennliche Gefahr. tin. Gregor demuthigte, oder entsetzte straffallige Bis schöfe ihrer Stuhle, und erhob Andere mit Unrecht entsetzte wieder auf dieselben. Aus apostolischer Machts vollkommenheit, und blos nach tem Ermessen seiner Weisheit, grundete, vereinte, trennte und verlegte er bischöfliche Site. Die Beschlusse und Urtheile der Bischofe wurden von ihm vernichtet oder bestätiget, ganze Concilien von ihm verworfen oder angenommen, von allen Orten Appellationen vor seinen Stuhl ges bracht; und den, von ihm bierin gefällten Definitivur

also boch ein Pserd, das mir nur einigermaßen zu meinem Gebrauch dienen kann "— Welch ein erhabenes Vorbild! Wie unermeßlich reich war nicht der große Pabst in seiner heiligen, ihn mit Jesu Christo verähntichenden Armuth.

theilen unterwarfen ehrfurchtsvoll sich die Bischöfe des Drients, und selbst der folge, anmagungsvolle Pas triarch von Constantinopel wagte es nicht, die in Sachen der beiden Priester Athanasius und Johannes von Rom gefoderten Verhandlungen und Aftenflucke au verweigern; sandte im Gegentheil felbst Abgeordnete nach Rom und fügte sich ehrerbietig dem, sein eigenes .Urtheil cassirenden Spruch des romischen Stuhles. Alle grobe, in irgend eine Rirche eingeschlichene Mis, brauche bekampfte Gregor mit Rachdruck und unermis detem Eifer; dem schändlichen Frevel der Simonie, der besonders in Frankreich schamloser als je sein Haupt wieder erhoben hatte, steuerte er nach Rraften, setzte in Ufrika der immer zunehmenden Frechheit der Donas tisten eine festere Schranke, stieß einen unwürdigen, durch der Donatisten Geld gewonnenen Bischof von seinem Stuhl, cassirte die Beschlusse eines ganzen Conciliums numidischer Bischofe, und unterdruckte ihre satzungswidrigen Berordnnngen mit Bulfe bes, .ibm überall zu Gebote stehenden weltlichen Arms.

ftenheit, sprachen noch immer Gögendienst und heidnis
scher Wahn dem Bilde des Gefreuzigten Sohn. Gres
gor vertilgte in Sardinien und Corsica die letten Übers
reste des Heidenthums; aber nicht mit Feuer und
Schwert, sondern blos durch die Kraft seiner Worte;
und der flugen Wahl seiner Missionaire hatte die Kirs
che von Cagliari es zu danken, daß in kurzer Zeit die kleine, in Sardinien wohnende Volkerschaft der Bars
baricinen, freiwillig und freudig sich herbeidrängend,
die heilige Taufe erhielt. Eine Menge Verirrter, bes
sonders longobardischer Arianer führte Gregor wieder
in den Schoos der Kirche zuruck, unterwarf in dem
fernen England eine ganze zahlreiche Nation dem sanfs
ten Joch des Evangeliums; belehrte die schismatischen

trlandischen Bischofe über die wahre Ratur und Tens beng bes fünften allgemeinen Conciliums von Constans tinopel, vereinte Diefe, sammt einem großen Theile des bobern und niedern iftrischen Clerus, wieder in Gemeinschaft beiliger Lehre und Zucht mit der romis schen Kirche, widersetzte sich, mit all der weltlichen. Macht gebührenden Ehrerbietung, einem von dem Raie fer gegebenen, aber dem Geifte ber Religion Jefu gus widerlaufenden Gesete, vernichtete durch sein Unseben in den Augen aller morgenlandischen Bischofe die stole zen Anspruche Des Patriarchen von Constantinopel auf. Den Titel eines deumenischen Bischofes; und bekehrte eine Menge Juden, wahrend er doch zugleich den judi schen Cultus schützte, und jeder gewaltfamen Bekehrung derfelben zum Christenthum fich kraftig wie dersette \*).

3. Aber während der große Pabsk mit unermus det waltender Thätigkeit über alle Kirchen und deren Hirten wachte, hier lobte und ermunterte, und doet strafte; jetzt Weisung mit zarter Schonung gab, und dann wieder in schärfern Worten die Trägheit des Eis

Du Cagliari, der Hauptstadt Sardiniens und Sist eines Bischoses, hatte man sich mit Gewalt der Spnagoge bes mächtiget, und wollte sie in eine christliche Kirche vers wandeln. Um bei dem Pabste Klage darüber zu führen, kamen nun Juden aus Cagliari nach Rom; und Gregor befahl auf der Stelle, den Juden ihre Spnagoge wieder zurückzugeben, und das Kreuz des Erlössers, wie auch das Vildniß seiner heiligeu, jungfräulichen Mutter, welches man schon dahin gebracht hatte, sogleich wieder hinweg zu nehmen. Man muß, schrieb er an den Visches Januarius, sich jeder Gewaltthätigkeit enthalten, nur durch sanste Velehrung, Liebe und wohlwollende Ermahnungen, die Juden für unsere heilige Religion zu gewinnen suchen.

nen weckte, \*) während er den zu raschen Gifer des Undern zugelte und, nach den Erfordernissen und Vere haltniffen eines jeden, auch mannigfaltig in seinem Betragen, bald mild, bald streng, bald nachgiebig, bald wieder fest gleich dem Demant mar; pflegte er zugleich mit nicht minderer Liebe und Gorgfalt auch die kleis nern, weniger wesentlichen Ungelegenheiten ber Rirche. Durch ihn ward die Liturgie verbessert, erweitert und veredelt. Gregor regelte den Ralender der Feste, orde nete die bis auf den heutigen Tag noch beobachteten Ceremonien bei der Taufe, der Priesterweihe, bei feierlichen Umgangen oder Prozessionen, Litaneien, das Weihen des Wachses, der Asche, der Palmzweige, und eine Menge anderer, durch graues Alterthum ehrs wurdiger und Undacht einflosender Gebrauche; und endlich, durch eigene reiche Erfahrung überzeugt von dem Ruten und der Wirksamkeit eines feierlichen und prachtvollen Mitus, wie sehr derselbe namlich den Glauben befestige, indem er den Geist erhebt, und befonders bei barbarischen Bolkern deren Bildheit fanf. tiget, führte er nun auch seinen herrlichen, berze erhebenden Gesang, der jest noch der Gregoris

Dit welchem scharfen, nie schlummernden Auge dieser heilige Pabst den Wandel seiner Bischofe beobachtete, beweist, unter einer Menge anderer Beispiele, auch dessen Brief an Marinianus, den Erzbischof von Razvenna. Gregor hatte vernommen, daß derselbe einigen durch Ravenna reisenden Pilgern die milde Gabe, um die sie ihn gebeten, verweigert habe. Sogleich schrieb er an Secondinus, einen frommen und heiligen Klosstergeistlichen, und gab ihm den Auftrag, den Bischof aus seinem Schlummer zu wecken. Auch an Mazinianus selbst schrieb Gregor, gab ihm einen fansten Verweise, und machte ihn darauf aufmerksam, daß seine engherzige Sparsamkeit sehr leicht die Folge erkalteter Liebe senn könnte.

anische heißt, zuerst in seinen Kirchen zu Rom ein. Die weniger harmonische Einfachheit des ambrossanis schen Gesanges mar blos auf vier Modi beschränkt; aber die ungleich vollkommenere Harmonie des grego rianischen umfaßte acht Modi, oder fünfzehnten Chorden der alten Rusif. Entzudt von dem harmonischen Reichthum dieser Tone, führte bald das ganze Abendland den gregorianischen Gesang in seinen Rirchen ein, und die roben Franken waren die erften, welche den Pabst flebentlich baten, ihnen zu ihrem Unterricht hierin italienische Meister zu schicken, die er ihnen auch bald darauf mit den nach England reisenden Missionaren sandte. — Reuere Geschichtschreiber , benen es weder an Renntnissen noch feinem Takt gebricht, wie 3. B. der Abbee Dubos, versichern, daß Die Borrebe und viele Stellen des gregorianischen Officiums ein ewiger Gegenstand der Bewunderung aller Renner, aller Zeiten und aller gebildeten Bolfer bleiben murden. Aber Gregor hatte auch zuerst besondere Ganger: Gon Ien in Rom angelegt, die Er, der große Pabst, troz der ungeheuern Geschäfte, die jeder Tag über ihn hers walzte, dennoch, weil selbst Renner und Mann von Geschmad, in eigener Person einrichtete, Die Lehr, methode festsetzte, auch oft mehrere Stunden den Singubungen der Knaben beimohnte; und fein Bios graph, der Diacon Johannes, welcher dem neunten Jahrhundert zugehort, versichert, mit dem Original des Antiphonariums des heiligen Gregors, auch das Ruhebette gesehen zu haben, auf welchem er gewöhn lich bei den Uebungen der kleinen Ganger lag, so wie auch den kleinen Stab, dessen er sich dabei bediente, und den er bisweilen drohend gegen unaufmerksame Schüler erhob.

4. Mit dem lebendig machenden Wort Gotstes nahrte Gregor selbst, so lange seine Krafte es

erlaubten, das romifche Bolt. Oft bestieg er in gesunden Tagen die Ranzel; seine Beredtsamkeit war kunstlos und auhrend; jeden Gindruck, den er wollte, konnte er erzeugen, und zu den namlichen Gefühlen, welche seine eigene Bruft durchglüheten, wußte er stets auch die Herzen seiner Zuhörer zu entflammen. Täglich las Gregor die heilige Messe; und als Krankheit und das schmerzhafteste Podagra ihn in den letztern Jahren oft Tage lang auf fein Bette marfen, erhob er sich jedoch jeden Gonn, und Festtag von seinem Lager, tropte allen korperlichen Leiden und begieng die, damals drei Stunden lang dauernde Feier des heiligen Opfers. Aber bis zu feinem letten Uthemzuge lehrte Gregor durch Bere ordnungen und Beispiele; denn Alles, mas er den Rirchen gebot, hatte er stets schon in der romis schen eingeführt, und jede Verpflichtung, Die er den Bischöfen auflegte, hatte er stets schon selbst auf bas heiligste erfüllt; furz, bis zum Ende seines thatenvollen Lebens, war von allen Kirchen, vom Aufgang bis zum Niedergang, Gregor nicht blos das Oberhaupt, sondern auch die Geele und der fie belebende Beift.

## XXVIII.

1. Die Früchte jener schönen Rührung Gre, gors, bei dem Anblick einiger Sclaven aus England, waren endlich in dem sechsten Jahre seines glorreischen Pontificats zu ihrer vollen Reise gelangt. Gleich bei dem Antritt seiner Regierung hatte er dem Priester Candidus, Verwalter einiger, dem romischen Stuhl in Gallien gehörigen Ländereien, den Auftrag gegeben, von einem Sclavenhandler englische Knaben zu kaufen, und in einem Kloster

fie erziehen zu lassen. Er hoffte, in ihnen zu seiner frommen Unternehmung einst sehr taugliche Werk, zeuge zu finden. Aber dem apostolischen Gifer bis beiligen Pabstes ward bald die Zeit zu lange, und bevor noch die Erziehung jener Anaben vollendet war, gab er in dem Jahre 596 dem Augustinus, seinem Sausgenossen und Prior des Rlosters zum heiligen Andreas, den Auftrag, jene ferne und voll reiche Insel, an welcher des großen Casars Baffes glud einst gescheitert batte, fur Jesum Christum gu erobern. Die Legion, welche er ihm zu dieser weite aussehenden und, dem Scheine nach, gefährlichen Unternehmung mitgab, bestand aus einigen zwanzig frommen Monchen, denen Augustinus von dem Pabste nun zugleich auch zum Oberhaupt gegeben ward.

2. Schon hatten Augustinus und seine Ge fährten die Alpen überstiegen; schon waren sie in Der Provence, in der Rabe der Stadt Air ange. langt, als der Muth, der sie bei ihrer Abreise aus Rom beseelte, ihnen ploglich entschwand. Bieles hatten sie auf ihrer Reise gehört von dem unbandis gen Charafter de Englander, der Robbeit ihrer Sitten, den großen Schwierigkeiten, ihre Sprache zu lernen, und den furchterlichen Sturmen und Bes fahren, welche sie bei ihrer Ueberfahrt auf dem Im festen Vertrauen auf ben Meere erwarteten. fie schützenden Urm der Vorsehung, wurden sie im Deffen vielleicht doch ihre Reise fortgesett haben; aber jener ewige Feind Gottes und ber Menschen, der alles Gute, jedes Gott gefällige Werk gleich in seinem Beginnen zu zerstoren sucht, bediente sich jett der eigenen Demuth und Herzenseinfalt der Missionaire, um deren frommes Vorhaben zu vereiteln. Jeden Tag flusterte er ihnen zu, daß von

Leuten ihrer Art ein solches Unternehmen eine wahre Vermessenheit sep; ganz andere Männer wurden hierzu erfodert, Männer von bewährter Heiligkeit, von Sott selbst berufen zum Apostelamt und gestalbt mit den höhern Gaben des heiligen Geistes. Augustinus Gefährten beschlossen, die Reise nicht weiter fortzusetzen; sie baten ihren Abt, nach Rom zurückzusehren, dem Pabste die unübersteiglichen Hindernisse, denen sie Fruchtlos entgegen gehen würsden, vorzustellen, und von ihm auch für sie die Erlaubniß zu erwirken, wieder in ihr Rloster nach Rom zurückzehen zu dürfen.

3. Als Augustinus vor dem Pabste erschien, und seines Auftrages sich entlediget hatte, außerte Gregor ungleich mehr Freude als Unwillen. Durch lange Erfahrung überzeugt, daß jedes fromme, mahrhaft gute Werk, besonders im Unfang, große, Hindernisse finden musse, und stets auch finde, mard er jett in seinem Unternehmen nur noch mehr befestiget, nur noch mehr gestärkt in der Hoffnung auf den Beistand Desjenigen, der einst den Upos steln und deren Nachfolgern gesagt hatte: "Gebet bin in alle Welt und tauft und lehrt die Bolfer Alles, mas ich Euch selbst gelehrt habe." - Augus stinus mußte also unverzüglich zu seinen Gefährten wieder zuruckwandern; doch gab, zu deren Troft und Beruhigung, Gregor ihm ein Gehreiben an fie mit \*); auch versah er ihn mit Briefen, theils an

<sup>\*)</sup> Das Wesentlichste des pabstlichen Schreibens an die Missonaire war, daß sie auf der Menschen thörichtes Geschwätz nicht hören, ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen, und der Schmach sich nicht preisgeben sollten, ein Gott gefälliges Werk angefangen und gleich dar-

die Ronigin Brunehilde und beren Enkel, die beit den jungen Könige von Burgund und Austrassen, theils auch an mehrere, angesehene gallische Bischofe, jene hittend und diese ermahnend, seinen Mississen auf ihrer Durchreise alle nur mögliche Hust und Liebe zu erweisen.

4. Allem Unsehen nach, machten Die gallis ichen Bischofe sich von dieser Misson nichts weniger, de sehr überspannte Hoffnungen; im Gegentheil schienen sie den Erfolg derselben zu bezweifeln, daber and anfänglich ste nicht ganz besonders zu begüns Aber Die Briefe des heiligen Pabstes wedt ten die Bischofe aus ihrem Schlummer; und wahr scheinlich machte ihr eigenes, nun erwachendes Be wußtsenn ihnen ebenfalls nicht wenige Borwurfe darüber, daß sie, so nahe an England, gleichsam Rachbarn dieser Insel, dennoch ihrer, dort in der Finsterniß des Heidenthums mandelnden Bruder bis jest nicht gedacht, ihnen eine hulfreiche Sand zu bieten, noch nie einen Versuch gemacht batten. Um alfo eigenes Versehen wieder gut zu machen, theils auch den Wunschen des heiligen Baters Genüge zu leisten, zeigten die Bischofe durchgangig den größten Gifer, das fromme Werk auf alle Weise zu befor dern. Ueberall fanden die Missionaire in Gallien Die beste Aufnahme; und durch der Bischofe Mits wirkung gesellten sich zu ihnen nun auch bald meh rere frankische Priester, die, wegen der nahen Vern wandtschaft der frankischen mit der angelsächsischen

auf aus Kleinmuth wieder aufgegeben zu haben. Wäre er durch seinen Veruf nicht daran gehindert, würde er sehr gerne selbst alle ihre Arbeiten, Gorgen und Gefahren mit ihnen theilen.

Sprache, das Missionsgeschäft nicht wenig erleichtern konnten. Dem heiligen Augustinus gereichte dieses zu großem Trost, und gleich in den ersten Monaten des folgenden Jahres 597 durchschiffte die ganze heilige Schaar, ungefähr 40 Mann start, den Rasnal, und trat auf der Insel Thanet, an der Kuste des Königreichs Kent, an das Land.

- wählt werden können; denn über Rent herrschte Ethelbert, der Gemahl Bertha's, einer Tochter Rienigs Charibert von Paris. Bertha hatte, als der angelsächsische König sie zur Gemahlin begehrte, freie Ausübung ihrer Religion zur ersten Bedingung ihrer Berbindung mit ihm gemacht, daher auch, mit dessen Genehmigung, von dem Hofe ihres Vaters mehrere Priester, und unter diesen den heiligen Lestard, Bischof von Senlis, mit sich nach England gebracht; und es ist, wie auch Rapin sagt, höchst wahrscheinlich, daß der Pabst schon vorber an die Rönigin geschrieben, sie von der Absendung der Missionaire benachrichtiget, und diese ihrem Schusse ganz besonders empsohlen habe.
- 6. Sehr weislich fing Augustinus die Belehe rung der Nation mit dem König selbst an. Er ordnete einige seiner Gefährten nach Dorobern \*), wo Ethelbert seinen Hof hielt, um ihm die Unkunft der Missionaire zu melden: "Nicht zeitlichen Ser winnes wegen," sagten die Abgeproneten zu dem König, "sondern blos aus Liebe zu Dir und deie nem Volke haben wir die weite Reise von Rom

<sup>\*)</sup> Bald darauf ward diese Stadt Canterbury genannt, wie sie bekanntlich auch heute zu Tage nach heißt.

Nach England unterndmmen. Wir sind gekommen, Dir eine freudige Bothschaft, namlich einen Gott zu verkunden, der Jenen, welche seinem heiligen Gesetze sich unterwerfen, mit ewiger Herrlichkeit tohnt. Von Dir, König! wird es also jetzt abham zen, nicht nur in diesem Leben eine Krone zu trazen, sondern auch nach Deinem Lode mit einer noch ungleich herrlichern, unvergänglichen Krone geschmückt zu werden." — Ruhig und mit sichtbarem Wohlschaften hatte der König den Abgeordneten zuge hört; er sagte ihnen, sie möchten einstweilen nur ruhig in Thanet bleiben; für ihren Unterhalt werde er sorgen, auch selbst nächstens auf die Insel kommen, um über diese wichtige Angelegenheit mit ihnen sich näher zu besprechen.

7. Wenige Tage barauf tam wirklich Ethele bert mit seinem ganzen Hofe, jedoch ohne die Ro nigin, nach Thanet. Aber den Missionairen wollte er nicht andere, als unter freiem himmel Audienz geben; die Ursache davon war ein gewisser beidnischer Aberglaube, dem zu Folge er befürchtete, daß in einem geschlossenen Saufe Die Fremdlinge, mittelft geheimer Zaubermittel, seinen Verstand so bestricken konnten, daß er Alles, mas sie ihm sagten, wurde alauben muffen. Die Missionaire fügten sich gerne einem Vorurtheil, welches, wie sie hofften, Licht des Evangeliums nun bald zerstreuen wurde. Als der Konig und die ihn begleitenden Großen fich niedergeset hatten, nahm Augustinus Das Wort und, sich herablassend zu ben Fahigkeiten und der Fassungstraft seiner Zuhorer, trug er in der Sprache kindlicher Einfalt Die wichtigsten Lehren des Chris stenthums vor, und indem er Alles, mas dem, noch nicht von Oben erleuchteten Verstande vollig unverstandlich scheinen mußte, nur leise berührte,

breitete er sich besto mehr über bie Reinheit und Heiligkeit der christlichen Sittenlehre, und über die Wunder, welche Jesus Christus zu Bestätigung feiner heiligen Lehre gewirkt habe, und schloß ende lich mit der Bemerkung, daß die machtigsten und gebildeisten Bolter des Erdfreises, ber Kreuzfahne Des Erlosers hulvigend, dessen heiligstem Gesetze sich langst schon unterworfen batten. - Diese erfte Glaubenspredigt machte noch nicht ganz den gehoff. ten Eindruck; zwar hatte sie dem Konige und auch den, ihn umgebenden Großen sehr wohl gefallen; aber demungeachtet konnte Ethelbert sich noch nicht entschließen, Gotter, welche, wie er sagte,' seine aanze Nation und deren Vorfahren schon so viele Nahrhunderte hindurch angebetet hatten, jest plote. lich zu verlassen. Indessen erlaubte er ihnen doch, in seiner Residenzstadt Dorobern, wo er für eine bequeme Wohnung für ste sorgen würde, sich niedet. zulaffen, in der, seit seiner Vermablung mit Ber. tha, zum Gebrauche seiner Gemahlin eingerichteten, christlichen Kirche offentlich zu predigen, und Alle aufzunehmen und zu taufen, welche an Jesum Chris stum wurden glauben wollen.

8. In feierlicher Procession, das Bild des Gefreuzigten an der Spize, und unter wechselndem Gebete und Psalmengesang, zog Augustinus und seine Gefährten in Dorobern ein. Um die Fremdslinge aus weitem, fernem Lande zu schauen, war vieles Volk herbeigeströmt; und laut beteten nun die Missionaire zu Gott, daß Er deren, die da noch säßen im Schatten des Todes und der Finsterniß, sich erbarmen, daß ein Strahl seiner göttslichen Snade vorbereiten moge alle Herzen zu' williger Annahme des heiligen Glaubens. Von der ihnen angewiesenen Kirche nahmen die Missionare

·fogleich Besit; und bald sollte nun von hier aus Das Licht heiliger Lehre gang England erleuchten. Aber Augustinus und seine Begleiter fühlten sehr wohl, daß, wenn apostolische Galbung auf ihren Morten ruben sollte, auch ihre Lebensweise jene der Apostel senn mußte. Von jett an führten sie also ein ftrenges, alle Ginnlichkeit ertobtendes, bugendes Leben. Bon Allem, mas der Ronig und Die Groe Ben bes Landes zu ihrem Unterhalt ihnen schickten, nahmen fie nur das Allernothwendigste, sandten alles Ueberflussige zurud, oder vertheilten es unter Die Armen. Jeden Morgen brachten fie das beilige Opfer, lehrten und predigten beinahe den ganzen Zag in der Kirche, gingen dann noch in die Hauser der Vornehmsten, setzten dort den Unterricht fort; und wenn sie so, unter ununterbrochenen apostolis schen Arbeiten, den Tag hingebracht hatten, durche wachten sie demungeachtet bisweilen noch ganze Rächte im Gebete.

6. Von Gott felbit ift dem mit Vernunft und Freiheit begabten Menschen das Gefühl Der Schönheit der Tugend in die Brust gegossen, und sogar dem Untugendhaften schwebt noch immer ihr reigendes Bilo vor der Geele; daher die unsichtbare, große Macht der Tugend, welcher zu widerstehen selbst das Laster nicht vermag. Der Ronig, Die Großen und alles Bolt, erstaunt über Tugenden, von welchen sie bis jetzt auch nicht von weitem noch einen Begriff gehabt hatten, betrachteten Die Dis sionaire als Wesen einer bobern Art, die nichts Irdisches mehr suchend, von der Welt nichts verlangend, über die Bedurfnisse gewöhnlicher Mens schen erhaben, und nur begeistert von Liebe zu dem Bott, den sie verkundeten, blos aus Wohlwollen zu der englischen Nation, und um diese einer ewigen

- 10. Da dieser glanzende Anfang für die Zustunft noch glanzendere und herrlichere Erfolge verssprach; so reis'te nun Augustinus, zu Folge der, vor seiner Abreise von Rom, vom Pabste erhaltenen Weisung, nach Gallien, ward allda von Virgilius, Vischof von Arles, zum Bischofe geweihet, kehrte hierauf eiligst nach England zurück, und tauste am Vorabende des heiligen Weihnachtsfestes, an den Ufern der Swala, über zehen Tausend Englander an einem Tage.
- 11. Diese frohe Botschaft dem Pabste zu überbringen, sandte Augustinus zwei seiner Geistlischen, den Laurentius und Petrus nach Rom. Er ersuchte den heiligen Vater zugleich, noch mehrere Arbeiter in den jungen, zu so großen Hoffnungen berechtigenden Weinberg des Herrn jenseits des Meer res zu schicken; auch erbat er sich Belehrung über verschiedene, die Einrichtung der neuen Kirche in England betreffenden Gegenstände. Die Fragen des

heiligen Augustinus bezogen sich hauptsächlich auf die Anzahl der, in England — in der Boraussetzung, daß das Christenthum sich bald über den größten Theil ber Insel verbreiten wurde - zu errichtenden bischöflichen Kirchen, auf die Verlegung der bischofs lichen und erzbischöflichen Gipe und auf mehrere, in Unsehung Der Beirathen im verbotenen Grade, bestehenden firchlichen Bestimmungen. Gregor beant wortete unverzüglich alle Fragen des Augustinus, wählte aus dem Rloster zum beiligen Andreas die zum Apostelamt tauglichsten Gubjefte, Mellitus, Juftus, Paulinus, Rufianus nachher sich vorzüglich auszeichneten, und schickte sie mit dem Laurentius und Petrus nach England, auch versah er die neuen Missionaire mit vielen Buchern, und fur die neue Rirche in Dorobern mit einer Menge beiliger Gefaße, nebst allen übris gen, zur Zierung des Altars, sowie überhaupt gum feierlichen Gottesdienste erforderlichen Gerathschaften.

Aber Konig Ethelbert ward jest einer ber eifrigsten Beschützer und Verbreiter der christs lichen Religion. Von Augustinus belehrt, bag nur freiwillige und nicht erzwungene Opfer Gott anger nehm waren, zwang er zwar keinen seiner Unters thanen zum Christenthum, zeigte sich aber jenen, welche es angenommen hatten, viel geneigter. Bo nur immer die Gerechtigkeit es ihm erlaubte, bes gunstigte er die neuen Christen, schenkte ihnen gros Beres Bertrauen, und erklarte offentlich, daß Diese, weil durch ein gemeinschaftliches, beiliges Band mit ihm enger verbunden, seinem Bergen, wie seis nem Throne nun auch naher ftunden. Auf seinen Befehl wurden die alten zerstörten driftlichen Rir. chen wieder hergestellt, Die Gogentempel verschwans den, und an ihrer Stelle erhoben sich Tempel des

lebendigen Gottes; und Ethelberts Frommigkeit vers dankte die, nachher so reich und berühmt gewordene und nach den beiden heiligen Uposteln Petrus und Paulus genannte Ubtei bei Canterbury ihr Dasenn; kurz, der, vor noch nicht langer Zeit, falschen Gottern opfernde König ward jetzt selbst ein eben so eifriger, als hochbegnadigter Bote des Heils.

13. Da das Christenthum immer größere Kortschritte machte, es auch schon in Rochester, einer an der nordlichen Grenze des Konigreiches Rent gelegenen Stadt, unter überschwänglichem Gegen gepredigt, und endlich, Ethelberts Reffe, Ronig Geberth von Effer, sammt dem größten Theile seines Volkes mar getauft worden; so erhob der Pabst den Augustinus zum Metropolitanbischof; schickte ibm das Pallium, und ermächtigte zwolf Suffraganbischofe zu weihen \*). In der Bom aussetzung, daß nun die mehr nordlich geleges nen Provinzen Englands ebenfalls bald zum Christens thum bekehrt senn murden, erhob der Pabst auch Die Stadt York zum Sitze eines Metropolitanbischos fes, welchem, wie jenem von Canterbury, zwolf Suffraganbischofe untergeordnet senn sollten; endlich ernannte Gregor den Augustinus auch zum Primas des Konigreiches, verband jedoch das Primat nicht mit der Kirche von Canterbury, sondern verordnete, daß nach dem Tode des Augustinus, von den beis den Metropoliten von York und Canterbury, stets der alteste in der bischöflichen Wurde auch Primas

Man wird von selbst einsehen, daß die hier obwaltens den Umstände den Pabst nöthigten, von den alten Kanons der Kirche, denen zu Folge bei der Consecration eines Bischofes wenigstens drei Bischöfe gegekte wärtig seyn mussen, für diesmal abzuweichen.

won England senn sollte. Unfänglich hatte ver Patk tu Ginne, ben erzbischoflichen Git des Augustinns nach London, in dem Konigreich Effex, zu verlegen; wer wie es scheint, machte Augustinus Gegenven Rellungen, worauf Die Gache unterblieb. Die von Monig Ethelbert erbaute schone Chriftusfirche wart nun die Cathedral von Canterbury, und zu Pris stern Derselben wählte Augustinus blos Beistliche wines Ordens; und da man, aus Ehrfurcht für Me Einrichtungen des heiligen Augustinus, auch in ber Folge das Rapitel blos mit Ordensgeistlichen bie fote, so geschah es, daß ftete auch ein Donch jum Erzbischof ermablt, und es endlich zum Gesetz ward, vermöge welchem blos ein Monch den erzbischöflichen Stuhl von Canterbury besteigen konnte. — Von den Bischofen, welche Augustinus jest weihete, erhielt Mellitus die Kirche von London, und Justus jene von Rochester.

14. Der beginnende Flor der Rirche von Eng. land erfüllte das Herz des heiligen Gregors mit Freude und Trost. Alle seine Freunde in Constans sinopel, Spanien, Gallien, Ufrika 2c. sollten daran Abeil nehmen. Er schrieb ihnen, meldete ihnen die gesegneten Fortschritte des in England nun wieder aufblubenden Christenthums, und dankte ihnen, daß fie durch ihr frommes Gebet so vieles dazu beigetragen batten; dem beiligen Gulogius schrieb er, daß ber gluctliche Erfolg der Mission in England ein Beweis fen, daß sein Gebet nicht nur der Rirche von Alexan drien, sondern selbst den entferntesten Rirchen des Erdfreises Seil bringe. Den gallischen Bischofen legte er in allen Diesen Briefen Die größten Lobspruche bei; wenn man ihn bort; so mochte man glauben, Die Bischofe Galliens hatten ganz allein Die Beteh: rung der Englander zu Stande gebracht. Aber blos

um die Ehre dieser glotreichen Unternehmung, bie feiner aufrichtigen Demuth eine mahre Last war, gleich. sam von sich zu malzen, suchte dieser große und beilige Pabst, das Verdienst davon auf jede nur mögliche Weise irgend einem Andern zuzuschreiben. — Als das Gerücht von den vielen Bundern, welche Gott durch den heiligen Augustinus wirkte, auch nach Rom ge langte, schrieb Gregor unverzüglich an denselben, ihn ermahnend, ja sorgfältig den Beift der Demuth zu bewahren und sich der Worte zu erinnern, Die 30 fus Christus zu seinen Aposteln sprach, daß sie nams lich sich nicht darob freuen sollten, daß die Teufel ihnen unterthan maren, sondern vielmehr darüber, daß ihre Namen aufgezeichnet maren in dem Buch des Lebens. Nicht um ihn (den Augustinus) vor den Aus gen der Welt zu verherrlichen, fügte Gregor bingu, fondern aus Barmberzigkeit gegen ein abgottisches Bolf, und um der Gottlichkeit des Christenthums Zeugniß zu geben, habe Gott alle jene Wunder und Beichen gethan.

15. Als der lange und blutige Kampf zwischen den Britten und Angelsachsen endlich zum Vortheil der Letztern entschieden hatte, flohen Alle, welche den Siegern sich nicht unterwerfen wollten, in die Gebirge von Wales. \*) Hier lebten sie unter eigenen Fürsten, und unabhängig von den Sachsen, denen sie, als den Räubern ihres Landes unauslöschlichen Haß geschworen hatten. Während demnach in

<sup>\*)</sup> Zu leichterm Verständniß bieses ganzen Abschnittes möchte es nothwendig seyn, aus dem 37. Abschnitt des 17. Bandes, die Geschichte Vritanniens von dem Augenblicke an, wo es die Römer seinem eigenen Schicksal überlassen hatten, wieder in das Gedachtniß zurückzurufen.

allen übrigen Provinzen Britaniens, das man nun von seinen neuen herren, ben Ungel. Sachsen, Anglia (Angelland, England) nannte, alle drift liche Rirchen zerstort maren, und eine Menge Go. gentempel den Boden Britaniens bedeckte, blubete zwischen jenen unzuganglichen Gebirgen Das Chris ftenthum noch immer fort. Von den Eroberern mar demnach die brittische Rirche auf der Insel nicht vollig vertilget, nur in außerst enge Grenzen eingeschlossen worden, beinahe völlig abgeschnit ten von dem ganzen übrigen dristlichen Erdreis. Aber in einem hochst traurigen, ja wohl verwaiseten Bustande befand sich jett eben diese Rirche; die Geistlichkeit war in Unwissenheit versunken, und ihr Wandel nicht wohlgefällig vor dem Herrn. Das Dogma hatte sie zwar in ihrer Reinheit erhalten, trennte sich aber in Ansehung der Zeit der Ostersfeier, sowie in der Art das Gakrament der Taufe zu ertheilen, von der romischen Rirche und demnach auch von allen abendlandischen \*) wie morgenlandis schen Kirchen; und endlich war der Haß, den die Christen von Wales, Beistliche wie Weltliche, auch gegen die neubekehrten Engellander noch immer in ihrer Brust nahrten, in den Augen Gottes, wie ber Rirche, ein offenbarer Greuel.

16. Mit dieser brittischen Kirche, die man, um sie von der von Augustinus gegründeten zu unterscheiden, die alte, sowie jene des Augustinus die neue Kirche nannte, kam nun der Apostel Englands ebenfalls in nahere Berührung. Als Prismas des ganzen Reiches, durchreiste er dasselbe, — so weit namlich das Christenthum sich in dem

<sup>\*)</sup> Nur mit Ausnahme der Kirche in Irrland.

selben verbreitet hatte — um von dem Zustande der jungen Kirchen sich zu unterrichten, das allenfalls noch Fehlende nach Kräften zu ersetzen, und endlich wo möglich die alte Kirche mit der neuen zu vereinigen, Gobald er also auf der Grenze von Wales angestommen war, suchte er eine Unterredung mit einigen brittischen Bischöfen und Doctoren ihrer Kirche zu Stande zu bringen. Die Britten zeigten sich geneigt; und der Zusammentritt hatte wirklich statt, an einem Orte, den man lange nachher, wenigstens zu Bes da's Zeiten noch die August in use ich e nannte.

17. Ueber dem Unglud der Zeit hatten bie Britten, wie schon erzählt worden, auch den Fries ben mit der Zeit verloren. Ihrem Herzen diesen Frieden wieder zu geben, sie mit den gegenwartigen Berhaltnissen des Landes auszusohnen, mar Augus stinus vor Allem bedacht; denn er wünschte nichts sehnlicher, als daß auch sie sich jetzt mit ihm und ben Geinigen vereinigen mochten, um bas Wort vom Kreuze in den nordlichen, noch heidnischen Provinzen Englands zu verkundigen. Endlich brang er auch mit der ganzen Gewalt der Liebe in ste, daß sie doch das Schisma, in welchem sie in Uns sehung der Zeit der Osterfeier, und noch verschiedes ner anderer Theile ihres Ritus, mit der romischen Rirche begriffen waren, verlassen und dem allges meinen, in allen Rirchen angenommenen Brauche hierin sich fügen mochten. Aber leider war in der Brust der Britten der Haß gegen die Engellandet noch zu tief gewurzelt; sie straubten sich gegen jede Bereinigung und, um einer bestimmten Erklarung auszuweichen, gaben sie vor, daß die Sache zu wichtig sen, als daß ohne Zustimmung der gesamme ten Geistlichkeit und ihrer ganzen Nation hierin Etwas entschieden werden konnte.

18. Noch war die Geduld des heiligen Am gustinus nicht erschöpft. Er verlangte von den Brit ten, daß sie eine allgemeine Versammlung ihrer Bi schofe, worauf auch er erscheinen wurde, zusammen berufen mochten. Diese Versammlung tam wirklich bald darauf zu Stande; gegenwartig auf derselben waren fleben brittische Bischofe, und außer Diesen noch mehrere ihrer Doktoren und sehr viele gelehrte Monche aus dem, bei den brittischen Christen in ungemein großem Ansehen stehenden Rloster von Bangor. Es wird erzählt, die Britten hatten einen, unter ihnen lebenden berühmten Ginsiedler gefragt, ob sie Die Vorschläge des Augustinus an nehmen sollten, und dieser habe ihnen gesagt, daß, wenn Augustinus ein demuthiger Mann mare, fie seinen Antragen Gebor geben, wo nicht, solche ver werfen sollten. Um nun Die Demuth deffelben gu prufen, babe der Einstedler ihnen noch ferner den Rath gegeben, es so zu veranstalten, daß sich Augustis nus mit seinen Geistlichen zuerft an dem Versammlunge. ort einfinden mußte; murde er dann, wenn fie tamen, um sie zu begrüßen, sich von seinem Stuhle erheben; so mare dies ein Beweis seiner Demuth; murde er es aber unterlassen; so sollten sie sid auch nicht weiter mit ihm einlassen. Ungludlicher Beise ftand Augustinus nicht auf; und obgleich er ihnen um gleich sprechendere Beweise seiner Demuth gab, indem er sich sogar erbot, im Falle die Vereinigung ju Stande fame, das Primat an den brittischen Erzbischof von St. Davids abzutreten, so wurden dennoch alle seine Vorschläge verworfen. Auf Alles, was Augustinus ihnen sagte, um ihren harten Sinn au erweichen, mußten sie nichts anderes zu antwor. ten, als daß sie fest entschlossen waren, an das herkommen — diesem Gogen alternder Corpos rationen wie alternder Staaten — und an ihre

Ueberlieferungen sich zu halten. Augustinus, der die Herzensunlauterkeit der Britten durchschauete, dros bete ihnen mit dem Gerichte Gottes; und da auch diese Orohungen keinen Eindruck machten, so sagte er ihnen im prophetischen Geiste voraus, daß Gott sich eben dieser Engelländer, die sie jett so sehr haßten, als einer Zuchtruthe bedienen werde, um sie, wegen ihres unversöhnlichen Hasses gegen diese Nation, in Rurzem nach der Strenge seiner Ges rechtigkeit zu bestrafen. — Unverrichteter Dinge kehrte Augustinus wieder zu seiner Kirche nach Cansterbury zurück.

19. Die den Britten angekundigten Strafges richte erfolgten zwar noch nicht sogleich; nur lange sam zogen sie heran, denn wie immer, ließ Gott auch diesen Schismatikern noch Raum zur Besins nung und zur Buße. Als sie aber hartnackig in der Arennung beharrten, überzog der noch heidnische Ronig Ethelfried der Wilde von Northumbers land sie mit Kriege und drang, alles mit Feuer und Schwert verheerend, bis in das Herz von Wales vor. Die Britten stellten ihm endlich ein heer entgegen. Um Gottes Gegen auf ihre Waffen herabzuzsehen, ließen sie alle Monche aus dem oben ermähnten Kloster von Bangor in ihr Lager koms men. Während die Britten das Beer der Rorts humbrier angriffen, warfen die Monche sich auf die Erde und fleheten zum himmel; aber von der alls gemeinen Rirche getrennt, und zwar blos aus Stolz und Saß von ihr getrennt, nahm dieselbe auch keis nen Antheil an ihrem Gebete; von Gott mard es bemnach verworfen, und die Britten murden in bem morderischen Treffen vollig geschlagen. Als der wilde Ethelfried die betenden Monche sah, sprach er zu den Seinigen: "Die Gebete Dieser Leute konnen nur

Kluche und Verwunschungen gegen uns fenn; last uns daher sie alle von der Erde vertilgen." Diese wenigen Worte waren das Gignal zu einem schreck lichen Blutbade, und alle Monche - man faat awolf hundert an der Zahl — wurden nus erbarmungelos ermurget.

20. Der beilige Augustinus starb am 26. Mai des Jahres 607, nachdem er vorher noch bei Lebe zeiten sich den Laurentius zum Nachfolger ermablt und ihm die bischöfliche Weihe ertheilt hatte \*). Begraben ward er Unfangs ganz nahe bei ber Riche zn den heiligen Aposteln Petrus und Paulus, welche gerade damals Ronig Ethelbert, weil er fie zum Begrabniport der Ronige und Erzbischofe bestimmte, außerhalb der Mauern von Canterburn aufführen ließ. Gobald ber Bau dieser Rirche vollendet mar, ward auch die Reliquie des heiligen Augustinus dahin gebracht. Bei Beda lief't man folgende, dem Beiligen gesetzte Grabschrift: "hier rubet Mus "gustinus, erster Erzbischof von Canterburn, der, "gefandt in dieses Land von dem heiligen Gregor, "Bischof in Rom, und ausgeruftet von Gott mit "wunderthätiger Rraft, den Ronig Ethelbert "und deffen Volf vom Gogendienst zum Glauben "an Jesum Christum befehrte, und nach in "Frieden vollbrachten Tagen, unter der Regierung "erwähnten Konigs, den siebenten der Calende des Junius starb."

<sup>\*)</sup> Huch dieses war gegen die Canons; aber bei ben Gefahren, welche der noch nicht genug befestigten Kirche, im Falle einer langen Erledigung bes erzbischöflichen Ciges, drohen konnten, glaubte Mugustinus mit Recht jest eine Ausnahme machen zu dürfen.

- 21. Die Kirche hat den Augustinus den Heis ligen beigezählt, und das, im Jahre 747 zu Eliff in England gehaltene Concilium verordnete, daß das Fest des heiligen Augustinus, jedes Jahr in dem ganzen Lande gefeiert werden sollte; auch setzte es den Ramen desselben in die Litanei, und zwaß unmittelbar nach jenem des heiligen Pabstes Gregor.
- 22. Eine lange Reihe von Jahrhunderten bine durch war Augustinus Andenken allen Englandern heilig und ehrwurdig; sie alle erkannten und versehrten in ihm den großen, von Gott gesandten und von Gott beglaubigten Apostel ihrer Nation. Aber die Reformation in England, in welcher alles Große, Beilige und Ehrwurdige untergieng, zerstorte und vertilgte in der Nation auch alles Dankgefühl gegen Das Andenken eines Heiligen, welchem England das Licht des Evangeliums, und mit diesem seine steis gende Cultur und Civilisation, seine Gesetzgebung, Runst und Wissenschaft und noch so viele andere zahllose Wohlthaten zu danken hatte; und die auf jene unselige Epoche folgenden, englischen Geschichts schreiber schmaben nun eben so sehr Augustinus Name, als ihre Vorfahren, beinahe ein ganzes Jahrtausend hindurch, denselben dankbar und liebend geehrt hatten. Lage ben Vorwurfen, Die sie dem Beiligen machen, auch nur ein matter Schein von Menschenverstand zum Grunde; so wurden wir jett unsere Leser damit bekannt machen, auch der Widers legung verselben einige Zeilen noch schenken. Aber zu groß ist die Erbarmlichkeit, als daß man mit gutem Gewissen auch nur einen Augenblick darüber perlieren konnte \*).

<sup>)</sup> So z. 13. zankt der anglicanische Bischof Parker den heiligen Augustinus recht derb darüber aus, das

Völlig vollendet war zwar jetzt noch nicht das große Werk von Englands Bekehrung; aber in dem mittagigen Theil desselben stand doch bei Aus austinus Tod schon in drei Reichen das Christenthum in voller Bluthe. Die neu gegrundete englische Rirche sollte jedoch nicht gleich eine stegende und triumphi rende, sondern vorher erst noch eine kampfende, streitende und duldende Rirche senn. Richt unter lauen Luften, sondern unter heftigen Sturmen des Mordens sollte der von Augustin gepflanzte Baum des Lebens erstarken. Nach Geberts, Ronigs von Essex Tod, sielen dessen Sohne zuerst wieder von dem Christenthum ab, jagten den Bischof Mes litus und dessen Geistliche aus ihrem Lande, vers folgten die Christen, und offneten auf bas neue wieder die Tempel der Gogen. Gelbst des gottses ligen Ethelberts Gohn, Edbald, verließ Die Bege feines frommen Baters, opferte wieder den Goten, verbannte die Bischofe Melitus und Justus aus seinem Reiche, sundigte selbst und machte auch sun Digen sein Bolk. Aber der Verdienste des Baters wegen, erbarmte sich Gott des verirrten Sohnes. Ein Strahl gottlicher Gnade traf Eobalos Herz, er gieng in sich, fühlte tiefe Reue über seine bes gangenen Frevel, rief die Bischofe zurud, that Buße, und suchte nun eben so sehr das Reich der

er den König Ethelbert und dessen Unterthanen nicht gezwungen hätte, den Erstern seine Krone, die Andern all ihr Grundeigenthum an die, vielleicht selbkt größtentheils nicht mehr lebenden Nachkommen dersenigen Britten abzutreten, welche das Land vor 150 Jahren besessen, und von denen es bekanntlich die Angelsachsen, unter der Anführung des Hengik, welcher im Jahre 457 das Königreich Kent gründete, nach hartem Kampse erobert hatten!!

Wahrheit zu verbreiten, als er in den ersten Jahs ren seiner Regierung es zu zerstören bemühet war.

- 34. Unter Mellitus, Justus, Honorius, Deus detit, Theodor und Brithwald, den Nachfolgern Des heiligen Augustinus auf dem erzbischöflichen Stuhle von Canterbury, verbreitete sich das milde Licht des Evangeliums immer mehr und mehr auch über die übrigen Provinzen. Als aber nun ebens falls fromme Missionare aus Irrland an der Kuste von Cambrien (Cumberland) gelandet, unter großem Gegen das Evangelium in dem abgottischen Norts humberland geprediget, endlich die Rirche und das Bisthum Lindisfarne alloa gegrundet hatten, und so nun gleichsam an den beiden Polen Englands die Sonne der Wahrheit über der Insel aufgegans gen war; dann murden schnell die finstern Schatten des Heidenthums überall verscheucht, und bevor noch das siebente Jahrhundert verflossen mar, bub Digten schon alle steben Reiche Englands der Rreuge fahne unsers gottlichen Erlosers. -
- 25. Mit immer mehr erhellendem und bes lebendem Strahl flammte von jetzt an das Licht heiliger Lehre in allen Kirchen von England; denne auch die so lange ersehnte Vereinigung der alten mit der neuen Kirche war unter dem Erzbischof Theodor von Canterburn, in der zweiten Halfte des eben erwähnten Jahrhunderts glücklich zu Stande gekommen. Aber nicht eine, wie die protestantisschen, deutschen wie englischen Geschichtschreiber, eben so Sottes, als Wahrheit, vergessen, bes haupten, blos in äußerlichen Gebräuchen bestehende Religion, war das Christenthum, welches Augustisnus und dessen Nachfolger den Engländern gelehrt hatten. Mächtig und wohlthätig wirkte es auf den

geistigen und sittlichen Zustand der Nation. Blos durch eine Religion, welche vor Allem auf Reine heit des Herzens und Liebe zu Gott und den Men schen dringt, konnten so geschwind jene unmensch liche Wildheit in den Charafteren, jene zurucksto-Bende Robbeit in ben Sitten und jene, beinabe viehische Unwissenheit verschwinden, welche die neuen herren von Britanien bis dahin von allen übrigen, obgleich selbst noch ziemlich roben Bolkern des Abendlandes geschieden hatten. Rinder in gartem Alter wurden von ihren eigenen Eltern nun nicht mehr als Sclaven verkauft, Jungfrauen nicht mehr geraubt, und einem Gogen geopfert, Mord und Raub nicht mehr blos durch Geld gefühnt, Die auf den Wittenagemots gegebenen und nun dem Geiste des Christenthums mehr angepaßten Ge setze veredelten in allen seinen Berhaltniffen ben ges sellschaftlichen Zustand der Ration. Gin Geist Des Strebens nach dem Geistigen, dem Hobern, ja wohl dem Hochsten, was die Menschheit besitt, ward bald nach Einführung des Christenthums unter allen Ständen in England rege. Edle und Große und ganze Reihe von Konigen und Konigins nen entsagten, nicht aus Ueberdruß des Lebens, oder erdruckt unter der Last der Jahre, sondern in der vollen Rraft ihres Alters, dem Glanz ihrer Rronen, stiegen freudig und freiwillig von ibren Thronen herab und zogen sich hinter die stillen Mauern eines Rlosters zurud, damit ihr Beift, entfesselt von jeder irdischen Gorge, sich desto freier ju dem Ewigen emporschwinge, desto inniger sich mit demselben vereinige. \*) In allen Gegenden und

Din seiner Geschichte von Großbrittanien führt Speed acht Könige und zwei Königinnen an, welchen die Religion Kraft gegeben, die Schmach des Kreuzes ho-

Distrikten Englands wurden Rirchen und Rapellen erbauet, Altare geschmudt und Rloster gegrundet; und alle diese Klöster murden nun eben so viele hohe Schulen, aus welchen Manner hervorgingen von gediegenem Geiste, geschmudt mit Wissenschaft, die, sich erhebend über die Vorurtheile eines bars barischen Zeitalters, scharenweise nach Rom manders , ten, dort an der Quelle des Lichts und der Wahrs beit ihre Kenntnisse erweiterten, dann in ihrem Bas terlande Zierden der Kirche oder Stußen des Staas tes wurden, und so in kurzem die namliche Ration, die, als Augustinus zu ihr kam, noch nicht einmal Schrift hatte und die Buchstaben kannte, nun zu einem der gelehrtesten und gebildetesten Bolfer des Abendlandes emporhoben. Dankbar erwiederten sie jett die Wohlthaten, die ein großer und heiliger Pabst ihren Vorfahren erzeugt hatte; denn auch aus der englischen Kirche gingen nun apostolische Manner, vollendet in Geist und Salbung nach allen Weltgegenden aus, trugen auch ihrer Geits die Leuchte des Evangeliums zu entfernten Natios nen, und wurden nun ebenfalls mas einst Augustis nus und seine Gefährten waren, nämlich die Apos stel, Lehrer und Wohlthater barbarischer, in rober Unwissenheit und Geistesstumpfheit versunkener Bols. fer. — Gelbst der außere Cultus trug in Enge land überall das Gepräg des kindlich frommen, res ligiosen Sinnes der Nation; nirgends wie hier, er, hoben sich dem Ewigen so herrliche Tempel; nirs gends waren die Altare so prachtvoll geschmuckt, die heiligen Gefäße so schwer an Gilber oder Gold;

her zu halten, als ben Glanz einer Krone, und daher die Regierung niederlegten und sich in klösterliche Einstamkeit zurückzogen, um besto freier und sicherer Jesu nachzufolgen.

und nirgends strahlten die reich in Gold gestickten Meggewandte und andere Altargerathschaften mit so vielen Perlen und edeln Steinen, wie in den Saupt kirchen von England. Die Freigebigkeit der Monars chen, wie der Nation hatte die Kirchen und Rlos. ster reichlich dotirt; und während man in andern Ländern, besonders in Deutschland und Frankreich, das Rirchengut taum mehr gegen die Raubsucht des Adels schützen konnte, wetteiferten gleichsam die Ros nige mit ihren Großen, den zeitlichen Bohlstand ib rer Kirchen immer noch blubender zu machen. Aber ben Gebrauch, den alsbann biefe von ihren Gutern machten, rettfertigte, ja heiligte sogar die Freigebige keit der englischen Könige und ihres Adels. Bischöß liche Rirchen, Rlester und Abteien waren Sige Der Wissenschaften und freien Runfte; alle Urme und Mothleidende murden von ihnen ernahrt; Die vom Schicksal Gebeugten fanden in ihnen eine sichere Bu fluchtestätte und den Wendepunkt ihrer Leiden; und in Zeiten allgemeiner Roth maren sie noch überdies unversiegbare Hulfsquellen fur den Ronig und ben Staat. Bu einer Zeit, wo eine Buchersammlung, felbst in Franfreich eine außerst seltene Erscheinung war, prangten beinahe schon alle englische Abteien mit den prachtigsten Bibliotheken und außerlesensten Urs kundensammlungen. Die großen Schulen an hauptkirchen ersetzten den Mangel der damals noch nicht gekannten Universitäten, und erzeugten Manner, wie Beda, Winfried (Bonifacius) Flaccus 211, euin oder Aldwin, und noch mehrere andere dieser Nicht einzele Heilige, sondern ganze Scharen heiliger Manner, Jungfrauen und Matronen, waren die Zierde, wie der Ruhm der englischen Kirche, und erwarben Jahrhunderte hindurch England den Beis namen der heiligen Insel. — Wie überall, beschränkten auch in England Runst, Wissenschaft

und mahre Gelehrsamkeit sich lange Zeit blos auf ben geistlichen Stand; aber welche große Manner, in als len wissenschaftlichen Zweigen: Theologie, Philosos phie, Geschichtschreibung, vorzüglich aber Mathemas tik, Astronomie, Chemie, Mechanik zc. zählte nicht der englische Clerus in seiner Mitte? Was hatte 3. B. das gelehrte Guropa nicht jenem unbefannten, stillen englischen Franziscaner, Monch aus dem 13. Jahrhundert zu danken, der hinter den einsamen Mauern seines Rlosters zuerst das Licht wog und maß, deffen Strahlen den Gesetzen feines Beiftes unterwarf, Die Fernglafer, Fernrohre und Brennspiegel erfand, und ichon die Ratur des Schiefpulvers fannte, und dessen Erfindung durch feine Joeen herbeiführte? Schwer ist es, eine Bahn zu brechen, viel leichter, auf der gebrochenen weiter vorwarts zu schreiten. Hatte Roger Baco, so hieß Dieser Monch, 4 Jahrhunderte später gelebt; so wurde jest sein Rame zwischen jenen eines Remton und Leibnit glans zen; \*) - Wie viele andere ahnliche, der englischen Rirche angehörige Gelehrte konnten wir hier nicht anführen, deren Andenken und Schriften aber leider die, gleich nach der Reformation beginnende, dann immer hoher steigende, und jetzt die hochsten Gebirge überflutende Ueberschwemmung von schlechten und stets schlechter werdenden Schriften langst schon in das

Drennspiegel waren freilich schon von Archimedes und den neuern Griechen, unter Kaiser Anastasius, erfunden worden. Aber im Abendlande waren sie völlig unbekannt; zudem machten auch die Griechen ein Geheimniß aus dieser Ersindung, und sie blieb lange Beit das Eigenthum der Ersinder und ihrer Schüler. Kurz, Baco's Genie gebührt eben so sehr das glänzende Verdienst dieser Ersindung, als es nur immer selbst dem Archimedes gebührt haben konnte.

Meer der Vergessenheit hinweggespulet hat. — Gelbst unter den Sturmen burgerlicher Rriege, und bei dem lange anhaltenden Rampf leidenschaftlich entflammter, wuthender Partheien, mußte die englische Rirche auf dem weiten, blutigen Tummelplat ihr Ansehen und ihre Hoheit zu behaupten; beugte bei Zeiten der, in jener wild bewegten Periode drohenden Verwilderung der Nation vor, steuerte dem Verderbniß der Gesins nungen, und ward endlich die Mittlerin, die das Toben anarchischer Elemente stillte, und die lange ents zweiten und getrennten Gemuther durch religiofen Burgersinn wieder zu einem gemeinschaftlichen, staatse gesellschaftlichen Ganzen vereinte. — Go strablte, behr und majestatisch, Englands Rirche durch eine lange Reihe von Jahrhunderten: wohlgefällig vor dem Herrn, hochgeehrt von der Christenheit, inniast verbunden im Glauben wie in der Liebe mit dem ers habenen Stuhl von Rom, gebietend durch die geheime Macht ihrer Tugend und Beiligkeit, und zugleich umgeben mit der größten, ihr geziemenden außern Pracht und weltlichen Herrlichkeit! Aber langst schon und vielleicht auf immer ist nun erloschen dieser Glanz Man offne die Geschichtbucher Englands, und vergleiche seine ehemalige, mahre Rirche mit Dem, mas sie ward, als das, Geist und Korper todtende Gift der Reformation auch jenseits des Meeres sich verbreis tete; als die tyrannische Laune des schandlich wollustis gen, oft halb wahnsinnigen Beinrichs VIII. anfange lich die heilige Lehre trubte, sie hierauf vollig vertügte und die Ration von der allgemeinen Kirche und dem Mittelpunkt der Einheit losriß; als ferner dieses eben so blutdurstigen als raubsüchtigen Tyrannen nicht minder blutdurstige und raubsuchtige Gefahrten, Helfer und Helfershelfer Kirchen und Rapels len, Klöster und Abteien, allen Schmuck der Als tare, Bilder und Bildsäulen, Grabmaler und Ru

liquien, unschätzbare Klosterbibliotheken und die sell tensten Urkundensammlungen, kurz die altesten und ehrwurdigsten Monumente und Denkmaler einer. ehemals edeln und hochherzigen Nation, mit einer Wuth, wovon die Geschichte kein Beispiel kennt, zerstort und zertrummert, und bann dem entweib. ten, mit Raub und Mord gefüllten Lande eine, von barem Aberwit \*) erzeugte und auf zahllose Schaffotte, Galgen und Scheiterhaufen gegrundete, neue Lehre aufgedrungen hatten. — Was ift feit jener unseligen Zeit aus Englands Rirde geworden, und was ist leider die sogenannte anglicanische Rirche selbst noch heut zu Tag? Ein bloser, auf politischen Zwecken beruhender Verein eines zahllo. fen Haufens Indifferentisten zu einem gemeinschafts lichen außern Cultus in leerer, todter Form; ohne Geist und Galbung; — in sich gespalten und getrennt; - preisgegeben jedem Bahn, wie dem Spiel jeder Gekte; — befleckt und berauscht von dem Blute zahlloser Schaaren heiliger Martyrer und Bekenner, und bereichert durch schändlichen Raub an der katholischen Kirche. — Möchte doch der Ewige, dessen allerbarmendes Auge einst so wohlwollend auf England ruhete, sich des unglude

Da, Aberwiß, und zwar in dem strengsten Sinne des Wortes; denn nur dieser konnte z. B. ein Dogma aufstellen, welches, wie der Fall bei der Königin: Elisabeth war, eine Frau, deren Geschlechte doch der große Apostel Schweigen und Verstummen in der Kirche Gottes zum Gesetze machte, nun gar zum geistlichen Oberhaupt eben dieser Kirche erklärt. — Elisabeth selbst soll von Berzen gelacht haben, als ihre Bischöse und Staatsräthe, unter andern Dogmen und Glaubenslehren, ihr auch dieses nur gar zu närrische Dogma zum Unterzeichnen vorlegten.

lichen Landes in Zukunft noch einmal wieder en barmen! \*)

<sup>&</sup>quot;) Wenn diejenigen, welche, an der Seuche des Materia lismus unheilbar trant banieber liegend, teinen andem Gott haben, als Sich Gelbft, und nachft diesem, als erfte Untergottheit, Aarons goldenes Ralb, England ganz anders beurtheilen, und nach längst bergebrachtem Gebrauch alle Ginrichtungen ber fo glücklis den Infel enthustaftisch, in Profa wie in Versen befingen, beloben und-erheben, fo benten und handeln fe gang consequent; benn man muß gesteben, nirgenbe find jener Untergottheit, nämlich dem goldenen Ralbe so viele und herrliche Tempel errichtet, und nit gende lohnt diefer Goge feinen Anbetern mit fo verschwenderischer Freigebigkeit, wie in England. Bas nur immer mit Geld errungen, geschaffen und möglich gemacht werden kann, wird auch dort errungen, geschaffen und möglich gemacht. Ohne zu andern Gottem Buflucht nehmen zu mußen, erhalt man von-bem goldenen Kalbe Alles, was nur immer eine Untergottheit zu geben vermag. Freilich kann alsbann auch der Mensch keinen andern Rang, als jenen einer Maschine, das heißt, einer kunstlich zusammengesetzen Nervenmaschine, und keinen andern Werth, als blosen Geldwerth haben; und eben so natürlich ist es, daß alsdann auch die fogenannten geistigen Kräfte des Menschen, weil gang in das Materielle und Physische versenkt, nun ebenfalls, und zwar mit bem größten Recht, mit Waaren . Ballen und Kaufmannegütern aufgewogen werden konnen. Dieses macht jedoch nichts zur Sache; wer einmal zu dem Spstem sich bekennt, muß nothwendig alles dieses bewundern und trefflich finden; in eine nationaloeconomische Discussion werden wir daher uns nicht mit ihm einlasseu; was wir fodern, ist blos, daß auf der andern Seite auch uns gestattet werde, England, wenn wir dessen Verfassung, Gesetzebung, tirch. lichen Zustand, Cultur, Sitten, Volkscharakter ic. aus einem höhern rein geistigen, religiösen Besichts punkt betrachten, fatt es zu bewundern und glücklich zu preisen, vielmehr von ganger Ceele beklagen, bejam mern und dessen unseligen Zustand beweinen.

## XXIX.

- 1. Glanzend und ruhmvoll, obgleich nickt gerade überall vom Glücke begleitet, war die erste Halfte der Regierung des Kaisers gewesen. Mauritius hatte den Stolz der Perser gedemüthiget, ihre zahlreichsten Heere und tapfersten Feldherren überwunden, die wichtigen Grenzfesten Dara und Martyropolis wieder gewonnen, die beiden Armes nien mit seinem Reiche vereiniget, und endlich Perssien eben so sehr durch Grosmuth wie durch seine Wassen des so hell leuchtende Gestirn dieses Kaisers nun bald völlig verbleichen, manches trübe, tief beugende Bild sich in die Erfahrungen seines Les bens mischen und endlich die schauderhafteste Catasstrophe seiner Regierung, wie seinem Leben ein Ende machen wurde!
- Dersien, mußte Mauritius oft vieles von den Uvaren und deren Chagan erdulden. Rur mit wechselns
  dem Glücke focht er gegen dieselben, konnte daher
  auch oft die Verheerung eines Theils seiner europaischen Grenzprovinzen nicht hindern; und auf
  den noch rauchenden Trummern des, von ihnen
  von Grund aus zerstörten Singedunums foderte
  jetzt der Chagan abermals eine Erhöhung des, unter dem Namen eines Geschenkes, den Avaren vom
  Raiser bezahlten jährlichen Tributs.
- 3. Aber der an Persiens Grenze mit einem Monarchen, der dem Raiser Thron und Leben zu danken hatte, unlängst geschlossene Friede versprach Sicherheit und eine lange Dauer. Eines romischen

Heeres bedurfte jett nicht mehr der Orient. Geine gesammten Streitkräfte konnte demnach der Raiser gegen die Avaren gebrauchen; und eingedenk seines frühern Feldherrn : Ruhms, beschloß Mauritius, auch als Raiser, sein Heer selbst gegen die Feinde zu führen.

- 4. Geit Theodofius bem Großen, batte fein romische morgenlandischer Raiser sich mehr selbst an Die Spite seiner Heere gestellt; der Titel 3mpes rator hatte, wie es scheint, eine andere Bedeu tung erhalten; wenigstens erinnerte er nicht mehr diejenigen, die ihn trugen, daß der Purpur einst blos der Lohn der kriegerischen Berdienste ehemalis ger Cafaren gewesen war. Ganz Constantinopel faunte daber, als der Entschluß des Raifers ber kannt ward. Weinend warf die Raiserin Constantia mit. ihren noch unmundigen Rindern fich ihrem Gemahl zu Kußen, ihn flebentlich bittend, ein so koste bares Leben doch den Zufällen des Krieges. nicht preiszugeben. Die Bitten und Thranen der Raiserin wurden unterstützt durch jene eines weibischen Ges nate, so wie des ganzen, langst schon in Beichlich, feit und ruhmlose Unthätigkeit versunkenen Sofes. Mauritius ließ sich jedoch nicht irre machen, und sobald er die, nach und nach aus dem Drient ans gekommenen Truppen gemustert hatte, zog er ges gen den Feind.
- 5. Die Gegenwart des Raisers entflammte den Muth aller Goldaten; unter den Augen seines Monarchen sich auszuzeichnen, war jeder Einzele entschlossen, und gleich Eingeweiheten des Schicksals in Sieg oder Tod, begannen alle Legionen den Marsch nach der untern Donau. Auf Besehl des gekrönten Feldherrn eine Erscheinung, die

man seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen — wehete an der Spike der ersten Colonne des Heere res die Kreuzsahne des Erlösers. Aber ein Heere sührer im Purpur, ausgerüstet mit unumschränkter Herrschergewalt, eben so tapfer als kundig des Krieges, und dabei noch fromm und Gottvertraus end, zu welchen großen und kühnen Erwartungen mußte dieser nicht berechtigen, und wirklich hatten in dem Augenblicke, in welchem Mauritius durch die Thore von Constantinopel hinauszog, die Avas ren auch aufgehört, den Römern surchtbar zu senn.

6. Aber bald verschwand leider wieder die schöne Täuschung. Von dem, zum Theile aus dem Beidenthum herrührenden Aberglauben feiner Zeit war Mauritius nicht vollig frei. Gin wilder Eber, der aus dem Geholze hervorbrach und das Pferd Des Raisers anfiel; eines der kaiserlichen Handpfers de, das, obgleich gesund und stark, ploglich toot zur Erde fiel; ein sehr mißgestaltetes Rind eine mahre Mißgeburt — welches eine schwangere Frau aus dem Heer zur Welt gebar, und mehrere ahnliche Erscheinungen, denen vielleicht Die kluge Constantia und einige verschmitte Höflinge von ihren Vertrauten nicht ganz fremd waren, hielt Mauritius für eben so viele, nichts als Ungluck verfundende Zeichen. Diese üblen Vorbedeutungen erschütterten nun seinen Entschluß. Vorurtheile vers mochten mehr über seinen Geist als Vernunftgruns de; und da gleich darauf abermals eine Deputation ber Raiserin und des Genates in dem Lager ans kam, um ihn zur Ruckkehr zu bewegen; so gab er nun, ohne sich lange bitten zu lassen, nach, übers trug den Oberbefehl des Heeres dem Priscus, und kehrte nach Constantinopel in seinen Pallast zuruck. — Unter einer völlig unumschränkten, dess Forts. d. Stolb. N. G. 20. B. 33

potischen Regierung ist ein zahlreiches Heer eben so oft die Stupe des Thrones, als auch wieder der gefährlichste Feind des auf demselben sitzenden Despoten. Mauritius hatte durch einige gewagte Versuche, große Ersparnisse und eine strengere Deco nomie bei der Armee einzuführen, die Herzen der Soldaten von sich abgewandt, und zugleich deren Sang zu Meutereien, durch seine bisber gezeigte Radgiebigkeit, noch um vieles vermehrt \*). Um die Gunst und das Zutrauen der Goldaten wieder zu gewinnen, die erschlaffte Kriegszucht wieder ber zustellen, und der, in der Armee liegenden coercitis ven Gewalt fich wieder vollig zu bemachtigen, gab es für den Raiser kein anderes Mittel, als fic felbst an die Spige des heeres zu stellen, gegen ben Feind es siegreich zu führen und mit feindlicher Beute ben Goldaten zu bereichern. Diese erwünschte Gelegenheit hatte sich Mauritius dargeboten; unbenutt ließ er sie entwischen; und diese Rleinmuthige keit, die man bisher in seinem Charakter noch nie bemerkt hatte, entschied nun, wie wir bald horen werden, das Schicksal des unglücklichen Monarchen.

## 7. Priscus war ein erfahrner und tapferer

Die vielen Soldaten Aufstände und Meutereien unter der Regierung des Mauritius findet man sehr umständlich beschrieben in Theophylakts Geschichte, 3, 6, 7 und 8 Buch. In Europa wie in Usien, in den Lagern am Euphrat, wie in jenen an der Donau herrschte öfterer und wüthender Aufruhr; und das häusige Hinz und Herschwanken des Kaisers zwischen Versuchen, Einschränkungen bei dem Heere zu machen, und dann wiez der der Zurücknahme dieser Einschränkungen und der Bewilligung noch größerer Vortheile, nährte den Trot der Legionen, und entdeckte ihnen nicht nur das Geheimniß ihrer eigenen Stärke, sondern auch jenes der Schwäche ihres Herrn, des Kaisers.

Feldherr, aber bei dem Heere wenig beliebt. Ohne eine Schlacht zu liefern, schloß er mit den Avaren Friede, weil der Chagan, geschreckt durch eine fein ersonnene List des Kaisers, um jeden Preis Frie ben zu schließen munschte. Priseus, der von den Avaren nichts mehr zu furchten hatte, gieng nun über die Donau, griff die Glaven an, schlug sie in einer morderischen Schlacht, machte ungeheure Beute, schickte diese aber dem Kaiser zum Geschenke nach Constantinopel, und erbitterte dadurch nur noch mehr die Gemuther der Goldaten. Aus: gerechter Schonung gegen seine eigenen Provinzen, theils aber auch um wieder neue Ersparnisse zu erzielen, befahl jett Mauritius dem Priscus, mit dem Heere jenseits der Donau zu überwintern. Rur mit Muhe tam der Feldherr dem Ausbruch eines neuen Aufruhrs zuvor, und blos mit dem größten Widerwis len folgte ihm dasselbe jenseits bes Stroms. Aber kaum hatte Priscus die Winterquartiere bezogen, als er die Nachricht erhielt, daß ein zahlreiches Heer der Avaren auf das neue feindlich gegen die Romer heranrucke. Die von den Romern besiegten und beraubten flavischen Stämme zahlten den Avas ren einen jahrlichen Tribut, und der Romer Ginfalt in das Land dieser Bolker betrachtete der Chagan nun als einen treulosen Bruch des unlängst geschlof. senen Friedens. Un Streitfraften war ber Chagan den Romern weit überlegen, und Priscus, ein zu erfahrner Feldherr, als daß er zwischen einen funf. mal stärkern Feind und einen breiten Strom sich selbst hatte einsperren sollen. Er gieng also über Die Donau zurud, knupfte jedoch zu gleicher Zeit wieder neue Unterhandlungen an; und abermals gelang es ihm den Zorn des Chagan zu befanftigen, indem er ihm funf Tausend zu Gefangenen gemachte Slaven als Antheil an der Beute überließ. In dem

Derzen bes Winters nun noch einmal mit bem Deere anf das linke Donau-Ufer zu gehen, ware jett nach geschlossenem Frieden eben so ungerecht, als in Berucksichtigung der ohnehin schon zum Auf ruhr gestimmten Gemuther auch hochft gefährlich gewesen. Seine Winterquartiere bezog also Priscus Diesseits des Stroms. Aber gerade damit war der Raiser bochst unzufrieden, denn die Verpflegung des Deeres lastete nun größtentheils auf dem faiserlie den Schat. Statt der Belohnung erwartete den Keldherrn also blos Undank am Hofe von Constant tinopel; und unter dem Vorwande, in den Unters handlungen mit den Avaren, Die Grenzen seiner Wollmacht überschritten zu haben, ward ihm der Dberbefehl des Heeres genommen, und dem Petrus, einem Bruder des Raisers übertragen. Da der Rais fer den letten, von Priscus mit dem Chagan geschlossenen Vertrag auf diese Weise nicht genehe migte; so ward der Krieg nun fortgesett, oder brach vielmehr jett erst auf das neue wieder aus.

8. Peters Feldherrnverdienst bestand blos darin, daß er ein Bruder des Kaisers war; in den Augen der Goldaten hatte freilich dieses Verdienst wenig oder gar keinen Werth, und von allen Feldherren war er vielleicht am wenigsten geeignet, die unter den Truppen immer schlasser werdende Kriegszucht wieder herzustellen, oder dassenige, was der Krast des Heeres durch Mangel an Subordination ges brach, durch eigenes Talent und eigene Personals größe zu ersetzen. Während zweier Feldzüge arm dete daher Peter nichts, als Schmach und Spott. Vor den Avaren mußte er stets fliehen; von seinem eigenen Heere ward er einigemal fortgejagt, und sogar von den Mauern einer römischen Stadt,

deren Privilegien er verlegen wollte, schimpflich zurückgetrieben \*).

- 9. Peters schlechter Waffenerfolg zwang ben Raiser, die Führung des Krieges wieder dem tape fern Priscus zu übergeben. Aber in dem Zustand, in welchem dieser das Heer übernahm, und dabes an Streitfraften noch unverhaltnismäßig schwächer, als die Avaren, durfte er es nicht wagen, dem Chagan eine Schlacht zu bieten; sein ganzes Felde herrn. Talent beschränkte sich also blos darauf, stets eine solche Stellung zu wählen, in welcher er von dem Feinde zu keiner Schlacht konnte gezwungen werden, und dann, wann der Chagan mit feinem: Heere aufbrach, ihm mit dem seinigen von weitent zu folgen, dessen Bewegungen in der Ferne zu beobachten, aber auf diese Weise auch Zeuge zu senn, wie Klein. Schthien und ganz Mifien indessen von den Avaren ungestraft geplundert und verheert murden.
- 10. Der die Avaren jetzt beherrschende Chasgan hieß Bajan, und keine Regierung bezeichnen die Geschichtschreiber als den glänzenosten Zeitpunkt des Reichs der Avaren. Von dem Fuße der Alpen erstreckte es sich unter diesem Fürsten bis an das schwarze Meer, und von der Mündung der Donau, über das heutige Ungarn, Polen, Böhmen, Schles

Die Stadt hieß Acimontium, und der Leser wird sich vielleicht ihrer ans dem 16. Band unserer Geschichte noch erinnern. Acimontium war nämlich die einzige Stadt, vor deren Mauern der furchtbare Attila unverrichteter Dinge wieder abziehen mußte. Wie es scheint, hatte sich die Tapferkeit der damaligen Einwohner von Acimontium auch auf ihre Enkel und Urenkel fortgeerbt.

sien, die Mark Brandenburg wed Pommern, bis an die Ausslusse der Oder in das baltische Men. Un Charafter und Handlungsweise hatte Bajan viele Aehnlichkeit mit Attila, dessen bolgernen Pab last in Ungarns weiten Gbenen er wirklich bewohnte. Auf gleiche Beise, wie der große hunnentonig, führte auch Bajan seine Rriege, namlich mit Feuer und Schwert, alles verheerend und vermuftend, und vie Heiligkeit eines Gides wenig oder gar nicht ach tend. Aber gleich seinem Vorbilde, war auch Baian oft wieder schöner Regungen und edler Empfindum gen fähig; und die Stadt Anchialus ward mit vet größten Schonung und Milde von ihm beban velt, blos weil die Heilquelle dieses Ortes die Ga sundheit der geliebtesten seiner Gemablinen wieder bergestellt hatte. Auch in dem gegenwärtigen Feld gug gegen Priscus gab er den Romern wieder neue Beweise feines Goelmuthe.

11. Bajan namlich wollte die Stadt Tomi in Rlein: Scothien belagern; aber Priscus errieth die Absicht des Feindes, kam demselben zuvor, und nahm nahe bei Tomi eine Stellung unangreifbar bem Feinde, und doch zugleich auch, um die Stadt zu schützen und vollkommen zu deden, trefflich ges wählt. Aber bald ward drudender Mangel an Lebensmitteln in dem Lager der Romer fuhlbar; und nur aus weiter Ferne kamen bisweilen noch sparsame Zufuhren an. Es war gerade um die Zeit der Ostern. Bajan, obgleich ein Beide, kannte doch die bei den Christen übliche Feier dieser hohen Fest tage, und sandte dem romischen Feloherrn nun folgende Botschaft: "Obgleich die Romer mir zur Unzufriedenheit und zum Krieg mit ihnen gerechten Unlaß gegeben, so kann ich doch nicht zusehen, daß ste an Tagen, die für alle Christen Tage der Freude

nnd festlichen Feier sind, ganz allein hungern und traurig senn sollten. Wenn du also einen Waffenstillstand fur diese Zeit mit mir eingehen willst, so werde ich Dich und dein Heer mit Lebensmitteln versorgen." — Priseus befürchtete anfänglich, hins ter dieser Botschaft mochte eine Kriegelist verbor. gen senn; als aber ber Bote die Aufrichtigkeit der Besinnungen seines Herrn mit einem Gide befrafs tigte, ward der Waffenstillstand geschlossen, und nun erschienen wenige Stunden darauf mehr als viers hundert, mit Getraide, Fleisch und-andern Lebens. mitteln beladene Wagen in dem romischen Lager. Bajan begehrte nichts dafür, als Etwas Gewurz, das er sehr liebte und an welchem er gerade Mangel hatte. Was nur immer an Pfeffer, Zimmet und andern indischen Gewurzarten in dem Lager aufzus treiben war, ward sogleich dem Bajan geschickt. Schaarenweise kamen die Avaren in das Lager des Priscus, agen und tranken mit den romischen Gols daten, waren lustig und wohlgemuthet, schliefen sogar mit ben Romern unter einem Zelte, und während der ganzen acht Tage der österlichen Feier war unter beiden Nationen auch nicht die mindeste Spur eines feindlichen Verhaltnisses merkbar; aber sobald die Zeit des Waffenstillstandes abgelaufen war, rief auch der Chagan sogleich wieder alle seine Leute in sein Lager zurud. Priscus, der den Goelmuth des Chagans zu wurdigen wußte, glaubte dessen gegenwartige, den Romern gunstige Stims mung zu neuen Friedensunterhandlungen benuten ju muffen; und schon stand er im Begriffe, Dies selben wieder anzuknupfen, als er plotlich die ganz unerwartete Rachricht erhielt, daß man ihm abers mals in Constantinopel einen Rachfolger ernannt, und daß Commentiolus, so hieß derfelbe, mit

kinem neuen Heere im Anzuge und nur noch einige Tagmarsche entfernt sen.

- 12. Schlechtern Handen hatte ber Raiser nicht leicht das Armee Commando übergeben konnen. Commentiolus verstand nichts vom Rriege, war dabei zaghaft, feig und prahlerisch bis zum Edel. Ram es darauf an schnell vorzuruden und durch einen raschen, dem Feinde unerwarteten Ungriff, dessen Plane zu vereiteln, so waren für ihn selbst Die anmuthigsten Thaler des Hamus ganz unüber steigliche Hindernisse; war aber das feindliche Heer recht weit entfernt, oder vielmehr weit und breit gar kein Keind mehr da, dann wollte er stets auf der kurzesten Linie vorruden, und suchte mit der Reugier des unermudetsten Topographen Die verals testen, daher unbrauchbarsten, seit Jahrhunderten schon verlassenen Landstraßen auf, Die oft selbst den altesten Einwohnern der Gegend nicht mehr bekannt maren. Budem mar Commentiolus ein Mann von fehr zartem Temperament; seine Gesundheit erfoderte ungemein sorgsame Pflege, und nicht selten hatte er das Ungluck, daß gerade bei der Eroffnung eines Feldzuges ihn irgend eine Krankheit befiel, Die dann gewöhnlich so hartnäckig war, daß sie ihn erst dann verließ, wenn die Truppen die Winterquartiere bes zogen hatten, und er selbst wieder an den Sof nach Constantinopel zurudkehren konnte.
- 13. Aber der Kaiser hatte bei der Wahl des Commentiolus eine geheime, tief verborgene Abssicht. Niemand war das Seheimnis bekannt, nur der neue Feldherr in dasselbe eingeweihet. Mauristius war nämlich der unaufhörlichen Meutereien der immer frecher und troziger werdenden sprischen Legionen endlich mude; sie als Monarch oder oben

ster Feldherr nach den Gesetzen des Krieges zu bestrafen, glaubte er nicht wagen zu dürfen; siches rer und gefahrloser schien es ihm, sich ihrer durch List, allenfalls mit Hülfe des Schwerts der Avas ren zu entledigen; und um an denjenigen, deren Anführer man ist, zum Verräther zu werden, dazu war wirklich Commentiolus der Mann, wie ihn nur immer der Kaiser sich wünschen konnte.

14. Gobald Commentiolus seine Truppen mit jenen des Priscus vereint, dieser die Armee vers lassen, und jener den Oberbefehl übernommen hatte, gab er dem ganzen Beere den Befehl, am folgens den Tag auf die vor dem Lager sich hinstreckende Ebene auszuruden. Aber diefer Befehl mard so lau und nachlässig gegeben, daß die Goldaten bes alten Heeres, in der Meinung, der neue Feldherr wolle sie blos mustern, nur ganz leicht bewaffnet sich in ihre Reihen und Glieder stellten. Aber faum maren sie aufmarschirt, als sie auch schon die Lanzen, Speere, Schilde und Schwerter der Avaren blanken faben. Boll Unwillen gegen ihren Feloherrn sturzten sie eiligst in ihre Zelte, bewaffneten sich, wie man am Tage der Schlacht sich zu bewaffnen pflegte, und formirten dann eben so schnell wieder ibre Schlachtlinie. Aber nun schickte Commentiolus einem Theil der Truppen, welche er von Constantinopel mitgebracht hatte, den Befehl, sich eiligst zurückzus ziehen. Um diesen Ruckzug vor dem übrigen Heere zu verbergen, veranderte er unaufhorlich die Schlachte. ordnung, zog Legionen aus dem Centrum nach einem der beiden Flügel, detaschirte dann wieder andere Truppen bald von dem rechten auf den linken, bald von diesem auf den rechten Flügel oder auch nach dem Centrum, kurz das ganze Heer setzte er unaufhörlich in Bewegung. Aber trot allem Diesem

Hin und Hermarschiren blieb doch der Rückzug einer so bedeutenden Truppenabtheilung nicht unbe merkt, und ohne die fernern Befehle des Feldherrn zu erwarten, trat nun das ganze Heer, und zwar im Gilschritt und ziemlicher Unordnung den Rückzug an.

- 15. Was bei Tage nicht völlig ausgeführt werden konnte, ward nun bei Nacht vollendet. Gobald das Heer am Abend desselben Tages, nach römischer. Weise, sein Lager bezogen hatte, ließ Commentiolus allen Corps, mit Ausnahme der sprischen Legionen, den Befehl zugehen, sich zum Abmarsch in der Nacht bereit zu halten. Um die zweite Nachtwache setzte er sich selbst an die Spitze einiger Haustruppen und verließ zuerst das Lager, worauf dann alle Divisionen, welche obigen Besehl erhalten hatten, ihm eiligst folgten.
- 16. Man stelle sich bas Erstaunen der Bes teranen des Orients vor, als sie mit Anbruch des Tages sich von dem größten Theile des Heeres vers lassen saben; sie knirschten mit den Bahnen, bras chen in die schrecklichsten Verwunschungen gegen den Feldherrn aus, griffen jedoch zu den Waffen und gaben sich gegenseitig das Wort, als Manner von Ehre zu sterben. Von den Avaren sogleich angegrifs fen, zogen sie sich fechtend, obgleich nicht ohne gros pen Verluft, zurud. Aber bei den Gebirgspaffen vor Nicopolis angekommen, fanden sie dieselben schon von den Avaren besetzt. Wüthend und gleich Verzweifelten sturzen sich jetzt die verrathenen Beteranen auf den Feind; aber der Kampf war zu uns gleich; nur Wenigen gelang es, durch die feindlichen Haufen sich durchzuschlagen; die nicht unter dem Sowert des Feindes fielen, wurden von den Avas

ren zu Gefangenen gemacht, und die Anzahl dersels ben belief sich wenigstens auf zwolf tausend Mann.

- 17. Geines geheimen Auftrages hatte Come mentiolus sich jetzt erlediget; aber nun fehlte es ihm an Feldherrn: Talent, um die weitern Fortschritte der Avaren zu hemmen, mit dem Heere, das er noch hatte, wenigstens Thracien zu decken. Unauf baltsam, und Städte und Dorfer verbrennend, rudte also der Chagan im Herzen von Thracien vor. Com stantinopel sah sich jett in der Rabe bedrohet. Schrecken und Verwirrung herrschten in der großen Stadt; und mit ihrer ganzen fahrbaren habe wolls ten schon alle Einwohner jenseits des Bosphorus fliehen, als der Genat noch auf einige Zeit die Gemuther dadurch beruhigte, daß er den Raiser Dringend bat, unverzüglich Gesandte an Bajan zu schiden, um von demfelben um jeden Preis einen Frieden zu unterhandeln.
- 18. Aber in dem Lager der Avaren war ins dessen eine schreckliche Pest ausgebrochen; und als Die Gesandten des Raisers in Drasipara, dem Hauptquartier des Bajans ankamen, waren schon sieben seiner Gobne, nebst dem Drittel des Beeres ein Opfer der Geuche geworden. Bajan mar uns trostlich über den Verlust seiner Rinder; ben kaisers lichen Gesandten wollte er anfänglich gar kein Ges bor geben, denn da er die Romer als die Urheber des Krieges betrachtete, fo verabscheuete er sie nun auch als die Ursache des Todes seiner Gohne; ins bessen anderte er doch bald seinen wilden Ginn; daß er mit seinem durch die Pest geschwächten Heere Constantinopel nicht erobern tonne, dies sab er wohl ein; das Bedürfniß des Friedens fühlte er demnach eben so sehr, wie die Romer; und da nun

hierin das Interesse beider Theile sich begegnete; so war auch in wenigen Tagen der Friede schon geschlossen. Sehr ehrenvoll war er freilich nicht für die Romer; denn der jährliche Tribut, den der Raiser dem Bajan zahlen wußte, ward jetzt noch um zwanzig Tausend Goldstücke erhöhet. Uebrigens blieb die Donau die Grenzscheide beider Reiche.

- pergestellt war; so erbot sich nun der Bejan, den zwolf Tausend gefangenen Romern, gegent ein mas siges Losegeld, den Kopf namlich zu einem Goldstad gerechnet, die Freiheit zu geben. Dies Anersbieten ward von dem Kaiser verworfen, und zwar zum zweiten und drittenmal verworfen, nachdem doch der Bajan die gefoderte Summe schon so sehr vermindert hatte, daß sie, nach unserm heutigen Gelde, keine zehn Tausend Thaler mehr betrug. Der Bajan, unkundig der geheimen Motive des Kaisers, gerieth darüber in den schrecklichsten Jorn, und auf seinen Besehl wurden nun sämmtliche zwölf Tausend romische Gefangenen von den Avarven erbarmungslos zusammen gehauen.
- 20. Rur ein Schrei des Schredens und des Abscheues erscholl in Constantinopel, wie in allen Provinzen des Reiches, bei der Nachricht von die sem unerhörtem, mit kaltem Blute begangenen Mord. Selbst Mauritius erschrack heftig; denn diese grausame Handlung hatte er sich von dem Bajan nicht vermuthet, blos erwartet, daß lebenstlängliche Leibeigenschaft unter den Avaren das Loos der Gefangenen sehn wurde. Aber die Liebe aller seiner Unterthanen, von jedem Stande wie von jes dem Alter, hatte der Kaiser nun auf immer versloren; und da man blos seinem unersättlichen Seitz

vitius nun eben so sehr ein Gegenstand des Hasses, wie der allgemeinen Verachtung. Auch das Heer gerieth in eine furchtbare Gahrung. Auch das Heer Mitte mahlten die Soldaten eigene Abgeordnete, welche sogleich nach Constantinopel gehen mußten, um gegen Commentiolus, seines an der Armee bes gangenen Verraths wegen, Klage zu erheben und dann dessen öffentliche Hinrichtung als Genugthus ung für die grausame Ermordung so vieler ihrer ehemals so tapfern Kameraden zu fodern.

21. Unter den Truppen Diente seit einigen Jahren ein gewißer Phocas, ein Mensch von gang obscurer, außerst niedriger Herkunft, der, ans fanglich als Bereiter in den Diensten des Priscus, von diesem Feldherrn bei dem Deere angestellt, und nach und nach bis zum Grade eines Centurio mar befordert worden. Weder als Goldat noch Mensch, hatte der Elende auch nur den mindesten Werth; kriechend und sich schmiegend vor Machtigern, beispiellos insolent gegen Alle, von welchen er weder Etwas zu fürchten noch zu hofe fen hatte, dabei ohne Berstand wie ohne alle Treue und Glauben, und bei jeder Gelegenheit zaghaft und feig vor dem Feinde, mar er demungeachtet in Lagern und Winterquartieren der lauteste, fühnste, frechste und schamloseste Raisonneur; Nichts war dem Kerl ehrwurdig oder heilig; und leider besaß er wirklich in hohem Grade jene rohe, militairische Swade, die dem gemeinen Mann imponirt, und eines gewißen Eindrucks auf denselben nie leicht verfehlt. \*) Dieser Phocas war von den Goldaten

<sup>\*)</sup> Wegen der großen Rolle, die dieses, schon in seiner äußern Gestaltung, von der Natur scharf und stark ge-

zum Haupt der Deputation gewählt worden. Aber Jett kannte biefes Menschen Frechbeit auch gar keine Schranken mehr, und in Constantinopel erlaubte er fich vor dem versammelten Genat solche uner bort vermessene Reden gegen den Raifer, daß Eb ster der anwesenden Patricier, vom Zorn übermit tiget, von seinem Gipe aufsprang, ben Dajestatt lafterer am Bart faste, mit der Faust ihm das Gesicht blutig schlug, und dann aus dem Versamme lungssale ihn hinauswarf. - Indessen hatte Mau ritius, wie man weiß, gute Brunde, ben Commen tiolus zu schützen. Durch reiche Geschenke wurden also die Abgeordneten leicht dahin gebracht, von ihr rer Rlage abzustehen; auch das Heer ward durch Merlei Concessionen und Gnadenerweisungen berw biget und so das brobende Ungewitter wenigstens auf einige Zeit wieder abgeleitet.

22. Tief und schmerzhaft fühlte sedoch Maw ritius den Verlust der Liebe seines Volkes und des jest beinahe völlig erloschenen Glanzes seines eher maligen Ruhms; und bei dem Rummer, der an seinem Innern nagte, war der Gedanke an dem unstängst mit den Avaren geschlossenen Frieden wahr, haftig keine Linderung für sein Herz. Er beschloß, die Schmach zu tilgen und durch Tilgung derselben sein so tief gesunkenes Ansehen wieder zu beben. Da einzele Hausen der Avaren öfters über die Donau gingen, und auf dem disseitigen User plündernd und raubend herumstreisten; so boten sie ihm bald selbst die erwünschte Gelegenheit dar, den so schmählig geschlossenen Frieden wieder zu brechen

zeichnete Ungeheuer in der Folge noch spielen wird, glaubten wir jetzt schon unsern Leser mit demselben etwas näher bekannt machen zu müßen.

Die Legionen waren indessen ergänzt, die Truppen aller Wassengattungen bedeutend verstärkt worden. Mauritius befahl, das Heer zusammen zu ziehen und mit demselben wieder über die Donau zu geschen; den Oberbesehl darüber gab er zwar noch eine mal dem Commentiolus, setzte ihm aber doch auch den Priscus zur Seite.

- 23. Priscus mußte, wie boch in ber Gunft bes Raisers sein Mitfeldberr Commentiolus stebe: obne Die Genehmigung und Mitwirkung desselben wollte er also nicht das Mindeste unternehmen; aber zum Glud für die Ehre der romischen Waffen ward Commentiolus wieder krank, bat selbst seinen Colles gen, die Leitung des Krieges einstweilen allein gt übernehmen. Niemand war froher, als das Beer. Noch waren die romischen Legionen nicht vollig entartet, und wenn sie bieber oftere unterlagen: fo mar blos die Schuld, weil es ihnen an einem Keldherrn gebrach. Unter der Anführung des Priss cus gewannen die Sachen bald eine ganz andere Gestalt. Noch vor Anbruch des Frühlings ging er mit dem Beere über die Donau, und an seiner Seite folgte auch wieder der Sieg den romischen Fahnen. In funf blutigen Feldschlachten schlug Priscus die Avaren auf das Haupt, verheerte ihre Lander, tootete eine Menge Feinde, machte zahllose Gefangene, drang so tief in Dacien ein, als selbst Raiser Trajan nicht eingedrungen war, und kam, mit unermeßlicher Beute beladen, am Ende des Feldzuges wieder an den Ufern der Donau an.
- 24. Weder unter Justinian, und Justinus, noch unter dem edeln Tiberius und noch viel wenis ger unter der bisherigen Regierung des Mauritius, waren die Avaren je so gedemuthiget worden, wie

in diesem Feldzug. Ihre Macht war gebrochen, aller Muth der, sonst so kriegerischen, widen Mation beinahe völlig verschwunden; und waltete leb der jest nicht ein unseliges Verhängnis über dem Raiserhaus in Constantinopel, so hätte Priscus, is vinem zweiten oder dritten Feldzug das sunchthare Reich der Avaren gestürzt, und auf den Arüntmens desselben, am Fuse der Alpen, Roms siegende Fahrend der auf das neue wieder weben lassen. Aber mahr rend der tapfere und unternehmende Feldhere, in Pannonien und Dacien den Ruhm der kömischm Wassen unter den Barbaren wieder herstellte, war zu Constantinopel der lange zurückschaltene Unmuth des Volles gegen den Kaiser endlich in sormlichen Aufruhr ausgebrochen.

25. Am heiligen Weihnachtstage ging ber go beugte Monarch baarfuß mit der, an diesem hohen Feste, üblichen Prozession durch die Straßen von Constantinopel. Aber man befürchtete jest gerade Mangel und Theurung, denn der Preis des Brodes war in den vorhergegangenen Tagen beträcht lich gestiegen. Ueberall auf dem Wege des Raisers rottete sich also jetzt der Pobel zusammen, schrie zu demselben um Brod. Auf Dieses an sich schon tropige Geschrei folgten nun bald noch grobere Schmahungen, und auf diese endlich die graße lichsten Verwunschungen auf den Kaiser und dessen ganze Regierung. Freche Pobelhaufen drangten sich sogar an die geheiligte Person des Monarchen, dessen Trabanten nun gezwungen waren, mit ihren eisernen Rolben die tobende Menge zurückzutreiben. Aber die Wuth des rasenden Pobels ward dadurch jett nur noch mehr entflammt. Von allen Geiten durchzischten Steine die Luft nach dem Kopf des Raisers; ein dichter Bagel von Steinwurfen zer

sprengte das kaiserliche Gesolg, und Mauritius selbst mußte in eiliger Flucht in der, der Mutter des Erlosers geweiheten Kirche in dem Stadtviertel der Blakerner eine Zusuchtsstätte suchen. Die ganze Wacht über tobte wilder Aufruhr in den Straßen vom Constantinopel; man drohete, die bekanntesten und altesten Freunde des kaiserlichen Jauses zu ers morden; viele Pallaste und mehrere öffentliche Ges baude wurden ein Raub der Flammen. Ein fanas tischer Monch durchlief die Straßen ver Stadt und verfündete dem Kaiser den Fluch und Jorn Gowes; ein entbloßtes Schwert hieft ver Wahnstnnige in der Hand, hob es öfters empor, und rief dabei aus : «durch: das Schwert wird in kurzem det Kaiser und dessen ganze Familie sterben.»

26. Den vereinten Bemühungen des Senats und des Präsekten gelang es jedoch, den Aufruht am folgenden Aage vollig zu dampfen. Der Kaiser kehrte wieder in seinen Pallast zurück; aber die verflossene Nacht und der fürchterliche Ausbruch des allgemeinen Hasses, an welchem er nun nicht länger zweiseln konnte, hatten einen tiefen Eindruck auf sein Gemüth gemacht. Auch schwarzer Argwohn sing jeht an, sein Herz, wie seine Aage zu vergisten; seinen treuesten Dienern glaubte er nicht mehr trauen zu dürsen, und selbst der fromme Philippicus, welcher doch eine Schwester des Mauritius zur Gemahlin hatte, ward von dem Hose nach seinem eigenen Pallast verbannt. Daber noch ängstlichere

Der Grund der kaiserlichen Ungnade lag in der Prese phezeihung eines Wahrsagers oder Sterndeuters, wellscher dem Kaiser hatte segen lassen, daß der Name dessenigen, der ihm einst nach seiner Krone und sein nem Leben streben würde, mit einem Pansage

Gorge, als der unruhige Pobel von Constantino vel, machte dem Raiser Das zu jeder Zeit zum Aufruhr so sehr geneigte Heer des Priscus; auch Dieses Keldberen Treue schien ihm jest zweifelhaft; und alle Heldenthaten desselben in dem letten Relds zuge, in Berbindung mit dem dadurch nothwendig erlangten bobern Unsehen bei bem Beere, zeigten ihm nun in Priscus gerade einen der gefährlichsten Keinde seines Thrones. Um sich der treuen Unbange lichteit ber Armee zu versichern, glaubte Mauritius den Oberbefehl über dasselbe nur einem, durch die beiligsten Bande der Natur und des Blutes, mit Dem Raiserhause verbundenen Feldherrn übergeben zu durfen. Naturlich fiel die Bahl auf des Raisers Bruder. Priscus ward also zurückerufen, und der, dem Leser schon bekannte Herr Peter übernahm nut leider wieder die Führung des Deeres.

27. Immer trüber und schwüler wurden in dessen die Tage des wahrhaft beklagenswerthen Mosnarchen. Längst schon qualte ihn sein Gewissen mit den bittersten Vorwürfen über den, blos durch seine Schuld, an jenen zwölf Tausend gefangenen Rösmern begangenen grausamen Mord; traurige Bilder und schreckende Phantome verfolgten ihn in seinen einsamen Stunden, und die blutigen ihn anklagenden Schatten jener Ermordeten, die seine jest immer mehr ers histe Phantasse ihm unaufhörlich vor die Seele führte, störten sogar nicht selten seine nächtliche

Dieser griechische Buchstabe correspondirt mit dem lateinischen wie mit dem deutschen Ph. Da nun der niedrige, obscure, elende Phocas keiner Seele am Hofe bekannt war; so siel der ganze, freilich blos auf einer Wahrsagerei beruhende Verdacht auf den redlichen Philippinus.

Rube. Einst traumte er, man führe ihn gebunden durch jenes Thor des Pallastes, welches man ges wohnlich das eherne Thor nannte; vor bemselben stand das Bild des Gekreuzigten; und von dem Rreuze herab horte er nun eine Stimme, welche in dem giebietenden Thon eines unerbittlichen Riche ters rief! "Man übergebe ben Mauritius, sammt pfeiner Gemahlin und seinen Sohnen in die Hande ves Phocas."— Auch int Traume antwortete Mauritius! "Herr! bein Bille geschehe."- Bei seinem Erwachen war es bem Raiset nicht schwer, bas Traumbild zu deuten; unverzüglich befahl er, ihm seinen Schwager, den Philippicus zu tufen. Den Befehl, in dem Pallafte zu erscheinen, hielt Philippicus für eine sichere Botschaft seines nabens ben Todes; von feiner Gemahlin nahm er baber, wie er wahnte, den letten gartlichen Abschied, stärkte sich durch den Empfang der heiligen Guchas tistie, und ging dann getrost nach bem Pallast. Aber sobald er in bas Gemach bes Raisers trat, fiel ihm dieser unt den Halb, und bat ihn mis Thranen im Auge und in den rubrenoften Ausbruf. ten um Verzeihung wegen des so lange schon auf ihn geworfenen, schmähligen Berbachts: "ein nächtlis ches Traumgesicht," fügte Mauritius hinzu, "bat mir jett den Ramen meines wirklichen, bochft gefährlis den Keindes entdeckt." - Der Raiser fragte nun seinen Schwager, ob er einen gewissen Photas kenne: "Ja wohl," erwiederte Philippicus, "es ife der namliche meuterische Centutio, der vor einigen Jahren, in dem Genate, wie Du bich, o Herr! erinnern wirst, selbst die kaiserliche Majestat zu las stern sich erfrechte." - Der Raiser forschte nun fets ner nach dem Charafter Dieses Centurio, und als ihm Philippicus versicherte, es sen ein schlechter Mensch, ohne Treue und Glauben, und babet

furchtsam und seig, so sagte Mauritius mit einem balb erdrückten Seufzer: "Ach, ist dieser Mensch surchtsam und seig, so ist er auch ungerecht und grausam." — Ein wahres Wort, längst schon bes stätiget durch alle, seit sechs Tausend Jahren, ger sammelten Erfahrungen der Geschichte!

- 28. Aber bei Allem bem verließ auch jett ben Raiser noch nicht seine ihm zur andern Ratur gewordene Sparsamfeit. Geinem Bruder, dem Peter, schickte er den Befehl, die Borrathe der eigenen Provinzen zu schonen, mit bem heere baber jenseits ber Donau im feindlichen Lande zu überwintern. Die erfahrensten Officiere der Armee machten dem Feldherrn begreiflich, daß, wenn man ben taiferlis chen Befehl in Vollzug setzen wolle, ein allgemeis ner Aufruhr im Heere Die sichere und unmittelbare Kolge davon senn wurde. Peter fandte einen Gilbor ten an seinen Bruder, machte demselben die namlis chen Vorstellungen, die seine Officiere auch ihm ger macht hatten, und bat um schleunige Abanderung ber getroffenen Verfügung. Während seiner ganzen Res gierung wußte Mauritius felten, nach bem Drange der Umstände entweder nachzugeben, oder standhaft zu bleiben; und jett wo weise Rachgiebigkeit so nothe wendig gewesen mare, beharrte er mit unbeilbarem Gis gensinne bei dem von ihm gegebenen Befehl; wie es scheint, mar er auch biesmal wirklich entschlossen, entweder zu sterben oder den Trot ber Legionen zu bandigen. Dem Peter ward im Ramen bes Raisers geschrieben, ohne fernern Bergug mit dem Seere wies der über die Donau zu gehen, und in dem Lande der Uvaren seine Winterquartiere zu nehmen.
- 29. Aber nun geschah auch bald, was jeber Redliche befürchtet, jeder Vernünftige vorausgesehen

hatte. Das ganze Heer gerieth in anarchischen Aus ruhr, als ihm Die Verfügung des Raisers bekannt ward. Die vornehmsten, dem Monarchen treuesten und ergebensten Officiere wurden ermordet, Die Uebrigen gezwungen, sammt dem Feldherrn, durch schleunige Flucht ihr Leben zu retten. Alle Corps der Armee waren von demselben aufrührerischen Geist entflammt. In dem ganzen Lager borte man nichts als die gräßlichsten Bermunschungen gegen den Raiser; tumultuarisch rotteten sich überall die Goldaten zusammen. Mauritius ward des Thrones unwurdig erklart, unfähig, tapfere Manner noch ferner zu beherrschen. Es murde beschlossen, ohne Beitverlust gegen Constantinopel zu marschiren; und mitten im Tumult einer vollig entzügelten, wuthens den Goldatesta ward Phocas, jener feige, blos im Aufruhr, zwar nicht fühne, nur fecte Centus vio \*) zum Anführer des Heeres ernannt.

30. Einen eben so thaten, als namenlosen, vollig unbekannten Centurio auf den Raiserthron zu erheben, siel auch den unstnnigsten der Aufrührer nicht ein; nur einstweisen zum Anführer wollten sie ihn haben; denn ihm allein gebührte auch nur das Berdienst, an Frechheit und Bereitwilligkeit zu sedem Frevel alle übrigen zu übertressen. Der größte Theilder Armee entschied sich indessen für Theodosius, ältesten Sohn des Mauritius; und unverzüglich wurden geheime Abgeordnete mit den Anträgen des Heeres an den Prinzen gesandt. Theodosius bes fand sich gerade auf der Jagd, nicht sehr fern von Constantinopel, als er die unerwartete Botschaft

<sup>\*)</sup> Zur Kühnheit ist Kraft, zur Keckheit blos Unverschämtheit erforderlich; und von Letterer besaß Phoeicas in Fülle und Ueberstuß.

erhielt; mit dem Prinzen war auch dessen Schwied gervater, der edle Germanus. Mit Abscheu wurden die Antrage der Aufrührer von Theodossus vers worsen. Die Abgeproneten wandten sich von mit ihrem Anerbieten an Germanus; aber auch dieser gab ihnen keine Antwort, sondern gieng eiligst mit dem Prinzen nach Constantinopel zurück.

- 31. So lange es möglich war, machte Maus ritius aus der Emporung Des Heeres ein Geheinp nis; als aber das Gerucht davon in ganz Confansinopel sich verbreitet hatte, affektirte er eine innere Rube, welche seinem Herzen doch langst schon ent floben war. Er gab Spiele bes Girkus, schift mit größerer Pracht als gewöhnlich, und indem er Die Angst seiner Geele hinter einer lachelnden Miene voll Zuversicht verbarg, ließ er fich herab, fich um die Freundschaft der beiden Faktionen bes Girkus zu bewerben; er erklarte fie fur die ficherften Stus pen seines Thrones. Aber bemungeachtet gaben ibm Die Grunen, welche mit den Aufrührern schon ein geheimes Verstandniß unterhielten, ziemlich uns meibeutige Bemeise ihrer Abneigung, und selbst bie Blauen, Die er bisher immer begunftiget batte, verhüllten ihre Muthlofigkeit oder ihren vollig ges labmten und ermatteten Eifer unter der geheuchelten Bitte um Schonung und Mäßigung im Kampfe gegen ihre perirrten, ungludlichen Mithurger.
- 31. Mauritius befahl jetzt allen Einwohnern von Constantinopel, zu den Wassen zu greifen. In Manipeln und Cohorten eingetheilt, besetzten sie die Thore und Mauern der Stadt, und Commentios lus erhielt den Oberbesehl über die Vertheidigung und gesammte massensähige Mannschaft von Constantinopel. Eine ungeheuer volkreiche, mit allen

Gattungen von Waffen, Maschinen und Kriegsbe durfnissen im Ueberfluß versebene Stadt gegen ein, von allen Banden der Subordination völlig gelöße tes, und von einem, des Krieges ganz unkundigen, feigen und verächtlichen Centurio angeführtes Beer, mit dem besten Erfolge zu vertheidigen, mar um streitig in jeder Hinsicht keine sehr schwere Aufgabe. Vor den hohen und festen Mauern der Raiserstadt mußten die Aufrührer bald ihre besten Krafte fruchtlos zersplittern. Es war mit Grunde zu ers warten, daß bei den vielen Muhfeligkeiten einet gefahrvollen und, ohne Aussicht eines glucklichen Erfolges, sich in die Lange ziehenden Belagerung, der Trot der Golddaten schnell wieder dahin schwin ben, und die Hoffnung, Berzeihung zu erhalten, auf der einen, und der Wunsch, wieder verzeihen zu durfen, auf der andern Geite, auch diefer Emk porung, wie schon so vielen andern, ein Endermit chen, und zulett blos der verächtliche Meuterer, der zum Haupt der Emporung fich aufgeworfen. von den Geinigen alsbann verachtet und verlaffen, am Galgen oder unter dem Beil des Benters für seinen Frevel buffen werde. - Menschlichen Unfich ten nach mußte dieß wirklich der Gang und das Ende der Emporung sepn; so dachte wenigstens det Raiser; so dachten auch alle seine klügsten und treue sten Freunde und Rathgeber. — Aber mas vete mag alle Klugheit der Weisen und Großen gegen Die unabanderlichen Beschlusse ver Allmacht!

32. In der so gefährlich verwickelten Lage, in welcher der Kaiser sich befand, war Mißtrauen, selbst Mißtrauen gegen seine nächsten Umgebungen ihm nicht zu verargen. Mauritius hatte von den Anträgen gehört, welche das emporte Heer seinem ältesten Prinzen und dessen Schwiegervater gemacht

bette. Der Ergebenheit und unerschütterlichen Treue seines Gobnes war er versichert, aber den Ger manus bielt er eines geheimen Ginverständniffes mit den Aufrührern fabig. \*) Er fuhr ihn hart an, machte ihm bittere Bormurfe und gebot ibm, fich fogleich aus dem Pallaste zu entfernen. Germanns geborchte; aber ber liebenswurdige Theodosius, für Die Aage seines Schwiegervaters zartlich besorgt, ging ibm nach und flusterte ibm leise zu: "Rette Dich, dein geben schwebt in Gefahr." Germanus folgte dem Winke und flob in Die Gophienkirche Der Raiser, der, als die erste Aufwallung seines Aornes vorüber war, die Folgen diefes, nothwen Dig großes Aufsehen erregenden Schrittes einsch, schiefte schnell einen Bertrauten in die Rirche und Ließ den Germanus, unter der Verheisung voller Bicherheit für sein Leben, wie für seine Freiheit, ermahnen, die Rirche zu verlassen und ruhig und unbesorgt nach seinem Pallaste zurudzukehren. Gere manus, der keine Ursache hatte, den Worten des Raisers zu mißtrauen, mar gleich bereit, fich beffen Wunsche zu fügen, und schon stand er an der Abure der Kirche, als ein gewißer Andreas, der, woil er oft ganze Tage in der Rirche zubrachte, in Dem Rufe der Frommigkeit stand, dem Germanus ploglich und aus eigenem Antriebe zurief: "Herr! Du bist verloren, wenn du diese Zufluchtsstätte verlässest." -- Germanus erschrack und blieb nun in der Rirche.

<sup>\*)</sup> Bas ben Raifer in diesem, obgleich ungegründeten Berdacht bestärken konnte, ja wohl bestärken mußte, mar, daß das Beer der Aufrührer auf seinem Marfch gegen Constantinopel, obgleich überall raubend und plündernd und alles verwüstend, bennoch die Landhaufer und lanbereien des Germanus sorgfältig verschonte, auch nicht die geringsten Ercesse gegen dieselben sich erlaubte.

sein 33. Für die vielen in Constantinopel gabrens den Gemuther, und den, über alle Borstellung, leichtfertigen, dem Raifer ohnehin schon so abgeneige ten, und zu jedem frevelhaften Unfug stete gleich bereiten Pobel, bedurfte es nur einer fleinen Bete anlassung, um den unter der Asche glimmenden Funken des Aufruhrs auf das neue, und zwar hefe tiger als je wieder zu entflammen. Germanus war allgemein geliebt, stand wenigstens seiner Berbienste wegen bei dem Bolke in gerechtem, moble verdientem Ansehen. Als jest das Alles entstellende und alles vergrößernde Gerücht sich verbreitete: det Raifer wolle den edeln Germanus ermorden laffen; nur am Ruße des Altars in der Gophienkirche babe derselbe auf kurze Zeit noch Schutz und Sichere beit gefunden; erhob sich sogleich überall wilder Schrei des Aufruhrs. Zahlreiche Volkshaufen rottes ten fich zusammen, durchzogen wuthend die Stadt, brandmarkten ben Raiser mit bem Mamen Aprannen, riefen sich gegenseitig auf, das Joch der Anrannei zu zerbrechen; und feine Bermunschung, keine Lasterung, keine Berlaumdung war mehr zu erdenken, die man fich nicht gegen den unglücklichen Menarchen erlaubte; es war als wenn ein Hauch der Hölle plötlich über die ganze Stadt hingefahe ren, ein bofer Damon sich aller Gemuther bemache tiget batte; an der Wuth des Ginen entzundete fich Die Wuth des Andern; die Burger, welche an dies sem verhängnisvollen Tage an den Thoren und auf den Mauern die Wache hatten, verließen in wilder Unordnung ihre Posten, ergossen sich in die Stras gen und nahmen nun ebenfalls an dem Aufruhr Abeil. Indessen brach auch die Racht ein, vermehrte nun noch die Verwirrung, und begunstigte um fo mehr alle Ausschweifungen eines rasenden Pabels. Der Pallast des Constantinus Lardys, eines ber erlauchtesten Patricier und vertrautesten Freunde des Raisers ward in Brand gesteckt. Mehrere and dere Pallaste und Wohnungen, größtentheils recht licher und angesehener Manner hatten dasselbe Schicksal. Endlich waren auch die Thore nicht ges schlossen, die Mauern nicht besetzt, und das auf rührerische Donau. Heer, unter Phocas Anführung, naherte sich in angestrengten Eilmarsthen der Stadt

- 34. Mauritius fühlte, daß er jett keinen Augenblick mehr zu verlieren habe, legte den Purpur ab, zog gemeine Kleidung an, und warf sich mit seiner Gemahlin, seinen Kindern, seinem Freunde Lardys, und allen Kostbarkeiten, die er in det Eile hatte zusammenraffen können, in eine Barke. Seine Absicht war, nach Persten zu entstiehen, und an Chosrous Hose Schutz und Hüste zu suchen.
- Tabellos war bisher das Betragen des Bermanus gewesen. Als er aber jest fab, wie febt die Krone auf dem Saupte des Mauritius wante, und durch die Flucht des Raisers der Abron ibm sogar schon erlediget schien, widerstand er nicht langer ben Lockungen des Ehrgeizes. Bei bem Bolte mar er beliebt; bei dem Heere stand er in Ansehen; aber in Zeiten gesetzloser Anarchie bildeten Die Factionen Des Circus eine eigene politische Macht, und Germanus fant nun fo tief berab, daß er nicht errothete, Die Freundschaft der Grunen und Blauen zu erbetteln. Uber Die Erstern, Des ren Gegner er bisber gemesen, trauten nicht seinen Worten; die Andern zeigten ihm nur eine bochst kalte, wenig oder gar nichts versprechende Theili nahme, und die Fruchte aller seiner geheimen Um terhandlungen waren blos, seinen bis jett fleden losen Charafter nun auf immer in der Geschichte gebrandtmarkt zu haben.

- 37. Gegen den aus seinem Pallaste und fell B ner Restdenz vertriebenen Monarchen schienen selbs s die Elemente im Bunde mit dessen Feinden. Ein fürchterlicher Sturm erhob fich auf dem Meeres Die Barke scheiterte an ver Ruste von Bithynien, ungefähr sechs Stunden von Constantinopel, und nur mit Dube und anter ben größten Gefahren rettete sich die kaiserliche Familie in die, nabe ant Ufer stehende Rirche zum heiligen Autumnus. Maus ritius gedachte am folgenden Tage seine Reise forte zusetzen; aber eine unsichtbare Hand hielt ihn fest, und wollte, wie es scheint, ihn jetzt gleichsam ges bunden seinen Feinden überliefern. Ein, mit den heftigsten Schmerzen verbundener Anfall von Pos pagra beraubte ihn des Gebrauches seiner Füße, und lähmte ihm die Hufte und die ganze rechte Seite seines Körpers. Unfähig sich nur von der Stelle zu bewegen, schickte er nun seinen Sohn Theodostus in Begleitung seines Freundes Larby nach Persien, um Chobrou aufzufordern, Die einst ihm erzeigte Bohlthat jetzt ebenfalls seinem chemos tigen Wohlthater zu erwiedern.
  - 38. Eine Menge Volkes von Constantinopel hatte indessen die Stadt verlassen und war dem Phocas entgegen geeilet; diesem Beispiel folgten dalo mehrere der edlern und angesehenern Einwohl net; auch Germanus blieb nicht zurück; eine Nies derträchtigkeit hatte er schon begangen, leichter warves ihm, auch die zweite zu begehen, und uneinges denk dessen, was er sich selbst und seiner fürstlichen Geburt schuldig sen, gieng er nun ebenfalls zur Parthei der Emporung über.
  - 39. Bis zum Throne hatte Phoças viest ganze Zeit über seine Hoffnungen noch nie erhoben.

pem Charakter besjenigen, der mit ihren Insignien geschmuckt wird, gewöhnlich eine auffallende, auch dem gemeinsten Beobachter nicht entgehende Veran derung; selbst der Geele eines Phocas schien sie in den erstent Wochen eine hohere Wurde zu verleihen. Ueber das Loos des unglucklichen, von aller Welt jett verlassenen und in Bithynien in der St. Aus tumnuskirche an unerträglichen Schmerzen danieder liegenden Mauritius hatte Phocas noch nichts be schlossen; vielleicht wurde er des Lebens des enthron ten Monarchen geschont und blos, wie alle Guten erwarteten, durch Kopfschur und Priesterweihe ihn zur Wiedererlangung der Herrschaft unfähig gemacht haben, hatte nicht die blaue Parthei selbst, ohne es zu wissen und zu wollen, ihrem ehemaligen erhabe nen Gonner das Todesurtheil gesprochen.

42. Sobald der neue Kaiser in allen Propinzen des Reiches anerkannt, und selbst in Rom sein Bildniß von dem Pabste, dem Senat und dem Volke, mit der, den romischen Kaisern gebührenden Ehrerbietung war angenommen worden \*), dachte

Dan wird sich aus ben frühern Länden dieser Geschichte erinnern, daß bei der Ehrondesteigung eines Kaisers, dessen Bildniß in alle Provinzen, so wie in die größten und ansehnlichsten Städte geschieft wurde, und daß in der Unnahme desselben die Huldigung bestand, die man dem neuen Beherrscher erzeigte. Die Statthalter der Provinzen, alle hohe und niedere Beamten, die Magistraturen großer Städte, sammt allem Volke, gingen diesen Bildnissen in feierlichem Zuge entgegen; man warf sich vor ihnen auf die Erde, erzeigte ihnen überhaupt die nämliche Ehrerbietung, die man dem Kaisser selbst, wäre er gegenwartig gewesen, erzeugt haben würde. Mit der nämlichen Procession wurden sie hierauf in den Kirchen, dem Regierungs Pallast, den Sie

Phocas legte nun den Purpur an, und nachdem er dem Cyriacus, Rachfolger des Johannes des Fastenden auf dem Patriarchenstuhle, versprochen hatte, die Rirche und deren heilige Lehre zu schützen, ward er von demselben in der, nach dem heis ligen Johannes dem Täufer, genannten Rirche seis erlich gekrönt. — Geitdem die Welt Cäsaren gehorchte, ward, wie jetzt, noch nie der Purpur so tief erniedriget, so schändlich entweihet, und so ehrvergessen und gefühllos in den Schlamm der tiessten und verächtlichsten Gemeinheit getreten.

- 40. Mit mehr als, orientalischer Pracht hielt Phocas zwei Tage darauf, in einem mit vier weis Ben Pferden bespannten Triumphwagen feinen Ginzug in die Raiserstadt. Um jede und auch die leiseste Regung von Ehr, oder Schmach, Gefühl bei dem Deere, wie bei dem Volk zu ersticken, ward der faiserliche Schatz erschöft. Während des ganzen Bus ges fiel ein Regen von Gold auf das von allen Geiten herbeistrdmende Bolf; unermeßliche Gummen wurden unter das Deer, als Geschenke vertheilt, mit ungeheuerm Aufwande die prächtigsten mannigfaltigsten Spiele des Cirfus gegeben; und der namliche Tag, an welchem die treuloseste, torannischste und grausamste Regierung begann, mard von dem stuviden Volt und den sclavischen Großen, une ter rauschenden Freudenebezeugungen und festlichen Ergotungen jeder Art, sinnlos verschwelgt. Als die Macht einbrach, waren alle Pallaste, öffentliche Gebäude und Privatwohnungen, zur Ehre best werthlosesten und gehässigsten aller Emportommlinge, prachtig erleuchtet.
- 41. Die höchste Gewalt, wenigstens wenn sie unverhofft und unerwartet gegeben wird, erzeugt in

erhielt; mit dem Prinzen war auch dessen Schwies gervater, der edle Germanus. Mit Abscheu wurden die Antrage der Aufrührer von Theodossus vers worsen. Die Abgeordneten wandten sich von mit ihrem Anerbieten an Germanus; aber auch dieser gab ihnen keine Antwort, sondern gieng eiligst mit dem Prinzen nach Constantinopel zurück.

- 31. Go lange es möglich war, machte Mans ritius aus der Emporung des Heeres ein Geheim nis; als aber das Gerkcht davon in ganz Constant sinopel sich verbreitet batte, affektirte er eine innere Rube, welche seinem Herzen Doch langst schon ent floben war. Er gab Spiele bes Eirfus, schift mit größerer Pracht als gewöhnlich, und indem er die Angst seiner Geele hinter einer lachelnden Miene voll Zuversicht verbarg, ließ er fich herab, fich um die Freundschaft der beiden Faktionen des Cirkus zu bemerben; er erklarte sie fur die sichersten Stus Ben seines Thrones. Aber bemungeachtet gaben ibm Die Grunen, welche mit ben Aufrührern ichon ein geheimes Verstandnig unterhielten, ziemlich uns mveideutige Bemeise ihrer Abneigung, und selbst die Blauen, die er bisher immer begunftiget batte, verhüllten ihre Muthlosigkeit ober ihren vollig ges lahmten und ermatteten Eifer unter der geheuchelten Bitte um Schonung und Mäßigung im Kampfe gegen ihre perirrten, ungludlichen Mithurger-
- 31. Mauritius befahl jetzt allen Einwohnern von Constantinopel, zu den Wassen zu greifen. In Manipeln und Cohorten eingetheilt, besetzten sie die Thore und Mauern der Stadt, und Commentios lus erhielt den Oberbesehl über die Vertheidigung und gesammte massensähige Mannschaft von Constantinopel. Eine ungeheuer vollreiche, mit allen

Gattungen von Waffen, Maschinen und Kriegsbedurfnissen im Ueberfluß versehene Stadt gegen ein, von allen Banden der Subordination vollig gelog. tes, und von einem, des Krieges ganz unkundigen, feigen und verächtlichen Centurio angeführtes Seer, mit dem besten Erfolge zu vertheidigen, mar une streitig in jeder Hinsicht keine sehr schwere Aufgabe. Vor den hohen und festen Mauern der Raiserstadt mußten die Aufrührer bald ihre besten Krafte fruchtlos zersplittern. Es war mit Grunde zu ers warten, daß bei den vielen Muhfeligkeiten einet gefahrvollen und, ohne Auslicht eines gludlichen Erfolges, sich in die Lange ziehenden Belagerung, der Trot der Golddaten schnell wieder dahin schwin ben, und die Hoffnung, Berzeihung zu erhalten, auf der einen, und der Wunsch, wieder verzeihen zu durfen, auf der andern Seite, auch diefer Emiporung, wie schon so vielen andern, ein Endermit chen, und zulett blos der verächtliche Meuferer, der zum haupt der Emporung fich aufgeworfen. von den Seinigen alsbann verachtet und verlaffen, am Galgen ober unter bem Beil bes Benters für feinen Frevel buffen werde. — Menschlichen Unfiche ten nach mußte dies wirklich ber Gang und bas Ende der Emporung sepn; so dachte wenigstens det Raiser; so dachten auch alle seine kingsten und treue sten Freunde und Rathgeber. — Aber was vete mag alle Klugheit der Weisen und Großen gegen Die unabanderlichen Beschlusse ver Allmacht!

32. In der so gefährlich verwickelten Lage, in welcher der Raiser sich befand, war Mistrauen, selbst Mistrauen gegen seine nächsten Umgehungen ihm nicht zu verargen. Mauritius hatte von den Anträgen gehört, welche das emporte Heer seinem altesten Prinzen und dessen Schwiegervater gemacht

bette. Der Ergebenheit und unerschütterlichen Treue seines Gobnes war er versichert, aber den Gen manus bielt er eines geheimen Einverständniffes mit den Aufrührern fabig. \*) Er fuhr ihn hart an, machte ihm bittere Vorwurfe und gebot ihm, fich sogleich aus dem Pallaste zu entfernen. Germanus gehorchte: aber der liebenswurdige Theodosius, für Die Lage seines Schwiegervaters zartlich besorgt, ging ihm nach und flusterte ihm leise zu: "Rette Dich, Dein geben schwebt in Gefahr." Germanus folgte dem Winke und flob in die Gophienkirche Der Raiser, der, als die erfte Aufwallung seines Zornes vorüber war, die Folgen dieses, nothwen Dig großes Aufsehen erregenden Schrittes einfeh, schielte schnell einen Bertrauten in die Rirche und Ließ den Germanus, unter der Verheißung voller Bicherheit für sein Leben, wie für seine Freiheit, ermahnen, die Rirche zu verlassen und ruhig und unbeforgt nach seinem Pallaste zurückzukehren. Gere manus, der keine Urfache batte, den Worten des Raisers zu mißtrauen, war gleich bereit, fich beffen Wunsche zu fügen, und schon stand er an der Abure der Rirche, als ein gewißer Andreas, ber, woil er oft ganze Tage in der Rirche zubrachte, in Dem Rufe der Frommigkeit stand, dem Germanus ploplich und aus eigenem Antriebe zurief: "Herr! Du bist verloren, wenn du diese Zufluchtestätte perlässest." -- Germanus erschrack und blieb nun in der Kirche.

<sup>\*</sup> Bas den Kaiser in diesem, obgleich ungegründeten Berdacht bestärfen konnte, ja wohl bestärken mußte, mar, daß das Beer der Aufrührer auf seinem Marsch gegen Constantinopel, obgleich überall raubend und plündernd und alles verwüstend, bennoch die Landhauser und lanpersien des Germanus sorgfältig verschonte, auch nicht die geringsten Ercesse gegen dieselben sich erlaubte.

som 33. Bur die vielen in Constantinopel gahren den Gemuther, und den, über alle Borstellung, keichtfertigen, dem Raiser ohnehin schon so abgeneige ten, und zu jedem frevelhaften Unfug fets gleich bereiten Pobel, bedurfte es nur einer fleinen Bets anlassung, um den unter der Asche glimmenden Funken des Aufruhrs auf das neue, und zwar hefe tiger als je wieder zu entflammen. Germanus war allgemein geliebt, stand wenigstens seiner Berbienste wegen bei dem Volke in gerechtem, mobile verdientem Ansehen. Als jest das Alles entstellende und alles vergrößernde Gerücht sich verbreitete: Det Raifer wolle den edeln Germanus ermorden laffen; nur am Fuße des Altars in der Gophienkirche habe derselbe auf kurze Zeit noch Schutz und Sichere beit gefunden; erhob sich sogleich überall wilder Schrei Des Aufruhrs. Zahlreiche Wolfshaufen rottes ten sich zusammen, durchzogen wuthend die Stadt, brandmarkten den Raiser mit dem Namen Tyrannen, riefen sich gegenseitig auf, das Joch der Anrannei zu zerbrechen; und keine Bermunschung, keine Lasterung, keine Verlaumdung war mehr gut erdenken, die man fich nicht gegen den unglücklichen Monarchen erlaubte; es war als wenn ein Hauch der Hölle plotlich über die ganze Stadt hingefahe ren, ein boser Damon sich aller Gemuther bemache tiget batte; an der Buth des Ginen entzundete fich Die-Wuth des Andern; die Burger, welche an dies sem perhängnisvollen Tage an den Thoren und auf den Mauern die Wache hatten, verließen in wilder Unordnung ihre Posten, ergossen sich in die Stras gen und nahmen nun ebenfalls an dem Aufruhr Theil. Indessen brach auch die Nacht ein, vermehrte nun noch die Verwirrung, und begunstigte um so mehr alle Ausschmeifungen eines rasenden Pobels. Der Pallast des Constantinus Lardys, eines ber mer am Hofe von Constantinopel gehörig gewürdis get, bisweilen sogar mit Geringschätzung und Borwurfen aufgenommen worden; aber Gregor bedurfte keines Menschen Zeugniß, und ohne Dank ober Lohn zu suchen, fand er in der grenzenlosen Erges benheit eines dankbaren Bolfes seinen reinsten und schönsten Lohn; und hatte der große Pabft, Er, den alle Romer und Italiener mit Enthufiasmus verehrten, ju dem Franken und Bestgothen mit kindlicher Ehrerbietung emporblickten, und der selbst Longobarden und Arianern Ehrfurcht gebot, fich jetzt der volligen weltlichen Herrschaft über Rom und die, den Romern noch gehörenden Provinzen in Italien bemächtigen wollen, so wurden weder der elende Phocas auf seinem wankenden, von Perfern und innern Feinden erschütterten Thron, noch der mit dem Sasse aller Italiener beladene Erarch Smaragdus, welcher jett wieder nach Italien fam, es haben hindern können; und in der allgemeinen Liebe, wie in dem allgemeinen Wunsch der dank baren Bewohner Roms und Italiens hatte der große Pubst sicher sein bestes, und nicht zu bezweit felndes Derricherrecht gefunden.

2. Aberiffur weltliche Herrschaft war die Seele eines Gregors zu groß. An der Spiße seiner Geistlichkeit, des Senats und des gesammten romischen Volles, ging der Pabst den Bilonissen des Phocas entgegen, übernahm sie mit den ges wöhnlichen hergebrachten Ceremonien, und setzte sie in der Kirche zum heiligen Casarius nieder. An den neuen Kaiser schrieb er einen Brief, desseh Eins gang uns gleich mit Gregors religiöser Unsicht der in Constantinopel vollbrachten Thronrevolution ber kannt macht. "Alle Gewalt," sagt der Pabst, "kommt von Oben." — Aber: damit wollte

Gregor weder die durch Emporung bewirkte Ahronserhebung des Phocas gut heißen, und noch viel weniger sie als ein Gott gefälliges Werk bezeiche nen, sondern blos dadurch andeuten, daß, nachdem vurch gottliche Zulassung die bochste Gewalt in ir gend eine Sand gefommen mare, Die Bolfer, Gote tes unerforschliche Rathschlusse schweigend und in Demuth anbetend, um Gottes, und wegen Gottes zulassenden Willen, sich nun der neuen Gewalt auch unterwerfen mußten. - In feinem Briefe entwirft Gregor in wenigen, aber treffenden Bugen, das Bild eines schlechten und jenes eines guten, gottese fürchtigen Monarchen; in jenem konnte ber Tyrann sich spiegeln, und glimmte auch nur ein Funke von Ebelmuth noch in seiner Seele, so mußte das reis gende Bild eines tugendhaften Koniges, welches' Gregor ihm vorhielt, selbst ben letten, wenn auch beinahe völlig erloschenen Funken auf das neue wies der beleben.

<sup>3.</sup> Die grausame Hinrichtung bes Raifers Mauritius und feiner Sohne hatte Gregor Das Gluck nicht mehr zu erleben; das heißt, et war schon todt, als die, wegen des wieder ausgebroches, nen Krieges mit den Longobarden und der daher gesperrten und gehemmten Communication, sehr vers spatete Rachricht von diesem traurigen Ereignis in Rom ankam. Gregor-starb im 65. Jahre seines 216 ters am 12. Marz des Jahres 604. Sein Tod war der Tod des Gerechten; ruhig und fanft ents schlief er in dem Herrn, um sogleich wieder in nas menloser Wonne zu einem neuen, weder der Zeit noch dem Tode unterworfenen Leben zu ermachen.

<sup>4.</sup> In allen und ben schwierigsten: Berhalts nissen seines viel bewegten, in die Ereignisse ber

- 5. Rein Pabst, und nur Wenige der Bater haben die Welt mit so vielen Schriften bereichert, als Pabst Gregor ber Große; sie sind größtentheils auf une gekommmen; und nach der Zeitfolge, in welcher sie erschienen, werden wir jest unsere Leser Damit befannt machen.
- I. Ein Commentar über bas Buch Job. Gregor verfertigte ihn auf die Bitte des beiligen Leanders von Gevilla, während seines Aufenthaltes, als pabstlicher Legat, in Constans tinopel. Die Schrift ist in 35 Bucher abgetheilt, und der große Kirchenlehrer sucht darin die in · - dem Buch Job, unter bem Schleier geheimnis. voller Allegorien enthaltenen Lehren der Weisheit

fectione sublimis, ut exclusis omnibus illustrium virorum rationibus, nihil illi simile demonstret antiquitas. Vicit enim sanctitate Antonium, eloquentia Cyprianum, sapientia (Augustinum. Hildeph. de Scriptoribus Ecclesias. ticis a, 1.) — Biele hundert Jahre hindurch war Pabst Gregor I. der Gegenstand der allgemeinen Bewunderung und tiefsten Chrfurcht. Auch nach der Reformation haben selbst die Stimmen protestantischer Gelehrten noch im Lobe dieses großen und heiligeu Pabstes sich vereint. Rur bem neuern Protestantismus, das heißt, jenem unsaubern, undulirenden, gegen alles Göttliche und Seilige protestirenden Geiste war es vorbehalten, auch Gregor ben Großen zu schmahen, aber gerade dadurch Ihm auch die größte Chre zu erzeigen; denn gewiß und mahrhaftig, es giebt Zeiten, in welchen gefchmähet zu werden, das größte Lob wie der größte Ruhm ist, und dessen lette und hochste Stufe nun quch wirklich in unsern Zeiten die Jesuiten erreicht haben: ein vollkommen zureichender Grund, den ganzen Orden — mare et es nicht längst schon - heilig zu sprechen.

und Moral zu erklaren und auf das praktische Leben des Christen anzuwenden. Gleich bei seis nem ersten Erscheinen fand dieser Commentar uns getheilten Beifall. Eine Menge Ubschriften wurden verfertiget und es gab sogar Bischofe, wie z. B. Marinianus von Ravenna, welche ihn in ihren Kirchen öffentlich vorlesen ließen, welches jedoch Gregor nicht billigte, und dem Erzbischof von Ravenna den Rath gab, statt seines Commentars, wielmehr jenen des heiligen Augustinusüber die Psals men vorlesen zu lassen.

II. Zwei und zwanzig Homilien über ben Propheten Ezechiel. Gregor verfaßte fie in dem verhängnisvollen Jahre 592. der heilige Hneronimus wollte einst diesen Pros pheten erklaren, ward aber lange daran verhins dert durch die tiefe Traurigkeit, in welche ihn Die Eroberung Roms burch die Westgothen vers fenkt hatte. Noch ungleich trauriger und hoffs nungeloser mar die Lage Roms und Italiens, als Gregor die Erklarung des Ezechiel unternahm; aber groß war ber Gegen, der auf diesen Bore trägen ruhete. Wenn die Erde dem Menschen nichts mehr zu bieten hat, wendet er desto vers trauungsvoller seine Blide zum himmel. Ganz Rom brangte sich berbei, ben beiligen Pabst zu boren; und unter ben vielen Drangfalen, welche jett von allen Geiten auf die Romer lossturms ten, fanden sie in Gregors salbungevollen Uns wendungen der Prophezeiungen Gzechiels auf die angst , und gefahrvolle Lage ihrer Stadt, himme lischen Trost, und Kraft und Muth, ihre gegens wartigen Leiden mit vollkommener Ergebung in den Willen Gottes ju etmagen. - Bahrend der Pabst seine Vorträge hielt, waren stets viele

glaube. Sanze Concillen erwähnten besselben mit dem größten Lobe, und ließen nicht selten in ihren Sizungen mehrere Stellen aus demselben vorlesen. Die Concilien von Tours, Chalons und Mainz machten durch besondere Canons die sleisige Lecture des Pastorale des heiligen Gregors allen Bischofen zur Pslicht, und zu den Zeiten Hincs mars, Erzbischofes von Rheims war es in den gallischen Kirchen schon zur Sitte geworden, dem neu erwählten Vischofe, nebst den Canons, auch das Pastorale des Pabstes Gregor in die Hände zu geben, und ihm das Versprechen abzunehmen, die darin enthaltenen Vorschriften zur Richtschnur seines ganzen bischosslichen Wandels zu machen.

V. Vier Bucher Dialogen. Gine nicht minder freundliche, überall willkommene Aufnahme fand auch dieses Werk des heiligen Gregors. Zu den Zeiten dieses großen Pabstes und kurz vor ihm, lebte in Italien, zum Trost und zur Stärkung der damals dort so sehr gedrückten, gequalten, blutig gegeiselten Menschheit, eine zahlreiche Schaar heiliger, durch offenbare Wunder von Gott besiegel ter Manner, deren in Gott und durch Gott ge thane Thaten Gregor nun sammelte, und in dialogistischer Form, und hoher Einfalt so ans schaulich darstellte, daß sie den von ihm bezweck: ten Eindruck auf die Gemüther durchaus nicht verfehlen konnten. Der scharfsinnige Photius, der dieses Buch sehr ruhmt, nannte es "das Leben der Vater von Italien." Offenbar hatte auch Gregor diese wundervollen Dialogen vorzüglich auf Kräftigung des, von Arianern, Ketzern, Gotzen dienern damals so sehr angefeindeten Glaubens der Christen überhaupt, und besonders ver Itas liener herechnet, und Johannes Digcomus versich

ert, daß die Gespräche Gregors zu dem allmähligen Verschwinden des Arianismus in Italien nicht wenig, ja oft sogar sichtbar und aus genscheinlich mitgewirkt hätten. Nichts beweißt mehr den allgemeinen Beifall, mit welchem man Gregors Dialogen überall aufnahm, als die vielen Uebersetzungen, welche in einer langen Zeitfolge unaufhörlich davon gefertiget wurden. Im Jahre 752 übersetzte sie Pabst Zacharias in das Griechische; in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts wurden sie, auf Verlangen Alfreds des Großen, von Verfron, Bischof von Worchester in bas Englische übersetzt; ein Abt oder Mondy des Klosters zum heiligen Simeon übersetzte sie in das Arabische; eine französische Uebersetzung kaufte Johann von Frankreich um funfzehen Golostücke im Jahre 1309. Kurz, acht bis neun Jahrhunderte hindurch wurden Gregors Gespräche von der ganzen Christenheit gesucht, geschätzt und mit Erbauung gelesen; und wenn bieselben seit diesem, das heißt, seit der Reformation in ihrem Werthe gesunken, und denselben jetzt sogar in den Augen mancher katholischer Gelehrten beinahe völlig verloren has ben; so ut dieß wahrhaftig nicht die Schuld des großen und heiligen Pabstes. — — Wenn eine gewisse Afterphilosophie, vie alle Wunder leugnet, auch die von Gregor erzählten verwirft; so hans delt sie ungleich consequenter, als jene, welche, gleichformig mit der Lehre der Kirche, Wunder glauben, und doch gegen Gregors Dialogen so fonderbare, oft wahrhaft lächerliche beinahe aberwizige Zweifel und Einwendung erheben. Bald scheinen ihnen selbst die Wunder zu wunderbar und daher in hohem Grade unglaubwürdig; ein andermal sind sie mit Zeit und Ort und den Menschen, zu deren Zeugniß die Wunder gescha:

Herzenskundige nicht Mittel hatte? Vielfach unb mannigfaltig ist also der Zweck der Wunder. Sie geschehen, um den Namen des Herrn zu verherrs lichen; aber sie geschehen auch, um Freunde Got tes in den Augen der Welt zu verherrlichen. Sie geschehen ferner, um der Unschuld, wie der Wahrheit Zeugniß zu geben, Bedrängten und Mothleidenden zu helfen, festes, unerschütterliches Vertrauen nicht zu Schande werden zu lassen, treue Knechte Gottes aus Kerker, Schmach und den Handen ihrer Unterdrücker zu retten. Von Anbeginn an geschahen sie zu allen Zeiten; aber ungleich häufiger und in ungleich größerer Zahl, nachdem aus dem zerrissenen Himmel das lange erwartete Heil der Volker auf die Erde hers abgefahren war; und Wunder sind demnach die offenbarsten, herrlichsten und herzerhebenosten Be weise des, durch Jesum Christum, wieder herges stellten unmittelbaren Berkehrs Gottes mit seinen Menschen. Des Menschen freiem Willen legte die Sunde Fesseln an; nachdem er aber durch das große Werk der Erlösung wieder frei ward, kann der Mensch seinen, von aller Sunde entfesselten Willen so vollkommen mit dem Willen Gottes vereinigen, daß er nur das will, was Gott will, und das nicht will, was auch Gott nicht will; und je inniger er alsdann, durch Liebe und in Liebe mit dem Urquell aller Liebe vereiniget ist, je mehr wird er auch der göttlichen Natur theilhaftig, \*) nimmt gleichsam Untheil an Gottes Allmacht; und da er nie etwas Anderes

<sup>\*) »</sup>Fac me divinae Tuae consortem naturaes betet unsere heilige Kirche, und mit ihr Lausend fremme, nach Gott durstende Seelen.

will, als was Gott will; so gehorchen ihm auch jett die Gesetze der Natur; er vermag ihren Lauf zu hemmen, oder ihm eine andere Richtung zu geben, und wird, in dem strengsten Sinne des Wortes, ein wahrer, in und durch Gott gekraf: tigter Wunderthater. Go lehrt und, beinahe auf allen ihren Blättern, die treue unverfälschte Ge= schichte der Religion Jesu; und wenn in unsern gegenwärtigen Zeiten nun ungleich weniger, ja beinahe gar keine Wunder mehr geschehen; so liegt die Ursache davon nicht darin, weil das Christenthum allgemein unter uns verbreitet istbenn, Du guter Gott! zu welcher Zeit bedurfte es mehr als jetzt der Wunder, um die gedankens lose Gottesvergessenheit der Menschen zu wecken ?sondern wenn der Geist der Weissagung jetzt unter uns verstummt; wenn Der, dessen Namen "Wuns derbar" beißt, sich uns jett entzieht; so sind dieß leider nur niederbeugende Beweise und traus rige Folgen des erschütterten, schwankenden, ims mer schwächer werdenden Glaubens, der nach und nach immer mehr erlöschenden Hoffnung, und der jetzt überall beinahe völlig erkalteten Herzen. Blos ihres Unglaubens wegen that Jesus zu Capers naum nur wenige Wunder. )

Dialogen des heiligen Gregors sagt, ist des sonst so verdienstvollen Gelehrten durchaus unwürdig. Es ist zum Erstaunen, in welche abgeschmackte Seichtigkeit auch ein scharfsinniger Kopf bisweilen verfallen kann. Da Du Pin ein Franzose ist, so möchte es erlaubt sepn, Alles, was er über die Dialogen vorbringt, ein erbärmliches radotage zu nennen. Ungleich gründlicher, scharfsinniger und dem Geiste des Kathelicismus ange-

Das Buch von den Sacramenten. Es enthält die Gebete und Ceremonien, welche bei der beiligen Messe und der Austheilung der h. Sacramente zu beten und zu beobachten sind. Es gewährt himmlischen Trost und eine ganz ei gene Wonne, wenn man durch das Gacramens tarium des heiligen Gregors die Ueberzeugung erhalt, daß selbst die, bei unserm feierlichen Gottesoienst üblichen, fleinsten und unbedeutence sten Ceremonien schon in dem grauesten Alter, thum des Christenthums im Brauche waren: aber ein Lehrgebaude, das nicht nur in seinem Wesentlichen, sondern selbst in den fleinsten, ganz außerwesentlichen Dingen, in dem Laufe von achtzehn Jahrhunderten, stets unwandelbar, das Mamliche geblieben, ist offenbar Gottes und nicht der Menschen Werk. - Un das Gacramentarium schließen sich auch Gregors Antiphonarium und Benediktionarium segenvoll an.

VII. Zwolf Bucher Briefe; an Perso, nen aus allen Standen und Classen; an Raiser, Konige, Bischofe, Aebte, Priester, Diacone, Patricier, Feldherren, Richter, Gengtoren, fromme Jungfrauen und ehrwurdige Matronen; eben so belehrend durch ihren Inhalt, als anziehend und unterhaltend durch die Mannigfaltigkeit der Ges

messener, hat der gelehrte Benediktiner Ceillier die Gespräche bes heiligen Gregors behandelt und com-Die Bemerkungen, die derselbe dazu macht, empfehlen wir Jedem, der mit den Dialogen unzufrieden senn zu muffen glaubt; er findet sie in Ceillier, histoire des auteurs ecclesiastiques und zwar im 17. Bande Seite 205 - 22 Pariser Aus. gabe vom Jahre 1750.

genstände; und da an Allem, was dieser große Pabst that, stets auch dessen mildes Herz Unstheil nahm; so spiegelt sich dieses in seiner gansen Liebenswürdigkeit in den mehrsten dieser Briefe. Endlich gibt es auch keine, die Kirchenszucht betreffende Frage, welche darin nicht beshandelt, oft eine ganz neue Ansicht davon aufgesstellt, und dann stets mit der größten Klarheit und Bestimmtheit beantwortet wird.

6. Ob der Commentar über das erste Buch ber Könige, das hohe Lied, die sieben Bußpfalmen, und die Concordanz mehrerer Stellen der heiligen Schrift, welche alle dem heiligen Gregor gewöhnlich zugeschrieben werden, auch wirklich demselben anges horen, darüber sind die Gelehrten nicht einig. Ceils lier scheint sich der Meinung hinzuneigen, daß, mit Ausnahme des Commentars über das erste Buch der Könige, Gregor der Verfasser der übrigen sen. — Die Kritik bemerkt, daß die Schriften dieses Paba stes unverkennbare Spuren des verderbten Geschmacks seines Zeitalters tragen. Es mag senn, in Ansehung der Schreibart, und besonders auch, wie Gregor es selbst eingestehet \*), gewisser Ausdrucke, deren er sich bismeilen bedient. Indessen ist es doch, trot aller Rritik, nicht minder wahr, daß eine mannlichkräftige

<sup>&</sup>quot;) Unde et ipsam loquendi artem servare despexi... non metaecismi collisionem fugio.; non barbarismi confusionem devito. (Greg Praef. Moral. in Job.) — Offenbar würde Gregor, hätte er gewollt, auch mit der Eleganz des classischen Zeitalters der Römer haben schreiben können. Aber hier, wie überall und in Allem, zeigt des großen Pabstes liebenswürdige Demuth abermals ihr freundliches, holdlächelndes Untlig.

Sprache, die alles Schwankende und Unbestimmte vermeidet, jeden überflussigen Redeschmuck verschmaht, und selbst Barbarismen und gemeine Ausbrucke einer erkunstelten Anmuth und oratorischer Ziererei vor: zieht, ebenfalls ihre Verdienste hat. — Gregors Werke athmen durchaus einen Geist der Weisheit, der Furcht des Herrn, der Demuth, Kraft und Salbung, wie man ihn selbst in den Schriften alter rer heiliger Bater nicht immer findet; und seine Zeit genossen waren so sehr davon überzeugt, daß er unter dem unmittelbaren Ginfluß des heiligen Geistes schreibe, daß bald nach seinem Tode die Legende entstand, ein Diakon habe, während Gregor geschrieben, den beiligen Geist, in Gestalt einer Taube, über seinem Haupte schweben gesehen. Wirklich ward auch sein Bildniß, lange Zeit mit einer, über dem Kopfe schwe benden Taube gemahlt. — Das lette Buch seines Commentars über Job schließt Gregor mit folgenden Worten: "Jetzt, nachdem sich lange Zeit alle meine "Gedanken, Empfindungen und Gefühle nach Außen rergossen haben, erkenne ich, wie nothwendig es für mich ist, in mich selbst zurückzugehen, mein Inne res genau erforschend, ob jene Lauterkeit des Her: wzens, welche nur Gott allein gefallen will, die weinzige Triebfeder meiner Arbeit war, und ob nicht ageheime Regungen der Eitelkeit, und ein leises Vers alangen nach Celebrität und dem Beifall der Welt webenfalls einigen Untheil daran hatten." — Welche kostbare Lehre der Weisheit und Demuth; und wie wenige Schriftsteller mochten wohl, besonders jett, eine solche Prufung bestehen! — Daß Gregor der Große mehrere alte Tempel in Rom zerstört, die Bildsaulen verstummelt, die große palatinische Bie cherversammlung verbrannt, und besonders die Ge schichte des Livius dem Untergange geweihet habe, ist eine eben so abgeschmackte, als freche Luge, die

erst das zwolfte Jahrhundert gebar, und deren Vater Johann von Salisbury war, ein be kannter, den romischen Hof anfeindender Schriftstels ler desselben Jahrhunderts. Es ist wahr, der heilige Gregor, angstlich besorgt um die Sittenreinheit seiner Geistlichkeit, sah in ihren Handen nicht gerne heids nische Dichter, deren Schamlosigkeit auch oft gar nicht geleugnet werden kann. "Das Lob der Goten, a sagte er, werträgt sich nicht wohl in dem nämlichen Munde mit dem Lobe Christi." Hierin hatte der weise Pabst vollkommen Recht; aber daß er Werke zerstort und verbrannt haben soll, deren vernünftiger und geordneter Gebrauch auf Bildung des Geschmas des und eines classischen Sinnes so wohlthatig wirkt, und von jeher gewirkt hat: dieß ist eine hamische Erfindung, von welcher alle gleichzeitige und darauf folgende Schriftsteller, bis in das zwölfte Jahrhuns dert, nichts wissen.

7. Während einer dreizehnjährigen Regierung weihete Pabst Gregor in zwei Ordingtionen 39 Priester, 5 Diacone und 72 Bischofe. Begraben ward er am Ende der Gallerie der St. Peterskirche; aber der Körper nach hundert fünf und zwanzig Jahren vom Pabst Gregor IV. wieder erhoben, und in der Kirche unter dem ihm geweiheten, und nach ihm benannten Altar beigesetzt. Mit ihm aufbewahrt und an dem, sein Andenken ehrenden jährlichen Fests tage, dem Volke zum kussen dargereicht wurden auch sein Pallium, Gurtel, Reliquienkastchen und noch einige Stucke seiner Kleidung; diese war gewöhnlich ein kastanienbraunes Planet und über demselben eine Dalmatik; das Pallium war über der Schulter gefaltet und hing auf der Seite herab; an dem Hals trug er das so eben erwähnte kleine silberne Reliquarium. Im Jahre 826 wurden einige Theile

von dem Korper des heiligen Gregors nach Frankreich gebracht, und in der Kirche der Abtei zum heis ligen Medardus zu Soissons aufbewahrt. Mehrere nach der Versetzung in dieser Kirche geschehene Wunder machten dieselbe zu einem der besuchtesten Walls fahrtsorter Frankreichs. Raiser und Konige kamen, um Gregors Andenken zu ehren und dessen Fürbitte bei Gott zu erflehen. Als Kaiser Ludwig der Froms me dahin kam, legte er vorher seinen Purpur und alle Zeichen seiner kaiserlichen Wurde ab, und trat barfuß zu der Schreine, welche die kostbaren Reli quien des Heiligen verschloß.

8. Länger als drei hundert Jahre ward Gre gors und seiner Eltern Bildniß in einem, von ihm seinem Kloster zum heiligen Andreas geschenkten Fas miliengemalde aufbewahrt. Der Diacon Johannes hatte es noch gesehen, und macht uns von dem außern Unsehen des Heiligen nachstehende Beschreibung. Gree gor war von hoher, schlanker Gestalt; sein mehr langes als rundes Gesicht bildete ein schönes Oval; stille Majeståt thronte auf seiner gewölbten, hohen Stirne, und aus den großen Augen strahlten Milde und Sanftmuth; seine Nase war lang und gebogen, der Bart mittelmäßig, das Haar schwarz und kraus, aber der vordere Theil des Kopfes, mit Ausnahme zweier kleiner Haarbuschel, vollig kahl, und die geist: liche Krone (Tonsur), die er trug, sehr breit und groß. Seine Miene und außere Haltung waren wurdevoll und Ehrfurcht gebietend, und alle Züge seines Gesichts leutselig, edel und voll Anmuth. — Leicht war es der geübten Hand eines Künstlers, und Gregors außere Schönheit und Wohlgestalt zu mahlen; ware es doch eben so leicht gewesen, auch ein nicht minder sprechendes Gemalde seines Geistes, seines Herzens, seiner Tugenden, kurz der ganzen innern Schönheit seiner großen Seele zu entwerfen! Gregor I. war ein weiser, heiliger, wahrhaft großer Pabst. Als er starb, weinte die Kirche, es trauerte der Erdfreis; aber die Himmel jauchzten, und Chore seliger Geister jubelten dem großen Vollendeten entgegen \*).

<sup>\*)</sup> Beinahe in dem buchstäblichen Sinne des Wortes könnte man sagen, daß die Erde sich in Trauer hüllte; denn in dem Sterbejahr des großen Pabstes trat überall eine solche erstarrende, ungewöhnlich kalte Witterung ein, daß die mehrsten Erzeugnisse des Bodens und alle Früchte des Weinstocks dahin starben.

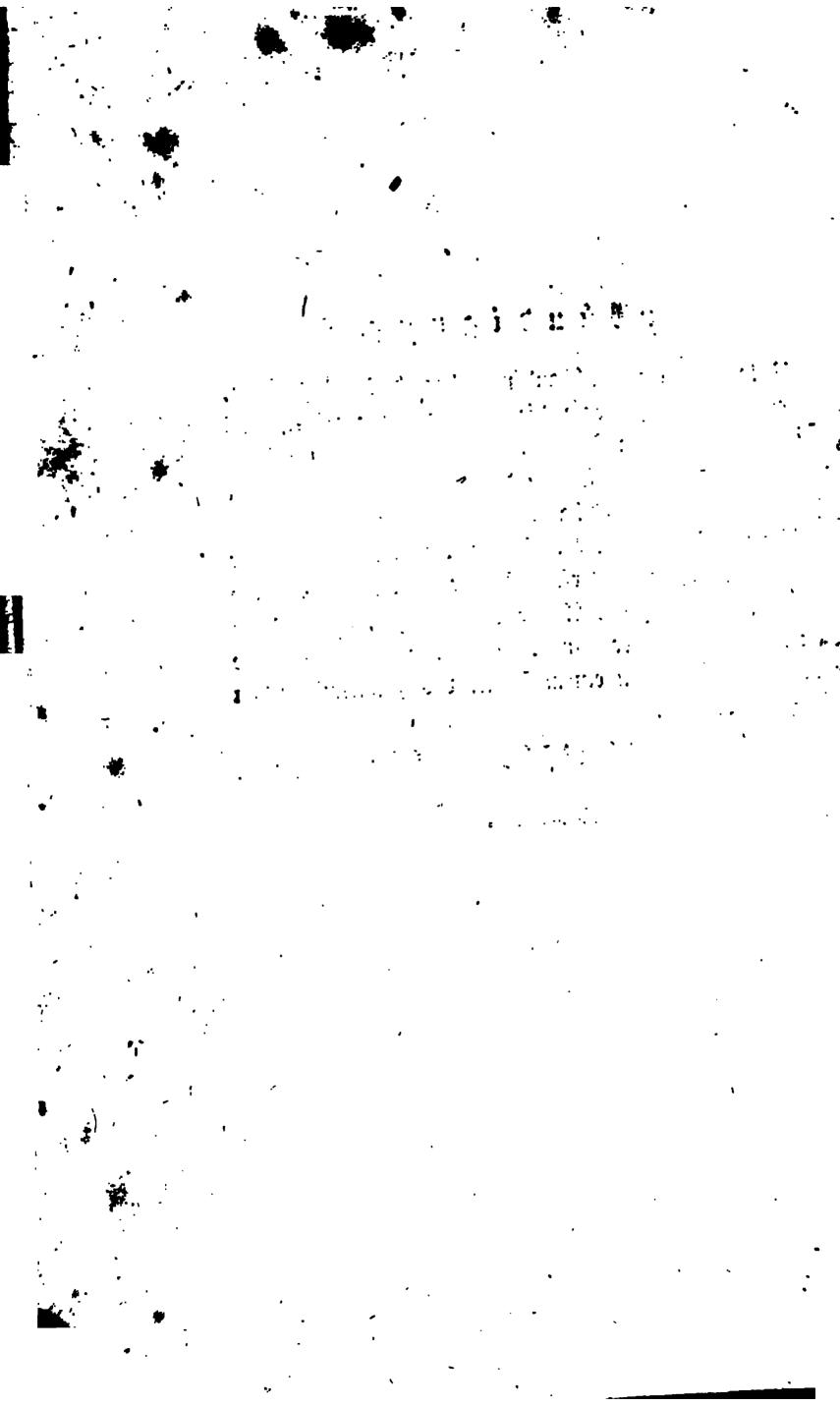

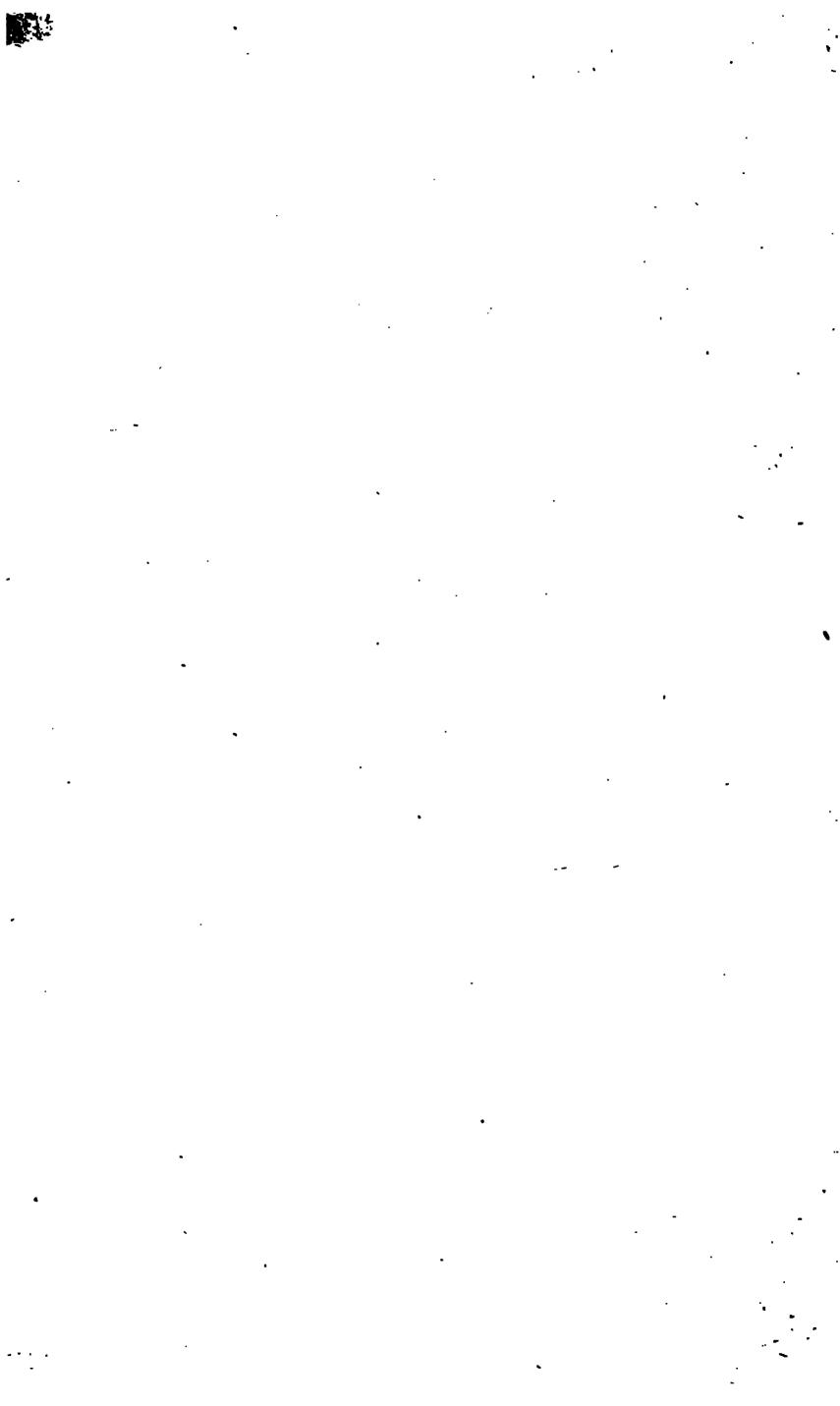



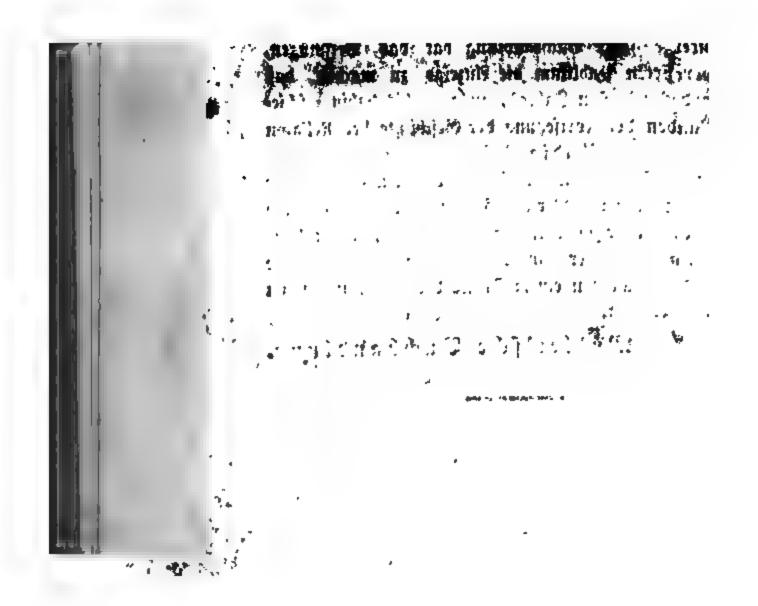

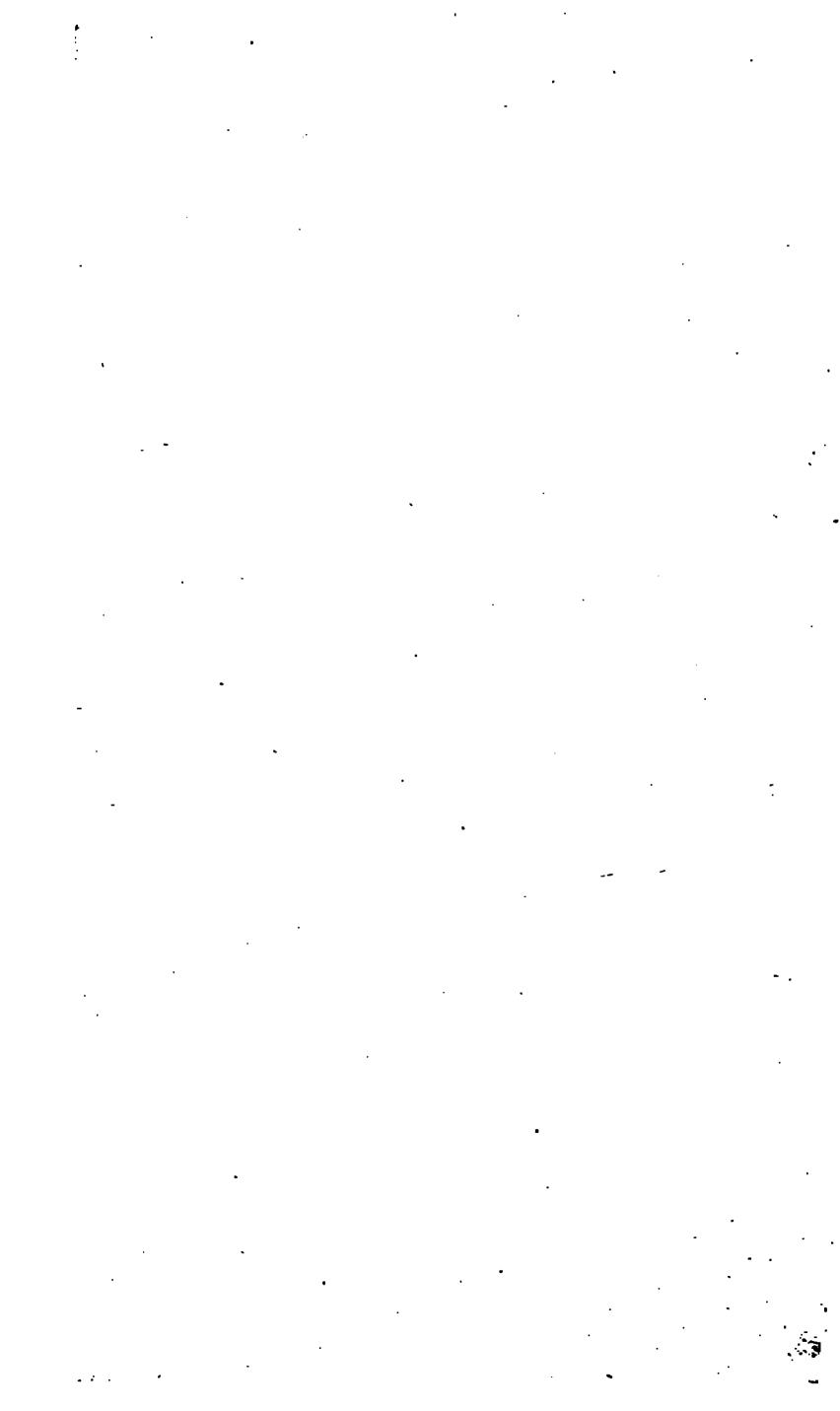

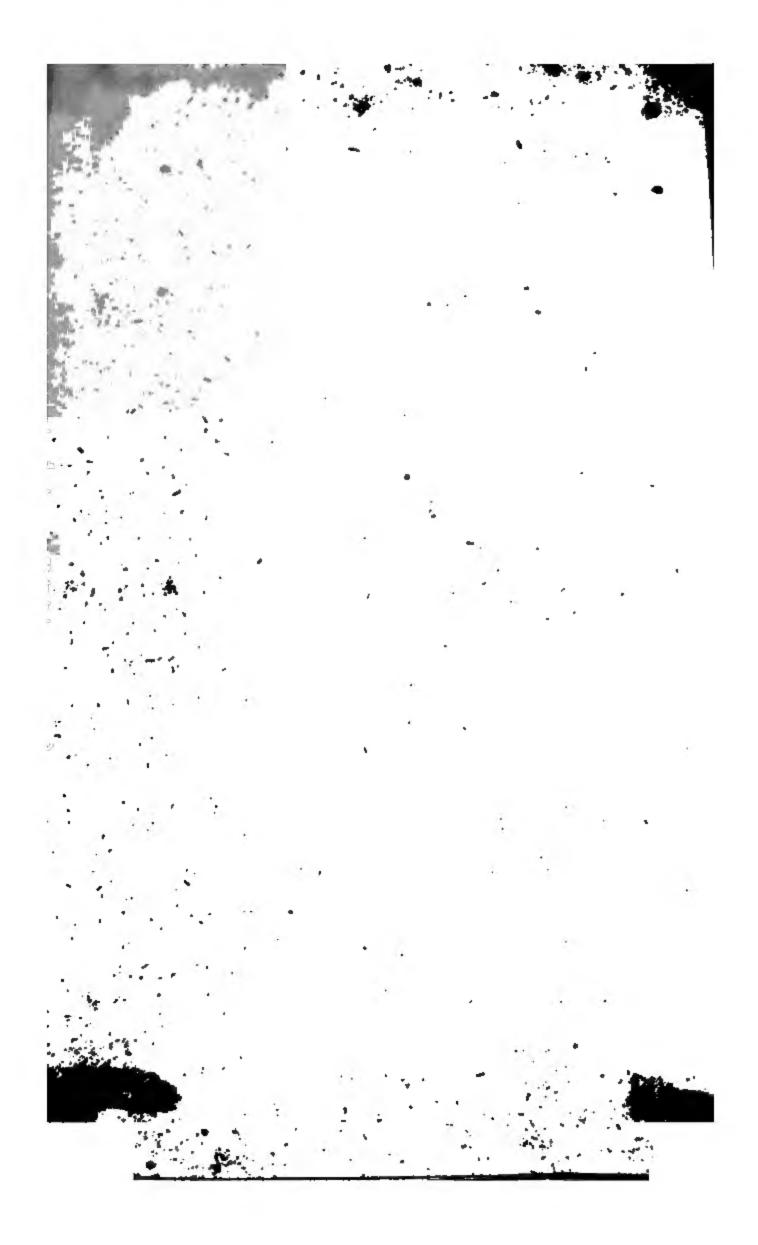



